

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

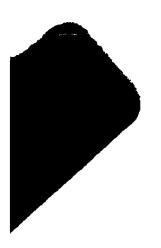



HARVARD COLLEGE LIBRARY

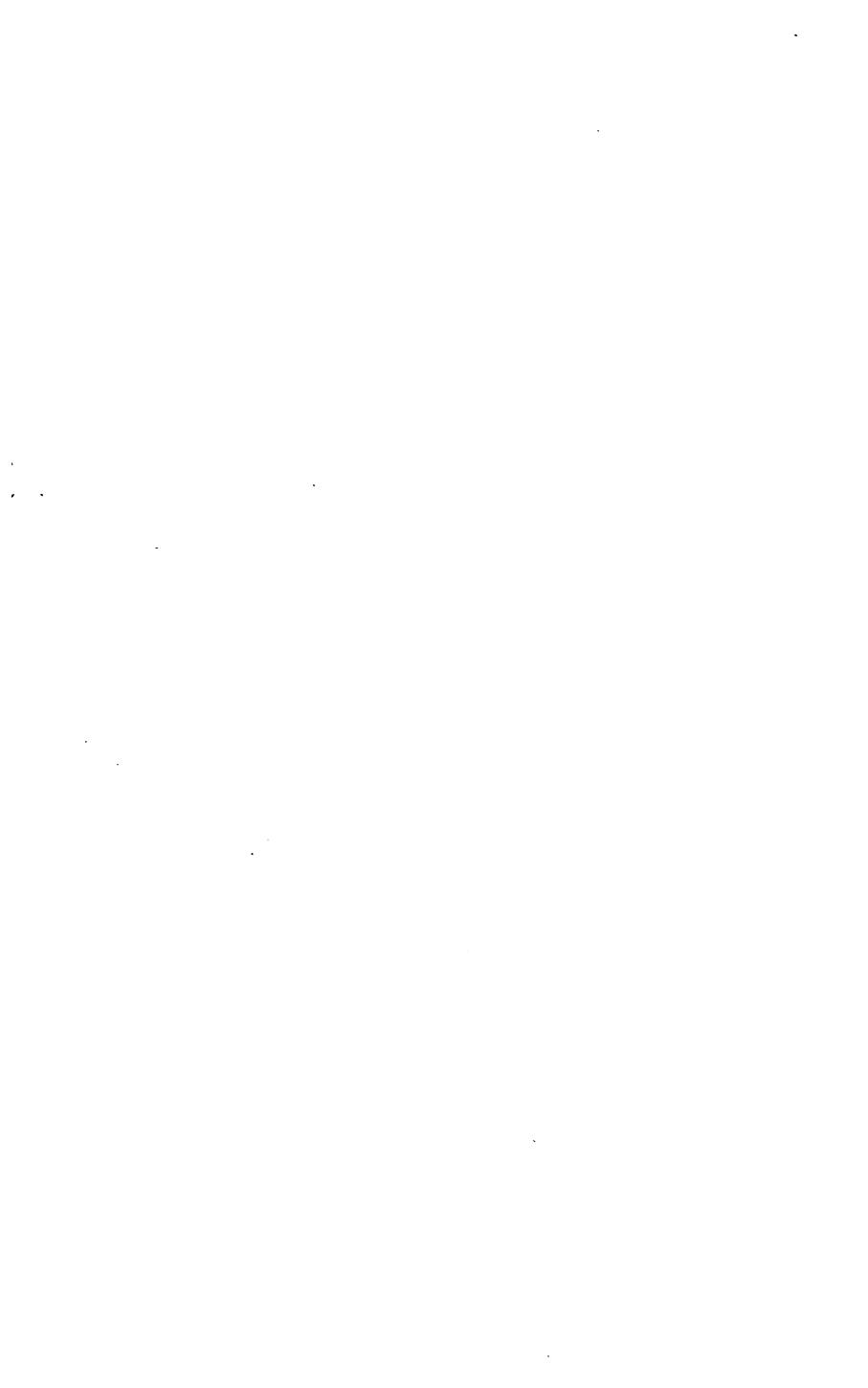

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | , |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |



. 

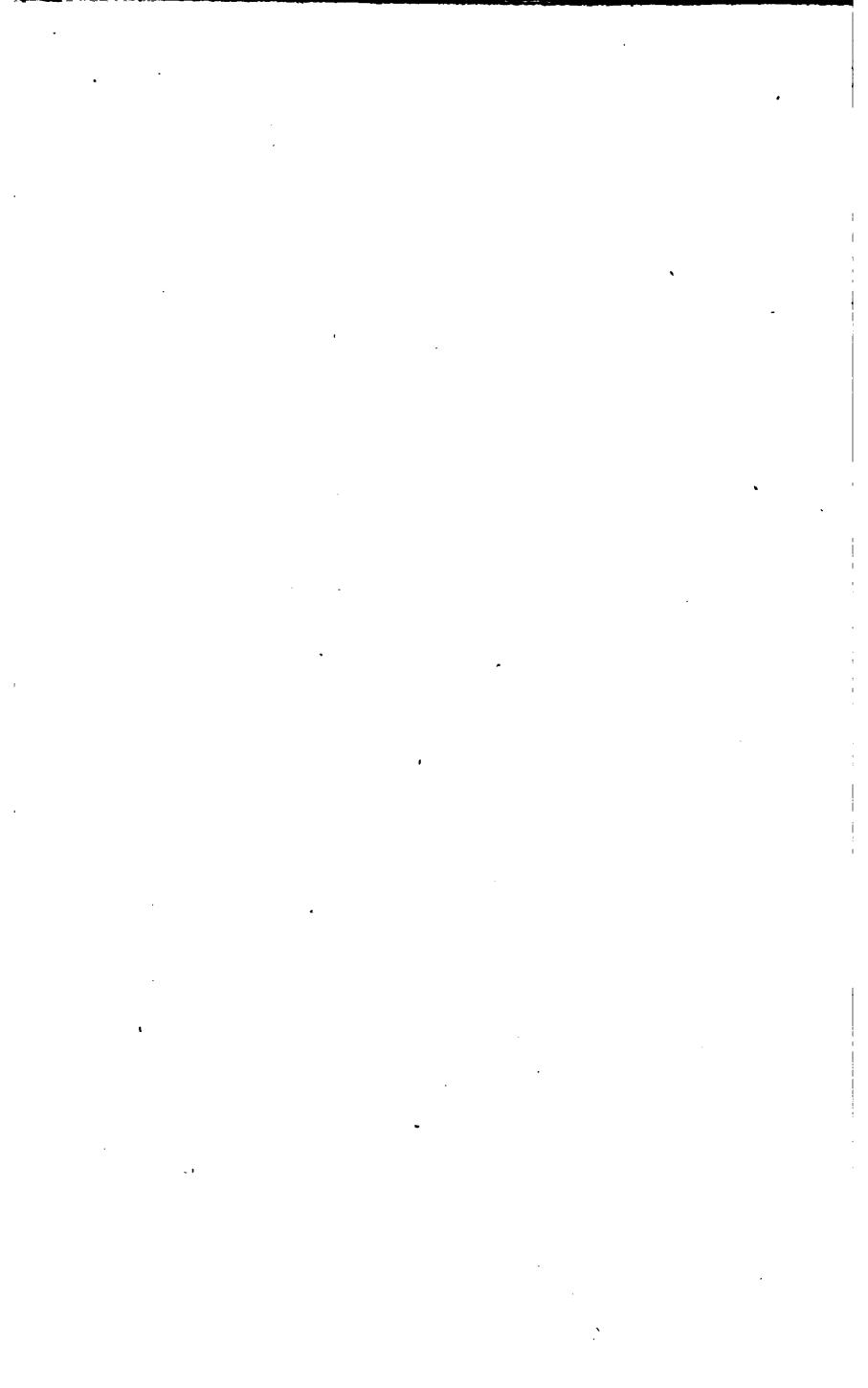

## Fürsten und Völker

von

## Süb = Europa

i m

sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert.

Vornehmlich aus ungedruckten Gesandtschafts-Berichten.

V on

Leopold Rante.

3 weiter Band.

Dritte Auflage.

c Berlin, 1844.

Bei Duncker und Humblot.

# Die romischen Papste,

## ihre Kirche und ihr Staat

i m

sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert.

Von

Leopold Ranke.

Erster Band.

Dritte Auflage.

Berlin, 1844. Bei Duncker und humblot H 68.37 HARVARD COLLEGE LIBRARY

1844, Nov. 9.

Library fund

1842.

MICROFILMED AT HARVARD

# In halt.

| ©(                                              |
|-------------------------------------------------|
| Vorrede                                         |
| Erstes Buch. Einleitung                         |
| Erstes Rapitel. Epochen bes Papsthums.          |
| Das Christenthum in dem romischen Reiche .      |
| Das Papstthum in Vereinigung mit dem fran:      |
| kischen Reiche                                  |
| Verhaltniß zu den deutschen Kaisern. Gelb:      |
| ständige Ausbildung der Hierarchie              |
| Gegensage des vierzehnten und funfzehnten Jahr: |
| hunderts                                        |
| Zweites Kapitel. Die Kirche und der Kir:        |
| chenstaat im Anfange des sechszehnten           |
| Jahrhunderts.                                   |
| Erweiterung des Kirchenstaates 4                |
| Verweltlichung der Kirche                       |
| Seistige Richtung                               |
| Opposition in Deutschland                       |
| Drittes Kapitel. Politische Verwickelungen.     |
| Zusammenhang der Reformation mit                |
| benselben                                       |
| Unter Leo X                                     |
| Unter Adrian VI                                 |
| Unter Clemens VII                               |
| Zweites Buch. Anfänge einer Regeneration        |
| des Ratholicismus                               |
| Analogien des Protestantismus in Italien 13     |
| Versuche innerer Reformen und einer Aussöhnung  |
| mit den Protestanten 14                         |
| Mene Orden                                      |

|          | natius Lo           |         |      |   |   |   |     |    |   |    |   | ,     |
|----------|---------------------|---------|------|---|---|---|-----|----|---|----|---|-------|
|          | te Sişun            | _       |      |   | • | • |     |    |   | um | 8 | •     |
| •        | quisition           |         |      |   |   |   |     |    |   | •  | • | •     |
|          | sbildung            |         | •    |   |   | • |     |    |   |    |   |       |
|          | s Buch.             |         |      |   |   |   |     |    |   |    |   |       |
|          | hszehnte<br>ul III. | _       | •    |   |   |   |     |    |   |    |   |       |
| •        | lius III.           |         |      |   |   |   |     |    |   |    |   |       |
| _        | ul IV .             | •       |      |   |   |   |     |    |   |    |   |       |
| <b>,</b> | Bemerki             | _       |      |   |   |   |     |    |   |    |   |       |
|          |                     | ពន      |      | _ |   | _ | _   |    | _ |    | • |       |
| Pi       | us IV .             |         | •    |   | • |   | •   |    | - |    |   |       |
| <b>,</b> | Die spä             |         |      |   |   |   |     |    |   |    |   |       |
|          | _                   | nt .    | -    | _ |   |   |     |    |   |    |   | - • • |
| Vi       | us V .              |         |      |   |   |   |     |    |   |    |   | _     |
|          | 8 Buch.             |         |      |   |   |   |     |    |   |    |   |       |
|          | egors X             |         |      |   | _ | - |     |    |   | -  |   |       |
|          | rwaltung            |         |      |   |   |   |     |    |   |    |   |       |
| _        | anzen .             |         | • •  | • |   |   | •   | •  | • | •  | • | _     |
| _        | e Zeiten (          |         |      |   |   |   | irt | นธ | V | •  | • | -     |
| ٠,       | Gregor              | _       |      |   |   |   |     |    | • | •  | • | _     |
|          | Sirtus              |         |      |   |   |   |     | •  | • | -  | - | •     |
|          | •                   | ottung  |      |   |   |   |     | •  | • | -  | _ | •     |
|          |                     | nente i |      |   |   |   |     |    | • |    |   | •     |
| 1        |                     | nzen    |      | • |   | _ | •   |    | • | •  | • | •     |
|          |                     | untern  |      |   |   |   |     |    |   | •  | • |       |
| Re       | rånderung           |         | •    | _ |   |   |     |    |   |    | • | •     |
| _        | : Curie             |         | ·. · |   |   |   | _   |    |   | -  |   | •     |

### Vorrede.

Sedermann kennt die Macht von Rom in alten und mittleren Zeiten: auch in den neuern hat es eine große Epoche versüngter Weltherrschaft erlebt. Nach dem Abfall, den es in der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts ersuhr, hat es sich noch einmal zum Mittelpunkt des Glaubens und Denkens der südeuropäischen romanischen Nationen zu erheben gewußt, und kühne, nicht selten glückliche Versuche gemacht sich die übrigen wieder zu unterwerfen.

Diesen Zeitraum einer erneuerten kirchlich weltlichen Macht, ihre Verjüngung und innere Ausbildung, ihren Fortschritt und Verfall habe ich die Absicht wenigstens im Umsriß darzustellen.

Ein Unternehmen, das, so mangelhaft es auch ausfallen mag, doch nicht einmal versucht werden könnte, hätte ich nicht Gelegenheit gefunden mich einiger bisher unbekannten Hülfsmittel zu bedienen. Ich habe wohl vor allem die Pflicht diese Hülfsmittel und ihre Provenienz im Allgemeisnen zu bezeichnen.

Früher gab ich bereits an, was unsere Berliner Hand-schriften enthalten.

Aber um wie viel reicher ist schon Wien an Schäßen dieser Art als Berlin.

Neben seinem beutschen Grundbestandtheil hat Wien noch ein europäisches Element: die mannigfaltigsten Sitten und Sprachen begegnen sich von den obersten bis in die untersten Stände, und namentlich tritt Italien in lebendiger Repräsentation auf. Auch die Sammlungen haben einen umfassenden Charafter. Er schreibt sich von der Politik und Weltstellung bes Staates, ber alten Verbindung beffelben mit Spanien, Belgien, der Lombardei, dem genauen nach: barlichen und kirchlichen Verhältniß zu Rom unmittelbar her. Von seher liebte man dort herbeizubringen, zu haben, Schon die ursprünglichen und einheimischen zu besitzen. Sammlungen der R. R. Hofbibliothek find deshalb von gro-Bem Werth. Später sind einige fremde dazu erworben wor-Aus Modena hat man eine Anzahl Bände, unsern Informationi ähnlich, von dem Hause Rangone, aus Benedig die unschätzbaren Handschriften des Dogen Marco Foscarini angekauft: barunter die Vorarbeiten des Eigenthümers zur Fortsetzung seines literarischen Werkes, italienische Chroniken, von denen sich nirgends eine weitere Spur findet: aus dem Nachlaß des Prinzen Eugen ist eine reiche Sammlung historisch = politischer Manuscripte, die dieser auch als Staatsmann ausgezeichnete Fürst mit allgemeinem Überblick angelegt hatte, herübergekommen. Mit Vergnügen und Hoffnung sieht man die Cataloge durch: bei der Unzuläng-

lichkeit der meisten gedruckten Werke über die neuere Geschichte, so viele noch nicht gehobene Renntniß! eine Zukunft von Studien! Und doch bietet Wien, wenige Schritte weis ter, noch bedeutendere Subsidien dar. Das kaiserliche Urs chiv enthält, wie man von selbst erachtet, die wichtigsten und zuverläßigsten Denkmale für deutsche, allgemeine und besonders auch italienische Geschichte. Zwar ist von dem venezianischen Archive bei weitem der größte Theil nach man= cherlei Wanderungen wieder nach Venedig zurückgekommen; aber eine nicht unbedeutende Masse venezianischer Papiere findet man noch immer in Wien: Depeschen im Original ober in der Abschrift: Auszüge daraus zum Gebrauche des Staats verfaßt, genannt Rubricarien: Relationen, nicht selten in dem einzigen Exemplar welches existiren mag, und von hohem Werth: amtliche Register der Staatsbehörden: Chronifen und Tagebücher. Die Nachrichten die man in diesem Bande über Gregor XIII und Sixtus V finden wird, sind größtentheils aus dem Wiener Archiv geschöpft. kann die unbedingte Liberalität, mit der man mir den Zutritt zu demselben verstattet hat, nicht genug rühmen.

Überhaupt sollte ich wohl an dieser Stelle die mannigsaltige Förderung, die mir bei meinem Vorhaben sowohl zu Hause als in der Fremde zu Theil geworden, im Einzelnen aufführen. Ich trage sedoch, ich weiß nicht ob mit Recht, Bedenken. Allzuviele Namen müßte ich nennen, und darunter sehr bedeutende: meine Dankbarkeit würde fast ruhmredig herauskommen, und einer Arbeit, die alle Ursache hat bescheiden aufzutreten, einen Anstrich von Prunk geben, den sie nicht vertragen möchte. Nach Wien war mein Augenmerk noch vorzüglich auf Benedig und auf Nom gerichtet.

In Benedig hatten einst die großen Säuser fast sämmtlich die Gewohnheit sich neben einer Bibliothek auch ein Cabinet von Handschriften anzulegen. Die Natur der Sache bringt es mit sich, daß sich diese vornehmlich auf die Angelegenheiten ber Republik bezogen: sie repräsentirten den Untheil welchen die Familie an den öffentlichen Geschäften genommen: als Denkmäler des Hauses, zur Unterweisung seiner jüngeren Mitglieder wurden sie aufbewahrt. solchen Privatsammlungen bestehn noch immer einige: eine und die andere war mir zugänglich. Ungleich mehrere da= gegen sind in dem Ruin des Jahres 1797 und seitdem zu Grunde gegangen. Wenn davon doch noch mehr erhalten worden ist als man vermuthen sollte, so hat man dieß vorzüglich den Bibliothekaren von S. Marco zu danken, die in dem allgemeinen Schiffbruch so viel zu retten suchten, als nur immer die Kräfte ihres Institutes erlaubten. In der That bewahrt diese Bibliothek einen ansehnlichen Schatz von Handschriften, welche für die innere Geschichte der Stadt und des Staates unentbehrlich, und selbst für die europäis schen Verhältnisse von Bedeutung sind. Nur muß man nicht zu viel erwarten. Es ist ein ziemlich neuer Besitz: aus Privatsammlungen zufällig erwachsen: ohne Vollständigkeit oder durchgreifenden Plan. Richt zu vergleichen ist er mit den Reichthumern des Staatsarchives, zumal wie dieß heut zu Tage eingerichtet ist. Bei Gelegenheit einer Untersuchung über die Verschwörung im Jahre 1618 habe ich das venezianische Archiv bereits geschildert, und will mich

nicht wiederholen. Für meinen römischen Zweck mußte mir vor allem an den Relationen der Gefandten die von Rom zurückgekommen, gelegen senn. Sehr erwünscht war es mir doch, auch hiefür noch andere Sammlungen benutzen zu können: Lücken sind nirgends zu vermeiden: und dieß Archiv hat bei so vielen Wanderungen gar mancherlei Verluste erleiden muffen. Un den verschiedenen Stellen brachte ich acht und vierzig Relationen über Rom zusammen: die älteste vom Jahre 1500: neunzehn für das sechszehnte, ein und zwanzig für das siebzehnte Jahrhundert — eine beis nahe vollständige, nur noch hie und da unterbrochene Reihe, — für das achtzehnte zwar nur acht, aber auch diese sehr belehrend und willkommen. Bei weitem von den meisten sah und benutte ich das Original. Sie enthalten eine große Menge wissenswürdiger, aus unmittelbarer Anschauung hervorgegangener, mit dem Leben der Zeitgenossen verschwundener Notizen, die mir zu einer fortlaufenden Darstellung zuerst die Aussicht und den Muth gaben.

Sie zu bewähren, zu erweitern, ließen sich, wie sich versteht, nur in Rom die Mittel finden.

War es aber zu erwarten daß man hier einem Fremden, einem Andersgläubigen in den öffentlichen Sammlungen freie Hand lassen würde um die Seheimnisse des Papstthums zu entdecken? Es wäre vielleicht so ungeschickt nicht, wie es aussieht: denn keine Forschung kann etwas Schlimmeres an den Tag bringen, als die unbegründete Vermuthung annimmt und als die Welt nun einmal für wahr hält. Jedoch ich kann mich nicht rühmen daß es geschechen sen. Von den Schäßen des Vatican habe ich Kennts

niß nehmen und eine Anzahl Bande für meinen Zweck benuten können: doch ward mir die Freiheit die ich mir gewünscht hätte, keinesweges gewährt. Glücklicherweise aber eröffneten sich mir andere Sammlungen, aus benen sich eine wenn nicht vollständige, doch ausreichende und authentische Belehrung schöpfen ließ. In den Zeiten der blühenden Aristokratie — bas ist hauptsächlich in dem siebzehnten Jahrhundert — behielten in ganz Europa die vornehmen Geschlechter, welche die Seschäfte verwalteten, auch einen Theil der öffentlichen Papiere in Händen. Nirgends mag das wohl so weit gegangen senn wie in Rom. Die herrschen-- den Repoten, die allemal die Fülle der Gewalt besaßen, hinterließen den fürstlichen Häusern die sie gründeten, in der Regel auch einen guten Theil der Staatsschriften, die fich während ihrer Verwaltung bei ihnen angesammelt, als einen immerwährenden Besitz. Es gehörte das mit zur Ausstattung einer Familie. In dem Palaste, den sie sich erbaute, blieben immer ein paar Sale, gewöhnlich in den obersten Räumen, für Bücher und Handschriften vorbehals ten, die dann würdig, wie es bei den Vorgängern gesches hen, ausgefüllt senn wollten. Die Privatsammlungen sind hier in gewisser Hinsicht zugleich die öffentlichen, und das Archiv des Staats zerstreute sich, ohne das Jemand Ans stoß daran genommen hätte, in die Häuser der verschiedes nen Familien welche die Seschäfte verwaltet hatten. gefähr eben so wie der Überschuß des Staatsvermögens den papalen Geschlechtern zu Gute kam: wie sich die vaticanische Gallerie, obwohl ausgezeichnet durch die Wahl der Meisterstücke die sie enthält, doch in Umfang und historis

scher Bedeutung mit einigen privaten, wie ber Gallerie Borghese oder Doria, nicht messen kann. So kommt es daß die Manuscripte welche in den Palästen Barberini, Chigi, Altieri, Albani, Corfini aufbewahrt werden, für die Geschichte der römischen Päpste, ihres Staates und ihrer Kirche von unschätzbarem Werth sind. Das Staatsarchiv, das man noch nicht sehr lange eingerichtet hat, ist besonders durch die Sammlung der Regesten für das Mittelals ter wichtig: ein Theil der Geschichte dieses Zeitraums wird hier noch des Entdeckers harren: doch so weit meine Rennt: niß reicht, muß ich glauben daß es für die neueren Jahrhunderte nicht viel sagen will. Es verschwindet, wenn ich nicht mit Absicht getäuscht worden bin, vor dem Glanz und Reichthum der Privatsammlungen. Von diesen umfaßt eine jede, wie sich versteht, vor allem die Epoche, in welcher der Papst des Hauses regierte; aber da die Repoten auch noch nachher eine bedeutende Stelle einnahmen, da Jedermann eine einmal angefangene Sammlung zu erweitern und zu ergänzen beflissen ist, und sich in Rom, wo sich ein literarischer Verkehr mit Handschriften gebildet hatte, hiezu Gelegenheit genug fand, so ist keine," die nicht auch andere, nähere und fernere Zeiten mit erfreulichen Erläuterungen Von allen die reichste — in Folge einiger auch in diesem Stück einträglicher Erbschaften — ist die Barbes riniana: die Corsiniana hat man gleich von Ansang mit der meisten Umsicht und Auswahl angelegt. Ich hatte das Sluck diese Sammlungen alle, und noch einige andere von minderem Belang, zuweilen mit unbeschränkter Freiheit, bes nuten zu können. Eine unverhoffte Ausbeute von zuverlä•

ßigen und zum Ziele treffenden Materialien boten fie mir Correspondenzen der Runciaturen, mit den Instructios nen, die mitgegeben, den Relationen, die zurückgebracht wurden: ausführliche Lebensbeschreibungen mehrerer Päpste, um so unbefangener, da sie nicht für das Publicum bestimmt waren: Lebensbeschreibungen ausgezeichneter Cardinale: offis cielle und private Tagebücher: Erörterungen einzelner Begebenheiten und Verhältnisse: Sutachten, Rathschläge: Berichte über die Verwaltung der Provinzen, ihren Handel und ihr Gewerbe: statistische Tabellen, Berechnungen von Ausgabe und Einnahme: — bei weitem zum größten Theile noch durchaus unbekannt: gewöhnlich von Männern verfaßt welche eine lebendige Kenntniß ihres Gegenstandes besaken, und von einer Glaubwürdigkeit die zwar Prüfung und sichtende Kritik keinesweges ausschließt, aber wie sie Mittheilungen wohlunterrichteter Zeitgenossen allemal in Unspruch nehmen. Von diesen Schriften betrifft die älteste, die ich zu benutzen fand, die Verschwörung des Porcari wider Nicolaus V: für das funfzehnte Jahrhundert kamen mir nur noch ein paar andere vor: mit dem Eintritt in das sechszehnte werden sie mit jedem Schritt umfassender, zahlreicher: ben ganzen Verlauf des siebzehnten, in welchem man von Rom so wenig Zuverläßiges weiß, begleiten sie mit Belehrungen, die eben deshalb doppelt erwünscht sind: seit dem Anfang des achtzehnten bagegen nehmen sie an Zahl und innerem Werth ab. Hatten boch damals auch Staat und Hof von ihrer Wirksamkeit und Bedeutung bereits nicht wenig verloren. Ich werde diese römischen Schriften wie die venezianischen zum Schluß ausführlich durchgehen, und alles nachtragen was mir darin noch denkwürdig vorkommen möchte, ohne daß ich es im Laufe der Erzählung hätte berühren können.

Denn für diese ergiebt sich, schon wegen der ungemeisnen Masse des Stoffes, die sich nun in so vielen ungesdruckten und den gedruckten Schriften vor Augen legt, eine unerläßliche Beschränkung.

Ein Italiener oder Römer, ein Katholik würde die Sache ganz anders angreifen. Durch den Ausbruck persönlicher Verehrung, oder vielleicht, wie jetzt die Sachen ste= hen, persönlichen Sasses, wurde er seiner Arbeit eine eigenthümliche, ich zweifle nicht, glänzendere Farbe geben: auch würde er in vielen Stücken ausführlicher, kirchlicher, localer senn. Ein Protestant, ein Norddeutscher kann hierin nicht mit ihm wetteifern. Er verhält sich um vieles indifferenter gegen die papstliche Gewalt: auf eine Warme der Darstellung, wie sie aus Vorliebe oder Widerwillen hervorgeht, wie sie vielleicht einen gewissen Eindruck in Europa machen könnte, muß er von vorn herein verzichten. Für jenes kirchliche oder canonische Detail geht uns am Ende auch die wahre Theilnahme ab. Dagegen ergeben sich uns auf unserer Stelle andere, und wenn ich nicht irre, reiner historische Gesichtspunkte. 1 Denn was ist es heut zu Tage noch, das uns die Geschichte der papstlichen Gewalt wich-

<sup>1.</sup> Die nun auch durch die Ereignisse welche seit der ersten Ausgabe dieses Buches eingetreten sind, nicht haben verändert werden können. Überhaupt hat der Verfasser bei der Durchsicht dieses Bandes nur zu wenig Zusätzen und kleinen Abänderungen Anlaß gefunden, die das Wesen der Sache nicht berühren. (Anmerkung der zweiten Ausgabe.)

tig machen kann? Richt mehr hr besonderes Verhältniß zu uns, das ja keinen wesentlichen Einfluß weiter ausübt: noch auch Besorgniß irgend einer Art: die Zeiten wo wir etwas fürchten konnten, find vorüber: wir fühlen uns allzu gut gesichert. Es kann nichts senn als ihre weltgeschichtliche Entwickelung und Wirksamkeit. Nicht so unwandelbar wie man annimmt war boch die papstliche Gewalt. hen wir von den Grundfätzen ab, welche ihr Dasenn bedingen, die sie nicht fallen lassen kann ohne sich selbst dem Untergange Preis zu geben, so ist sie übrigens von den Schicksalen, welche die europäische Menschheit betroffen haben, immer nicht weniger bis in ihr inneres Wesen berührt worden als jede andere. Wie die Weltgeschicke gewechselt, eine ober die andere Nation vorgeherrscht, sich das allge= meine Leben bewegt hat, sind auch in der papstlichen Gewalt, ihren Maximen, Bestrebungen, Unsprüchen wesentliche Metamorphosen eingetreten, und hat vor allem ihr Einfluß die größten Veränderungen erfahren. Sieht man das Verzeichniß so vieler gleichlautender Namen durch: alle die Jahrhunderte herab, von jenem Pius I in dem zweiten bis auf unsere Zeitgenossen in dem neunzehnten, Pius VII und VIII, so macht das wohl den Eindruck einer ununterbrochenen Stetigkeit: doch muß man sich davon nicht blenden lassen: in Wahrheit unterscheiben sich die Päpste der verschiedenen Zeitalter nicht viel anders als die Dynastien eines Reiches. Für uns, die wir außerhalb stehen, ist gerade die Beobachtung dieser Umwandlungen von dem vornehmsten Interesse. Es erscheint in ihnen ein Theil der allgemeinen Geschichte, der gesammten Weltentwickelung. Richt allein in den Perioden einer unbezweifelten Herrschaft, sondern vielleicht noch mehr alsdann, wenn Wirkung und Gegenwirkung auf einsander stoßen, wie in den Zeiten die das gegenwärtige Buch umfassen soll, in dem sechszehnten und stebzehnten Jahr-hundert, wo wir das Papstthum gefährdet, erschüttert, sich bennoch behaupten und befestigen, ja aufs neue ausbreiten, eine Zeitlang vordringen, endlich aber wieder einhalten und einem abermaligen Verfalle zuneigen sehen: Zeiten, in denen sich der Geist der abendländischen Nationen vorzugsweise mit kirchlichen Fragen beschäftigte, und jene Gewalt, die von den einen verlassen und angegrissen, von den andern sestgehalten und mit frischem Eiser vertheidigt wurde, nothwendig eine hohe allgemeine Bedeutung behauptete. Sie von diesem Gesichtspunkt aus zu fassen, fordert uns umsere natürliche Stellung auf, und will ich nun versuchen.

Ich beginne billig damit, den Zustand der päpstlichen Gewalt in dem Anfange des sechszehnten Jahrhunderts und den Sang der Dinge, der zu demselben geführt hatte, ins Sedächtniß zurückzurufen.

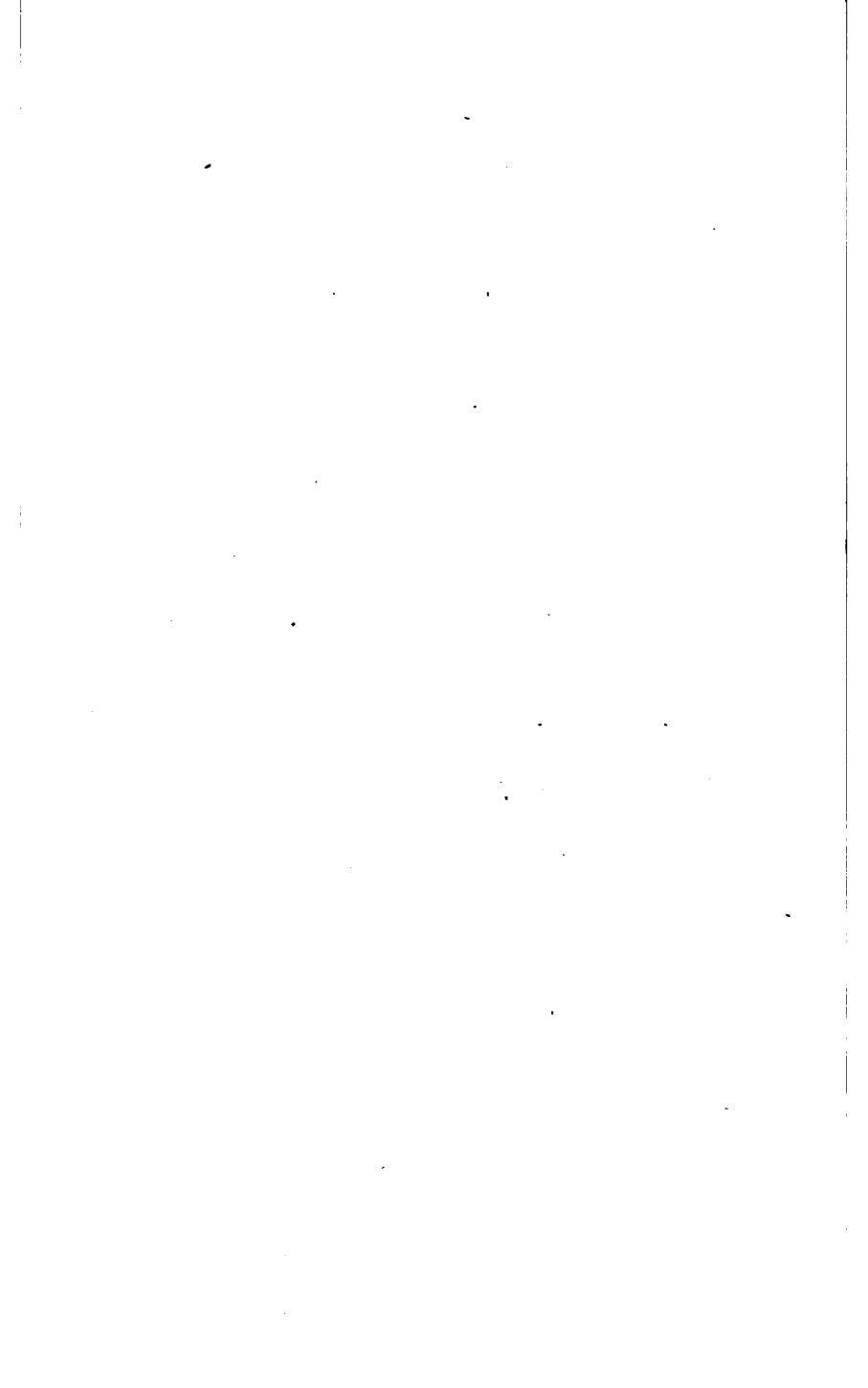

Erstes Buch.

Einleitung.

. • . . 1 . , • • r .

### Erftes Rapitel.

### Epochen des Papstthums.

Das Christenthum in dem römischen Reiche.

Veberblicken wir den Umfreis der alten Welt in den früsberen Jahrhunderten, so finden wir ihn mit einer großen Anzahl unabhängiger Bölkerschaften erfüllt. Um das Mittelmeer her, so weit von den Küsten die Runde in das innere Land reicht, wohnen sie: mannigsaltig gesondert, ursprünglich alle enge begrenzt, in lauter freien und eigenthümlich eingerichteten Staaten. Die Unabhängigkeit, die sie genießen, ist nicht allein politisch: allenthalben hat sich eine örtliche Religion ausgebildet; die Ideen von Gott und göttlichen Dingen haben sich gleichsam localisitet; nastionale Gottheiten von den verschiedensten Attributen nehmen die Welt ein; das Gesetz, das ihre Gläubigen beobsachten, ist mit dem Staatsgesetz unauslöslich vereinigt. Wir dürsen sagen: diese innige Vereinigung von Staat und Religion, diese zwiesache Freiheit, die nur etwa

burch leichte Verpflichtungen der Stammesverwandtschaft beschränkt wurde, hatte ben größten Antheil an der Vilsdung des Alterthums. Man war in enge Grenzen einzeschlossen, aber innerhalb derselben konnte sich die ganze Fülle eines jugendlichen sich selber überlassenen Dasenns in freien Trieben entwickeln.

Wie wurde dieß alles so ganz anders als die Macht von Rom emporkam. Alle die Autonomien, welche die Welt erfüllen, sehen wir eine nach der andern sich beugen und verschwinden: wie ward die Erde plötzlich so öde an freien Völkern.

Bu andern Zeiten find die Staaten erschüttert worden, weil man aufgehört hatte an die Religion zu glauben: damals mußte die Unterjochung der Staaten den Verfall ihrer Religionen nach sich ziehen. / Mit Nothwendigkeit, im Gefolge der politischen Gewalt, strömten sie nach Rom zusammen: welche Bedeutung aber konnte ihnen noch beis wohnen, sobald sie von dem Boden losgerissen wurden, auf dem sie einheimisch waren? Die Verehrung der Isis hatte vielleicht einen Sinn in Egypten: - sie vergötterte die Naturkräfte, wie sie in diesem Lande erscheinen: in Rom ward ein Gögendienst ohne allen Sinn baraus. Indem dann die verschiedenen Mythologien einander berührten, konnten sie nicht anders als sich wechselseitig bestreiten und auflösen. Es war kein Philosophem zu erdenken, das ihren Widerspruch zu beseitigen vermocht hätte.

Wäre dieß aber auch möglich gewesen, so hätte es dem Bedürfniß der Welt schon nicht mehr genügt.

Bei aller Theilnahme, die wir dem Untergange so

vieler freien Staaten widmen, können wir doch nicht leugnen, daß aus ihrem Ruin unmittelbar ein neues Leben
hervorgieng. Indem die Freiheit unterlag, sielen zugleich
die Schranken der engen Nationalitäten. Die Nationen
waren überwältigt, zusammen erobert worden, aber eben
dadurch vereinigt, verschmolzen. Wie man das Gebiet des
Reiches den Erdkreis nannte, so fühlten sich die Einwohner desselben als ein einziges, ein zusammengehörendes Geschlecht. Das menschliche Geschlecht sieng an, seine Gemeinschaftlichkeit inne zu werden.

In diesem Moment der Weltentwickelung ward Jessus Christus geboren.

Wie so unscheinbar und verborgen war sein Leben: seine Beschäftigung, Kranke zu heilen, ein paar Fischern, die ihn nicht immer verstanden, andeutend und in Gleichenissen von Sott zu reden; er hatte nicht, da er sein Haupt hinlegte; — aber, auch auf dem Standpunkte dieser unsserer weltlichen Betrachtung dürsen wir es sagen: unsschuldiger und gewaltiger, erhabener, heiliger hat es auf Erden nichts gegeben, als seinen Wandel, sein Leben und Sterben; in jedem seiner Sprüche wehet der lautere Gottes: Odem; es sind Worte, wie Petrus sich ausschieß, des ewigen Lebens; das Menschengeschlecht hat keine Erinnerung, welche dieser nur von ferne zu vergleischen wäre.

Wenn die nationalen Verehrungen je ein Element wirklicher Religion in sich eingeschlossen haben, so war dieß damals vollständig verdunkelt; sie hatten, wie gesagt, kei: nen Sinn mehr: in dem Menschensohn, Gottessohn erschien

6

ihnen gegenüber das ewige und allgemeine Verhältniß Gottes zu der Welt, des Menschen zu Gott.

In einer Ration ward Christus geboren, die sich durch ein einseitiges strenges Ritualgesetz von allen ans bern am entschiedensten absonderte, die sich aber das unermeßliche Verdienst erworben, den Monotheismus, den sie von Anbeginn bekannte, unwandelbar festzuhalten, sich ibn nie entreißen zu laffen. Allerdings bachte sie ihn eben auch als einen nationalen Dienst, nunmehr aber bekam er eine ganz andere Bedeutung. Christus löste bas Gesetz auf, indem er es erfüllte; der -Menschensohn erwies sich nach seinem Ausspruch als Herr auch des Sabbaths; er entfesselte ben ewigen Inhalt ber von einem engen Verstand unbegriffenen Formen. Aus dem Volke, das bisher durch unübersteigliche Schranken der Gesinnung und der Sitte von allen andern getrennt war, erhob sich dann mit der Kraft der Wahrheit ein Glaube, der sie alle einlud und aufnahm. Es ward der allgemeine Gott verkundigt, der, wie Paulus den Athenern predigte, der Menschen Geschlechter von Einem Blut über den Erdboden wohnen lassen. Für diese erhabene Lehre war, wie wir sahen, eben der Zeitpunkt eingetreten: es gab ein Menschengeschlecht, sie zu sassen. Wie ein Sonnenblick, sagt Eusebius, 1 leuchtete sie über die Erde dahin. In kurzer Zeit sehen wir sie von dem Euphrat bis an den Ebro, bis an den Rhein und die Donau, über die gesammten Grenzen des Reiches ausgebreitet.

So harmlos und unschuldig sie aber auch war, so 1. Hist. eccl. II, 3. mußte sie doch der Natur der Saché nach starken Widersstand in den bestehenden Diensten sinden, die sich an die Sewohnheiten und Bedürsnisse des Lebens, an alle alten Erinnerungen anschlossen, und jetzt eine Wendung genommen hatten, durch die sie der Verfassung des Neiches doch auch wieder entsprachen.

Der politische Seist der antiken Religionen versuchte sich noch einmal in einer neuen Bildung. Die Summe aller jener Autonomien, welche einst die Welt exfüllt, ihr Gesammtinhalt war einem Einzigen zu Theil geworden: es gab nur noch eine einzige Gewalt, die von sich selber abhängig zu seyn schien; die Religion erkannte dieß an, indem sie dem Imperator göttliche Verehrung widmete. Man richtete ihm Tempel auf, opferte ihm auf Altären, schwur bei seinem Namen, und seierte ihm Feste, seine Bildnisse gewährten ein Uspl. Die Verehrung, die dem Genius des Imperators erwiesen wurde, war vielleicht die einzige allgemeine die es in dem Reiche gab. Mie Götzendienste bequemten sich ihr: sie war eine Stütze derselben.

Dieser Dienst des Casar und die Lehre Christi hatzen im Verhältniß zu den localen Religionen eine gewisse Ühnlichkeit; aber zugleich standen sie auch in einem Segenssatz, der sich nicht schärfer denken läßt.

Der Imperator faßte die Religion in dem weltlich: sten Bezuge, — an die Erde und ihre Güter gebunden:

<sup>1.</sup> Echel, Doctrina numorum veterum P. II, vol. VIII, p. 456; er führt eine Stelle des Tertullian an (apol. c. 28), aus der sich zu ergeben scheint, daß die Verehrung des Casars zuweilen auch die lebhafteste war.

ihm sepen dieselben übergeben, sagt Celsus; was man habe, komme von ihm. Das Christenthum faßte sie in der Fille des Geistes und der überirdischen Wahrheit.

Der Imperator vereinigte Staat und Religion; das Ehristenthum trennte vor allem das was Gottes, von dem was des Raisers ist.

Indem man dem Imperator opferte, bekannte man sich zur tiessten Knechtschaft. Eben darin, worin bei der früheren Versassung die volle Unabhängigkeit bestand, in der Verseinigung der Religion und des Staates, lag bei der damas ligen die Besiegelung der Untersochung. Es war ein Act der Besreiung, daß das Christenthum den Gläubigen verbot dem Kaiser zu opfern.

Der Dienst bes Imperators war endlich auf die Grenzen des Reiches, des vermeinten Erdreises beschränkt; das Christenthum war bestimmt den wirklichen zu umsfassen, das gesammte Menschengeschlecht. Das ursprüngsliche älteste religiöse Bewustsenn, wenn es wahr ist daß ein solches allem Gößendienst vorangegangen, oder wenigstens ein unbedingt reines, durch keine nothwendige Beziehung auf den Staat getrübtes, such keine nothwendige Beziehung auf den Staat getrübtes, suchte der neue Glaube in den Nationen zu erwecken, und setzte es dieser weltherrschenden Gewalt entgegen, die nicht zusrieden mit dem Irdischen, auch das Göttliche umfassen wollte. Dadurch bekam der Mensch ein geistiges Element, in dem er wiesder selbständig, frei und persönlich unüberwindlich wurde; es kam Frische und neue Lebenssähigkeit in den Boden der Welt; sie wurde zu neuen Hervorbringungen befruchtet.

Es war der Gegensatz des Irdischen und des Gei-

stigen, der Knechtschaft und der Freiheit, allmähligen Abssterbens und lebendiger Versungung.

Sift hier nicht ber Ort, ben langen Kampf dieser Prinzipien zu beschreiben. Alle Lebens Elemente des römisschen Reiches wurden in die Bewegung gezogen, und alls mählig von dem christlichen Wesen ergriffen, durchdrungen, in diese große Richtung des Geistes fortgerissen. Von sich selber, sagt Chrysostomus, ist der Irrthum des Gößens dienstes verloschen. Gchon ihm erscheint das Heibensthum wie eine eroberte Stadt, deren Mauern zerstört, des ren Hallen, Theater und öffentliche Gebäude verbrannt, deren Vertheidiger umgekommen sehen: nur unter den Trümmern sehe man noch ein paar Alte, ein paar Kinsder siehen.

Bald waren auch diese nicht mehr, und es trat eine Verwandelung ohne Gleichen ein.

Aus den Catacomben stieg die Verehrung der Märstyrer hervor; an den Stellen, wo die olympischen Sötter angebetet worden, aus den nemlichen Säulen, die deren Tempel getragen, erhoben sich Heiligthümer, zum Gesdächtnis dersenigen, die diesen Dienst verschmähet und darüber den Tod erlitten hatten. Der Cultus, den man in Einöden und Gefängnissen begonnen, nahm die Welt ein. Man wundert sich zuweilen, daß gerade ein weltsliches Gebäude der Heiden, die Basilika, zu einem christlichen umgewandelt worden. Es hat dies doch etwas sehr Bezeichnendes. Die Apsis der Basilika enthielt ein

<sup>1.</sup> λόγος εἰς τὸν μακάριον Βαβύλαν καὶ κατὰ Ἰουλιανοῦ καὶ πρὸς Ἑλληνας. Chrysostomi Opp. ed. Paris. II, 540.

Augusteum, 1 die Bilder eben jener Casaren, denen man Un die Stelle derfelben trat, wie göttliche Ehre erwieß. wir es in so vielen Basiliken noch heute sehen, das Bild Christi und der Apostel; an die Stelle der Weltherrscher, die selber als Götter betrachtet wurden, trat der Menschen-Die localen Gottheiten wichen, versohn, Gottessohn. schwanden. Un allen Landstraßen, auf der steilen Sohe des Gebirgs, in den Pässen durch die Thalschluchten, auf den Dächern der Häuser, in der Mosaik der Fußböden sah man das Kreuz. Es war ein entschiedener vollständiger Sieg. Wie man auf den Münzen Constantins das Labarum mit dem Monogramm Christi über dem besiegten Drachen erblickt, so erhob sich über dem gefallenen Heidenthum Berehrung und Name Christi.

Auch von dieser Seite betrachtet, wie unendlich ist die Bedeutung des römischen Reiches. In den Jahrhunderten seiner Erhebung hat es die Unabhängigkeiten gebrochen, die Völker unterworsen; es hat jenes Sefühl der Selbständigkeit, das in der Sonderung lag, vernichtet; dagegen hat es dann in seinen späteren Zeiten die wahre Religion in seinem Schoose hervorgehen sehen, — den reinsten Ausdruck eines gemeinsamen Bewustseyns welches weit über seine Grenzen reicht, des Bewustseyns welches weit über seinen wahren Sott. Dürsen wir sagen, daß das Reich durch diese Entwickelung seine eigne Nothwendigkeit aushob? Das Menschengeschlecht war sich nunmehr inne geworden: es hatte seine Einheit in der Religion gefunden.

<sup>1.</sup> Ich nehme diese Notiz aus E. Q. Visconti: zum Museo Pio-Clementino VII, p. 100 (Ausg. v. 1807).

Dieser Religion gab nun auch überdieß das römische Reich ihre äußere Sestalt.

Die heibnischen Priesterthümer waren wie bürgerliche Umter vergeben worden; in dem Judenthum war ein Stamm mit der geistlichen Verwaltung beauftragt: es unterscheidet das Christenthum, daß sich in demselben ein bessonderer Stand, aus Mitgliedern zusammengesetzt die ihn frei erwählten, durch Handauslegung geheiligt, von allem irdischen Thun und Treiben entfernt, "den geistlichen und göttlichen Geschäften" zu widmen hatte. Anfangs bewegte sich die Kirche in republikanischeren Formen, aber sie verschwanden, je mehr der neue Glaube zur Herrschaft gelangte. Der Clerus setzte sich nach und nach den Laien vollständig gegenüber.

Es geschah dieß, dünkt mich, nicht ohne eine gewisse innere Nothwendigkeit. In dem Emporkommen des Christenthums lag eine Befreiung der Religion von den politischen Elementen. Es hängt damit zusammen, daß sich dem Staate gegenüber ein abgesonderter geistlicher Stand mit einer eigenthümlichen Verfassung ausbildete. In dieser Trennung der Kirche von dem Staate besteht vielleicht die größte, am durchgreifendsten wirksame Eigenthümlichsteit der christlichen Zeiten überhaupt. Die geistliche und weltliche Gewalt können einander nahe berühren, in der engsten Gemeinschaft stehen; völlig zusammenfallen können sie höchstens ausnahmsweise und auf kurze Zeit. In ihrem Verhältniß, ihrer gegenseitigen Stellung zu einzander beruht seitdem eines der wichtigsten Momente aller Geschichte.

## 12 B. I. Rap. I. Epochen des Papftthums.

Zugleich mußte, aber dieser Stand seine Verfassung nach dem Muster des Reiches gestalten. Der Stufenfolge der bürgerlichen Verwaltung entsprechend erhob sich Hierarchie ber Bischöfe, Metropolitane, Patriarchen. Es dauerte nicht lange, so nahmen die römischen Bischöfe den obersten Rang ein. Zwar ist es ein eitles Vorgeben, daß denselben in den ersten Jahrhunderten und überhaupt jemals ein allgemeines von Often und Westen anerkanntes Primat zugestanden habe; aber allerdings erlangten sie sehr bald ein Ansehen, durch das sie über alle andere kirchliche Gewalten hervorragten. Es kam Vieles zusammen, um ihnen ein solches zu verschaffen. Wenn sich schon allente halben aus der größeren Bedeutung einer Provinzial » Haupt» stadt ein besonderes Übergewicht für den Bischof derselben ergab, wie viel mehr mußte dieß bei der alten Hauptstadt des gesammten Reiches, von der es seinen Namen führte, der Fall senn. 1 Rom war einer der vornehmsten apostolischen Sige; hier hatten die meisten Märtyrer geblutet; während ber Verfolgungen hatten sich die Bischöfe von Rom vorzüglich wacker gehalten; und oft waren sie einander nicht sowohl im Amte, als im Märtprerthume und im Tode nachgefolgt. Nun fanden aber überdieß die Kaifer gerathen, das Emporkommen einer großen patriarchalen Autorität zu begunstigen. In einem Gesetz, das für die Herrschaft des Christenthums entscheidend geworden ift, gebietet Theodosius der Große, daß alle Nationen, die von seiner Gnade regiert werden, bem Glauben anhangen sol-

<sup>1.</sup> Casauboni Exercitationes ad annales ecclesiasticos Baronii p. 260.

len, der von dem heiligen Petrus den Römern verkundet Valentinian III untersagte den Bischöfen sowohl in Gallien als in andern Provinzen, von den bisherigen Gewohnheiten abzuweichen, ohne die Billigung des ehrwürdigen Mannes, des Papstes der heiligen Stadt. Unter dem Schutze der Raiser selbst erhob sich demnach die Macht des römischen Bischofs. Eben in diesem polis tischen Berhältniß lag aber zugleich eine Beschränkung berselben. Wäre ein einziger Raiser gewesen, so würde bas allgemeine Primat sich haben festsetzen können: die Theilung des Reiches trat demselben entgegen. Unmöglich konnten die morgenländischen Kaiser, die sich ihre kirchlichen Rechte so eifersüchtig vorbehielten, die Ausdehnung der Gewalt des abendländischen Patriarchen in ihrem Gebiete bes günstigen. Die Verfassung der Kirche entsprach auch hierin der Verfassung des Reiches.

Das Papstthum in Vereinigung mit dem fränkischen Reiche.

Raum war diese große Veränderung vollbracht, die christliche Religion gepflanzt, die Kirche gegründet, so trasten neue Weltgeschicke ein: das römische Reich, das so

1. Codex Theodos. XVI, 1, 2. Cunctos populos quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari quam divinum Petrum Apostolum tradidisse Romanis religio usque nunc ab ipso insinuata declarat. Das Edict Valentinians III erwähnt auch Planck: Geschichte der christlichskirchlichen Gesellschaftsverfassung I, 642.

lange gesiegt und erobert hatte, sah sich nun auch seiners seits von den Nachbarn augegriffen, überzogen, besiegt.

In dem Umsturz aller Dinge wurde selbst das Christenthum noch einmal erschüttert. In den großen Gesahzen erinnerten sich die Römer noch einmal der etrurischen Geheimnisse, die Athenienser glaubten von Achill und Misnerva gerettet worden zu seyn, die Carthager beteten zu dem Genius Cölestis, — doch waren dieß nur vorübergeshende Regungen; während das Reich in den westlichen Provinzen zerstört wurde, erhielt sich daselbst der gesammte Bau der Kirche.

Rur kam auch sie, wie unvermeidlich war, in mannigfaltige Bedrängniß, und in eine durchaus veränderte Lage. Eine heidnische Nation nahm Britannien ein; arianische Rönige eroberten den größten Theil des übrigen Westens; in Italien vor den Thoren von Rom gründeten sich die Lombarden, lange Zeit Arianer, und immer gefährliche, seindselige Nachbarn, eine mächtige Herrschaft.

Indem nun die römischen Bischöse, von allen Seiten eingeengt, sich bemühten — und zwar schon mit alle der Rlugheit und Hartnäckigkeit die ihnen seitdem eigen geblieben — wenigstens in ihrem alten patriarchalen Sprengel wieder Meister zu werden, traf sie ein neues noch grösseres Mißgeschick. Die Araber, nicht allein Eroberer wie die Sermanen, sondern von einem positiven stolzen dem Christenthume von Grund aus entgegengesetzten Slauben bis zum Fanatismus durchdrungen, ergossen sich über den Occident wie über den Orient: in wiederholten Anfällen nahmen sie Africa, in einem einzigen Spanien ein; Musa

rühmte sich, durch die Pforten der Pprenäen über die Alpen nach Italien vordringen zu wollen, um Muhamets Namen am Vatican ausrufen zu lassen.

Die Lage, in welche hiedurch die abendländisch römissche Christenheit gerieth, war um so gefährlicher, da in diessem Augenblicke die Bewegungen des Bilderstreites sich in die gehässischen Feindseligkeiten entluden. Der Raiser zu Constantinopel hatte eine andere Partei ergrissen als der Papst zu Rom; er trachtete demselben sogar mehr als Ein Mal nach dem Leben. Die Lombarden sahen bald wie vorstheilhaft ihnen diese Entzweiung war. Ihr König Aistulph nahm Provinzen ein, die den Raiser die dahin noch immer anerkannten: er rückte wider Rom heran, und forderte unster hestigen Bedrohungen auch diese Stadt auf, ihm Tribut zu zahlen, sich ihm zu ergeben.

In der römischen Welt war keine Hülse zu sinden; nicht einmal gegen die Lombarden, noch viel weniger aber wider die Araber, die indeß das Mittelmeer zu beherrschen ansiengen, und der Christenheit mit einem Krieg auf Leben und Tod drohten.

Glücklicherweise jedoch war diese nicht mehr auf die römische Welt beschränkt.

Schon lange war das Christenthum, seiner ursprünglichen Bestimmung gemäß, über die Grenzen derselben vorgedrungen: es hatte im-Westen vor allen die germanischen

<sup>1</sup> Anastasius Bibliothecarius: Vitae Pontificum. Vita Stephani III ed Paris. p. 83. Fremens ut leo pestiferas minas Romanis dirigere non desinebat, asserens omnes uno gladio jugulari, nisi suae sese subderent ditioni.

Bölker ergriffen; ja eine christliche Macht hatte sich bereits in beren Mitte erhoben, nach weicher ber Papst nur die Hände auszustrecken brauchte, um bereitwillige Bundesgenossen gegen alle Feinde und die nachdrücklichste Hülfe zu finden.

Bon allen germanischen Rationen war allein bie frantische, gleich bei ihrer ersten Erhebung in den Provinzen Dieß ihr des römischen Reiches, katholisch geworden. Bekenntniß hatte ihr zu großer Förberung gereicht. In den katholischen Unterthauen ihrer arianischen Feinde, der Burgunder und Westgothen, fauben bie Franken natür: liche Berbündete. Wir lesen so wiel von den Wundern, die dem Chiodwig begegnet senn follen, wie ihm St. Martin durch eine hindin die Furt über die Vienne gezeigt, wie ihm St. Hilarius in einer Feuerfäule vorangegangen: wir werden schwerlich irren, wenn wir vermuthen, daß in diesen Sagen die Sulfe verfinnbildet worden, welche die Eingebornen einem Glaubensgenoffen leisteten, dem sie, wie Gregor von Tours fagt, "mit begieriger Reigung" den Sieg wünschten.

Diese katholische Gesinnung aber, burch so großartige Erfolge gleich anfangs bestätigt, war zuletzt durch eine sehr eigenthümliche Einwirkung von einer andern Seite her erneuert und mächtig verstärkt worden.

Papst Gregor der Große sah einst Angelsachsen auf dem Sklavenmarkt zu Rom, die seine Aufmerksamkeit erregten, und ihn bestimmten, ber Nation, ber sie angehörten, das Evangelium verkündigen zu lassen. Nie mag sich ein Papst zu einer folgenreicheren Unternehmung entschlos

sen haben. Mit der Lehre ward in dem germanischen Bristannien zugleich eine Verehrung für Rom und den heiligen Stuhl einheimisch, wie sie disher noch nie und nirgend Statt gesunden hatte. Die Angelsachsen siengen an nach Rom zu pilgern; sie sandten ihre Jugend dahin; zur Erziehung der Seistlichen, zur Erleichterung der Pilger führte Rönig Ossa den Peterspfennig ein; die Vornehmeren wanderten nach Rom, um daselbst zu sterden und dann von den Heiligen im Himmel vertraulicher ausgenommen zu werden. Es war als trüge diese Nation den alten deutschen Aberglauben, daß die Götter einigen Örtern näher sepen als andern, auf Rom und die christlichen Heiligen über.

Dazu kam aber, was noch viel wichtiger war, daß die Angelsachsen diese ihre Sinnesweise nun auch auf das feste Land und die franklischen Gebiete fortpflanzten. Apostel der Deutschen war ein Angelfachse. Bonifacius, erfüllt wie er war von der Verehrung seiner Ration für St. Peter und beffen Rachsolger, leistete von allem Anfang das Versprechen, sich treulich an die Einrichtungen des rös mischen Stuhles zu halten. Auf das strengste kam er dies ser Zusage nach. Der deutschen Kirche, die er stiftete, legte einen ungewöhnlichen Gehorsam auf. Die Bischöfe mußten ausbrücklich geloben, gegen die römische Kirche, den h. Peter und deffen Stellvertreter bis ans Ende ih: res Lebens in Unterwürfigkeit zu verharren. Und nicht als lein die Deutschen wieß er hiezu an. Die Bischöfe von Sallien hatten bisher eine gewisse Unabhängigkeit von Rom behauptet. Bonifacius, welcher die Synoden derselben einige Mal zu leiten bekam, fand dabei Gelegenheit, auch diesen westlichen Theil der fränkischen Kirche nach denselben Ideen einzurichten; die gallischen Erzbischöfe nahmen seitdem ihr Pallium von Rom. Über das gesammte fränkische Reich breitete sich dergestalt die angelssächsische Unterwürfigkeit aus.

Und dieses Reich nun war jetzt der Mittelpunkt der gesammten germanisch-westlichen Welt. Es hatte ihm nicht geschadet, daß das alte Könighaus, das merovingische Gesschlecht sich selbst durch entsetzenvolle Mordthaten zu Grunde richtete; an der Stelle desselben erhob sich ein anderes zur höchsten Gewalt: alles Männer voll Energie, von gewaltigem Willen und erhabener Kraft. Indem die übrigen Reiche zusammenkürzten und die Welt ein Eigenthum des moslimischen Schwertes zu werden drohte, war es dieß Geschlecht, das Haus der Pippine von Heristall, nachmals das carolingische genannt, welches den ersten und den entsscheidenden Widerstand leistete.

Eben dieses Seschlecht begünstigte zugleich die sich vollziehende religiöse Entwickelung; wir sinden es sehr früh in gutem Vernehmen mit Rom; Bonifacius arbeitete in dem besondern Schupe Karl Martels und Pippin des Kleinen.

Man denke sich nun die Weltstellung der päpstlichen Sewalt. Auf der einen Seite das oströmische Kaiserthum, verfallend, schwach, unfähig das Christenthum gegen den

1. Bonifacii Epistolae; ep. 12, ad Danielem episc. Sine patrocinio principis Francorum nec populum regere nec presbyteros vel diaconos, monachos vel ancillas dei defendere possum, nec ipsos paganorum ritus et sacrilegia idolorum in Germania sine illius mandato et timore prohibere valeo.

Islam zu behaupten, unvermögend auch nur seine eigenen Landschaften in Italien gegen die Lombarden zu verstheidigen, und dabei mit dem Anspruch einer oberherrlichen Einwirkung selbst in geistlichen Sachen; auf der andern die germanischen Nationen, lebenskräftig, gewaltig, siegereich über den Islam; der Autorität, deren sie noch bedurften, mit der ganzen Frische jugendlicher Begeisterung ergeben; erfüllt von einer unbedingten freiwilligen Devotion.

Schon Gregor II fühlte, was er gewonnen hatte. Alle Abendländer, schreibt er voll Selbstgefühl an jenen ikonoklastischen Kaiser, Leo den Isaurier, haben ihre Ausgen auf unsere Demuth gerichtet, sie sehen uns für einen Gott auf Erden an. Aber immer mehr fühlten seine Nachsfolger die Nothwendigkeit, sich von einer Sewalt abzusondern, die ihnen nur Pflichten auserlegte und keinen Schutz gewährte: die Succession des römischen Namens und Reiches konnte sie nicht binden; dagegen wendeten sie ihr Augenmerk auf die, von denen sie allein hülfe erwarten konnten: mit den großen Oberhäuptern des Westens, mit den fränksschen Fürsten, schlossen sie eine Verbindung, die von Jahr zu Jahr enger wurde, beiden Theilen zu großem Vortheil gereichte, und zuletzt eine umfassende weltgeschichtsliche Bedeutung entfaltete.

Als der jüngere Pippin, nicht zufrieden mit dem Wessen der königlichen Sewalt, auch den Namen derselben bessitzen wollte, bedurfte er, er fühlte es wohl, einer höheren Sanction; der Papst gewährte-sie ihm. Dafür übernahm dann der neue König, den Papst, "die heilige Kirche und

Republik Gottes" gegen die Lombarden zu vertheidigen. Zu vertheidigen, genügte seinem Eiser noch nicht. Sar bald zwang er die Lombarden, auch das dem oströmischen Reiche in Italien entrissene Gebiet, das Exarchat, herauszugeben. Wohl hätte die Gerechtigkeit verlangt, daß es dem Raiser, dem es gehörte, zurückgestellt würde, und man machte Pippin den Antrag. Er erwiederte, "nicht zu Gunssen eines Menschen sen er in den Rampf gegangen, sondern allein aus Verehrung für St. Peter, um die Vergebung seiner Sünden zu erwerden." Auf den Altar St. Peters ließ er die Schlüssel der gewonnenen Städte niederslegen. Es ist dieß die Grundlage der ganzen weltlichen Herrschaft der Päpste.

In so lebhafter gegenseitiger Förderung bildete sich diese Verbindung weiter aus. Der seit so langer Zeit besichwerlichen und drückenden Nachbarschaft lombardischer Fürsten entledigte endlich Carl der Große den Papst. Er selber zeigte die tiesste Ergebenheit: er kam nach Rom, die Stufen von St. Peter küssend stieg er den Vorhof hinan, wo ihn der Papst erwartete; er bestätigte ihm die Schenkungen Pippins. Dagegen war auch der Papst sein unerschütterlicher Freund; die Verhältnisse des geistlichen Obershauptes zu den italienischen Bischösen machten es Carln so leicht, der Lombarden Herr zu werden, ihr Neich an sich zu bringen.

Und sogleich sollte dieser Sang der Dinge zu einem noch größeren Erfolge führen.

<sup>1.</sup> Anastasius: affirmans etiam sub juramento, quod per nullius hominis favorem sese certamini saepius dedisset, nisi pro amore Petri et venia delictorum.

In seiner eigenen Stadt, in der sich die entgegengesetzten Factionen mit heftiger Wuth bekämpften, konnte der Papst nicht mehr ohne auswärtigen Schutz bestehen. Noch einmal machte sich Carl nach Rom auf, ihm denselben zu gewähren. Der alte Fürst war nun erfüllt mit Ruhm und Siegen. In langen Kämpfen hatte er nach und nach alle seine Nachbarn überwunden, und die romanisch germanisch schristlichen Nationen beinahe sämmtlich vereinigt; er hatte sie zum Siege wider ihre gemeinsamen Feinde geführt; man bemerkte, daß er alle Sitze der abendländischen Imperatoren in Italien, Gallien und Germanien, und ihre Gewalt inne habe. I Zwar waren diese känder seitdem eine vollkommen andere Welt geworden; aber sollten sie diese Würde ausschließen? So hatte Pippin das königliche Diadem bekommen: weil dem, der die Gewalt habe, nicht minder die Ehre gebühre. Auch dießmal entschloß sich der Papst. Von Dankbarkeit durchdrungen, und wie er wohl wußte, eines fortwährenden Schutzes bedürftig, fronte er Carln an jenem Weihnachtsfeste des Jahres 800 mit der Krone des abendländischen Reiches.

Hiedurch wurden die Weltgeschicke, die seit den ers
sten Einfällen der Germanen in das römische Reich sich
zu entwickeln begannen, vollendet.

1. So verstehe ich die Annales Laureshamenses: ad annum 801. Visum est et ipsi apostolico Leoni, — ut ipsum Carolum regem Francorum imperatorem nominare debuissent, qui ipsam Romam tenebat, ubi semper Caesares sedere soliti erant, et reliquas sedes quas ipse per Italiam seu Galliam nec non et Germaniam tenebat (er wollte wohl sagen: ipsi tenebant): quia deus omnipotens has omnes sedes in potestatem ejus concessit, ideo justum eis esse videbatur ut ipse' cum dei adjutorio — — ipsum nomen haberet.

An die Stelle der weströmischen Imperatoren tritt ein fränkischer Fürst; und übt alle seine Rechte aus. In den Landschaften, die Sanct Peter übergeben sind, finden wir Carln den Großen unzweifelhafte Acte einer höchsten Autorität vollziehen. Nicht minder setzt sein Enkel Lothar seine Richter daselbst ein, und vernichtet Confiscationen die der Papst vorgenommen. Der Papst dagegen, Oberhaupt der Hierarchie in dem römischen Occident, ist ein Mitglied des frankischen Reiches geworden. Von dem Orient sondert er sich ab, und hört allmählig auf, weitere Anerkennung daselbst zu finden. Seines patriarchalen Sprengels im Often hatten ihn die griechischen Raiser schon längst beraubt. 1 Dafür leisten ihm die abendläns dischen Kirchen — die lombardische, auf welche die Institute ber frankischen übertragen worden, nicht ausgeschlossen — einen Gehorsam, wie er ihn früher niemals gefunden hatte. Wie er zu Rom die Schulen der Friesen, Sachsen, Franken aufgenommen, durch welche diese Stadt selbst germanisirt zu werden ansieng, so ist er in die Verbindung germanischer und romanischer Elemente eingetreten, welche seitdem den Charakter des Abendlandes ausgemacht hat. In dem bedrängtesten Moment hat seine

<sup>1.</sup> Nicolaus I beflagt sich über den Verlust der patriarchalen Macht des römischen Stuhles "per Epirum veterem Epirumque novam atque Illyricum, Macedoniam, Thessaliam, Achaiam, Daciam ripensem Daciamque mediterraneam, Moesiam, Dardaniam, Praevalim", und die Verluste des Patrimoniums in Calabrien und Sicilien. Pagi (Critica in Annales Baronii III, p. 216) stellt dieß Schreiben mit einem andern von Abrian I an Carl den Grausammen, aus dem man sieht, daß diese Verluste bei der ikonoflassischen Streitigkeit erlitten worden.

Gewalt in einem frischen Boben Wurzel geschlagen: als sie zu dem Untergange bestimmt schien, hat sie sich auf lange Zeiträume sestgestellt. Die Hierarchie, in dem römischen Reich geschaffen, hat sich in die germanischen Rationen ergossen; hier sindet sie ein unendliches Feld sür eine immer weiter schreitende Thätigkeit, in deren Fortzgange sie selbst den Keim ihres Wesens erst vollkommen entfaltet.

Verhältniß zu den deutschen Kaisern. Selbständige Ausbildung der Hierarchie.

Wir lassen neue Jahrhunderte vorlibergegangen senn, um uns den Punkt der Entwickelung, auf den sie geführt haben, desto deutlicher zu vergegenwärtigen.

Das fränkische Reich ist zerfallen: auf das gewaltigste hat sich das deutsche erhoben.

Riemals hat der deutsche Rame in Europa mehr gesgolten als im 10ten und 11ten Jahrhundert, unter den sächsischen und den ersten salischen Raisern. Von den östlichen Grenzen, wo der König von Polen sich persönliche Unterwerfung und eine Theilung seines Landes hat gefallen lassen, wo der Herzog von Böhmen zur Haft verurtheilt worden, sehen wir Conrad II nach dem Westen ausbrechen, um Burgund, den Ansprüchen französischer Magnaten gegenüber, zu behaupten. In den Ebenen der Champagne überwindet er sie; über den Bernhard kommen ihm seine italienischen Vasallen zu Hüsse; er läßt sich krönen zu Genf und hält seine Landtage zu Solothurn. Unmits

Grenze seines Reiches," sagt sein Geschichtschreiber Wippo, "in Capua und Benevent hat er durch sein Wort die Zwissigkeiten geschlichtet." Richt minder gewaltig herrschte Heinsrich III. Bald sinden wir ihn an der Schelde und Lys,— siegreich über die Grafen von Flandern; dald in Unsgarn, das er wenigstens auf eine Zeitlang zur Lehnspflicht nöthigte, jeuseits der Raab, und nur die Elemente seine ihm Schranken. Der König von Dänemark sucht ihn zu Wersedung auf; einen der mächtigsten Fürsten von Frankreich, den Grafen von Tours, nimmt er als Vafallen an; die spanischen Geschichten erzählen, daß er von Ferdinand I in Castilien, so siegreich und mächtig dieser auch war, als Oberlehnsherr aller christlichen Könige anerkannt zu werden gesordert habe.

Fragen wir nun, worauf diese so weit ausgebreitete, ein europäisches Supremat in Anspruch nehmende Macht in ihrem Innern sich gründete, so sinden wir, daß sie ein sehr bedeutendes kirchliches Element in sich schloß. Auch die Deutschen eroberten, indem sie bekehrten. Mit der Kirche rückten ihre Marken vorwärts, über die Elbe nach der Ober hin, die Donau hinunter; Mönche und Priester gieugen dem deutschen Einsluß in Böhmen und Ungarn vorauf. Allentzhalben ward deshalb den geistlichen Gewalten eine große Macht verliehen. In Deutschland erhielten Bischöse und Reichsäbte nicht allein in ihren Besitzthümern, sondern auch außerhalb derselben gräfliche, ja zuweilen herzogliche Rechte; und man bezeichnet die geistlichen Süter nicht mehr als in den Grafschaften, sondern die Grafschaften als in den Bisthümern gelegen. Im obern Italien ka-

men fast alle Städte unter Die Biergrafen ihrer Bischöfe. Man würde ivren, wenn man glauben wollte, es sen hies mit den geistlichen Gewalten schon eine eigentliche Unabhängigkeit eingeräumt worden. Da die Besopung der geist lichen Stellen den Königen zukam. — die Stifter pflegten Ring und Stab ihrer verstorbenen Vorsteher an das Hoflager zurückzuschicken, wo sie dann ams neue verliehen wurden, — so war es in der Regel sogar ein Bortheil für den Fürsten, den Mann seiner Wahl, auf deffen Ergebenheit er rechnen durfte; mit weltlichen Befugniffen Dem widerspenstigen Abel zum Troß sette auszurüsten. Heinrich III einen ihm ergebenen Plebefer auf den ambrostanischen Stuhl zu Mailand: ben Gehorsam, ben er später in Oberitalien fand, hat er großentheils dieser Maaß regel zu danken gehabt. Es erläutert sich wechselsweise, daß Heinrich II von allen diesen Raisern fich ann freigebigsten gegen die Kirche bewies, und dabei das Recht, die Bischöfe zu ernennen, am schärfsten in Anspruch nahm. 1 Auch war dafür geforgt, daß die Begabung der Staats. gewalt nichts entzog. Die geistlichen Guter waren weber von den bürgerlichen Lasten, noch setbst von der Lehenspflicht eximirt: häufig sehen wir die Bifchöfe an der Spipe ihrer Mannen ins Feld rücken. Welch ein Vortheil war es dagegen, Bischöse ernennen zu können, die wie der Erzbischof von Bremen eine höchste geistliche Gewalt in den scandinavischen Reichen und über viele wendische Stämme ausübten!

War nun in den Instituten des deutschen Reiches

<sup>1.</sup> Beispiele dieser Strenge bei Planck: Geschichte der driftl. kirchl. Gesellschaftsverfassung III, 407.

das geistliche Element so überaus bedeutend, so sieht man von selbst, wie viel auf das Verhältniß ankam, in welchem die Kaiser zu dem Oberhaupte aller Geistlichkeit, zu dem Papste in Rom standen.

Das Papstthum war wie mit den römischen Imperatoren, wie mit den Nachfolgern Carls des Großen, so auch mit den deutschen Kaisern in der engsten Verbindung. Seine politische Unterordnung war unbezweifelt. Wohl hatten die Päpste, ehe das Raiserthum entschieden an die Deutschen siel, als es in schwachen und schwankenden Händen war, Acte einer höheren Autorität über daffelbe ausgeübt. So wie aber die kräftigen deutschen Fürsten diese Würde erobert hatten, waren sie, wenn auch nicht ohne Widerspruch, doch in der That so gut wie die Carolingen, Oberherren des Papstthums. Mit gewaltiger Hand beschirmte Otto der Große den Papst, den er eingesetzt hatte; 1 seine Söhne folgten seinem Beispiele; daß sich einmal die römischen Factionen wieder erhoben und diese Würde nach ihren Familieninteressen annahmen, wieder abgaben, kauften und veräußerten, machte die Rothwendigkeit einer höheren Dazwischenkunft nur um so einleuch-Man weiß, wie gewaltig Heinrich III dieselbe tender. Seine Synode zu Sutri setzte die eingedrunausübte. genen Päpste ab; nachdem er erst den Patricius Ring an seinen Finger gesteckt und die kaiserliche Krone empfangen

<sup>1.</sup> Bei Goldast Constitutt. Imperiales I, p. 221 findet sich ein Instrument (mit den Scholien Dietrichs von Niem), durch welsches das Necht Carls des Gr. sich selbst einen Nachfolger und in Zukunft romische Papste zu ernennen, auf Otto und die deutschen Kaiser übertragen wird. Es ist jedoch ohne Zweisel erdichtet.

hatte, bezeichnete er nach seinem Gutdünken denjenigen, der den päpstlichen Stuhl besteigen sollte. Es solgten einander vier deutsche Päpste, alle von ihm ernannt; bei der Erles digung der höchsten geistlichen Würde erschienen die Abges ordneten von Rom nicht anders als die Gesandten anderer Bisthümer an dem kaiserlichen Hoslager, um sich den Nachsfolger bestimmen zu lassen.

Bei dieser Lage der Dinge war es dem Raiser selbst erwünscht, wenn das Papsthum in bedeutendem Ansehen stand. Heinrich III beförderte die Reformationen, welche die von ihm gesetzten Päpste unternahmen: der Zuwachs ihrer Sewalt erregte ihm keine Eisersucht. Daß Leo IX dem Willen des Königs von Frankreich zum Trotz eine Synode zu Rheims hielt, französische Bischöse einsetzte und absetze, und die seierliche Erklärung empsieng, der Papst seh der einzige Primas der allgemeinen Kirche, konnte dem Raiser ganz recht seyn, so lange er nur selber über das Papsthum versügte. Es gehörte dieß mit zu dem obersten Ansehen, das er in Europa in Anspruch nahm. In ein ähnliches Verhältniß, wie durch den Erzbischof von Bremen zu dem Norden, kam er durch den Papst zu den übrigen Mächten der Christenheit.

Es war aber hiebei auch eine große Gefahr.

Sanz ein anderes Institut war der geistliche Stand in den germanischen und germanisirten Reichen geworden, als er in dem römischen gewesen. Es war ihm ein grosser Theil der politischen Gewalt übertragen: er hatte fürstliche Macht. Wir sehen, noch hieng er von dem Kaiser, von der obersten weltlichen Autorität ab: wie aber, wenn

diese einmal wieder in schwache Hände gerieth, — wenn dann das Oberhaupt der Geistlichkeit, dreifach mächtig, durch seine Würde, der man eine allgemeine Verehrung widmete, den Gehorsam seiner Untergebenen, und seinen Einfluß auf andere Staaten, den günstigen Augenblick ergriff und sich der königlichen Gewalt entgegensetze?

In der Sache selbst lag mehr als Eine Veranlassung Das geiftliche Wesen hatte doch in sich ein eiges nes, einem so großen weltlichen Einfluß widerstrebendes Prinzip, welches es hervorkehren mußte, sobald es stark genug dazu geworden war. Auch lag, scheint mir, ein Widerspruch darin, daß der Papst eine höchste geistliche Gewalt nach allen Seiten hin ausüben, und dabei dem Raiser unterthänig sepn sollte. Etwas anderes wäre es gewes sen, hätte es Heinrich III wirklich dahin gebracht, sich zum Haupte der gesammten Christenheit zu erheben. Da ihm dieß nicht gelang, so konnte sich der Papst bei einiger Berwickelung der politischen Verhältnisse durch seine untergeorde nete Stellung zu dem Raiser allerdings gehindert sehen, völlig frei der allgemeine Vater der Gläubigen zu senn, wie sein Umt es mit sich brachte.

Unter diesen Umständen stieg Gregor VII auf den päpstlichen Stuhl. Gregor hat einen kühnen, einseitigen, hochstiegenden Geist; folgerecht, man könnte sagen, wie ein scholastisches System das ist; unerschütterlich in der logischen Consequenz, und dabei eben so gewandt, wahren und gegründeten Widerspruch mit gutem Schein zu eludiren. Er sah wohin der Zug der Dinge führte; in alle dem kleinlichen Treiben der Tageshändel nahm er die gros

ßen welthistorischen Wöglichkeiten wahr; er beschloß, die päpstliche Gewalt von der kaiserlichen zu emancipiren. Als er dieß Ziel ins Auge gefaßt, griff er ohne alle Rücksicht, ohne einen Moment zu zögern, zu dem entscheidenden Mittel. Der Beschluß, den er von einer seiner Kirchenverssammlungen fassen ließ, daß in Zukunst niemals wieder eine geistliche Stelle durch einen Weltlichen verliehen wersden dürse, mußte die Verfassung des Reiches, in ihrem Wesen umstoßen. Diese beruhte, wie berührt worden, auf der Verdindung geistlicher und weltlicher Institute: das Band zwischen beiden war die Investitur: es kam einer Revolution gleich, daß dieses alte Recht dem Raiser entrissen werden sollte.

Es ift offenbar: Gregor hätte dieß nicht in Gedanken zu fassen, geschweige durchzusetzen vermocht, wäre ihm nicht die Zerrüttung des deutschen Reiches während der Minderjährigkeit Heinrichs IV und die Empörung der deutschen Stämme und Fürsten gegen diesen König zu Statten Un den großen Vasallen fand er natürliche Auch sie fühlten sich von dem Übergewicht Berbundete. der kaiserlichen Gewalt gedrückt; auch sie wollten sich befreien. In gewisser Hinsicht war ja auch der Papst ein Magnat des Reiches. Es stimmt sehr gut zusammen, daß der Papst Deutschland für ein Wahlreich erklärte, die fürstliche Macht mußte dadurch unendlich wachsen, und daß die Fürsten so wenig dawider hatten, wenn der Papst sich von der kaiserlichen Gewalt frei machte. Selbst bei dem Investiturstreit gieng ihr Vortheil hand in hand: der Papst war noch weit entfernt, die Bischöfe geradezu

selbst ernennen zu wollen: er überließ die Wahl den Capiteln, auf welche der höhere deutsche Adel den größten Einfluß ausübte. Mit einem Wort: der Papst hatte die aristokratischen Interessen auf seiner Seite.

Aber auch selbst mit diesen Verbündeten, wie lange und blutige Kämpfe hat es den Päpsten doch gekostet, ihr Unternehmen durchzusetzen! Von Dänemark bis Apulien, sagt der Lobgesang auf den heil. Anno, von Carlingen bis nach Ungarn hat das Neich die Wassen gegen seine Einsgeweide gekehrt. Der Widerstreit des geistlichen und des weltlichen Prinzipes, die früher Hand in Hand gegangen, spaltete die Christenheit in verderblicher Entzweiung. Oftsmals mußten die Päpste selbst von ihrer Hauptstadt weischen und Gegenpäpste auf den apostolischen Stuhl steizgen sehen!

Endlich aber war es ihnen boch gelungen. Nach langen Jahrhunderten der Unterordnung, nach andern Jahrhunderten eines oft zweiselhaften Rampses war die Unadhängigkeit des römischen Stuhles und seines Prinzipes endlich erlangt. In der That hatten die Päpste alsbann die großartigste Stellung. Die Geistlichkeit war völlig in ihren händen. Es ist der Bemerkung werth, daß die entschlossensten Päpste dieses Zeitraumes, wie Gregor VII selbst, Benedictiner waren. Indem sie das Cölibat einführten, verwandelten sie die ganze Weltgeistlichkeit in eine Art von Rönchsorden. Das allgemeine Bisthum, das sie in Ansspruch nahmen, hat eine gewisse Ühnlichkeit mit der Gewalt eines Cluniacenser Abtes, welcher der einzige Abt in seinem Orden war: so wollten diese Päpste die einzigen

Bischöfe der gesammten Kirche senn. Sie trugen kein Bedenken, in die Verwaltung aller Diöcesen einzugreifen: 1 haben sie doch ihre Legaten selbst mit altrömischen Proconsuln verglichen! Während sich nun dieser enge zusam= menschließende und über alle Länder verbreitete, durch seine Besitzungen mächtige und jedes Lebensverhältniß beherrschende Orden in dem Gehorsam eines einzigen Oberhauptes ausbildete, verfielen ihm gegenüber die Staatsgewal-Schon im Anfange des 12ten Jahrhunderts durfte der Propst Gerohus sagen: "es werde noch dahin kom» men, daß die goldene Bildsäule des Königreiches ganz zermalmt, und jedes große Reich in Vierfürstenthümer aufgelöst werde: erst dann werde die Kirche frei und ungedrückt bestehen, unter dem Schutze des großen gekrönten Priesters." 2 Es sehlte wenig, daß es wörtlich das Denn in der That, wer war in hin gekommen wäre. dem dreizehnten Jahrhundert mächtiger in England, Beinrich III oder jene Vierundzwanzig, welchen eine Zeitlang die Regierung aufgetragen war; in Castilien, der König ober die Altoshomes? Die Macht eines Kaisers schien fast entbehrlich zu senn, nachdem Friedrich den Fürsten des - Reiches die wesentlichen Attribute der Landeshoheit

2. Schröck führt diese Stelle an: Kirchengeschichte Th. 27, p. 117.

<sup>1.</sup> Einer der Hauptpunkte, über den ich doch eine Stelle aus einem Briefe Heinrichs IV an Gregor anführen will (Mansi Concil. n. collectio XX, 471). Rectores sanctae ecclesiae videl. archiepiscopos, episcopos, presbyteros sicut servos pedibus tuis calcasti. Wir sehen, der Papst hatte hiebei die dffentliche Meisnung auf seiner Seite: In quorum conculcatione tibi savorem ab ore vulgi comparasti.

gewährt hatte. Italien wie Deutschland waren mit uns abhängigen Gewalten erfüllt. Eine zusammenfassende, vereinigende Macht wohnte fast ausschließlich dem Papste bei. So geschah es, daß die Unabhängigkeit des geistlichen Prinzipes sich gar bald in eine neue Art von Oberherrlichkeit Der geistliche weltliche Charakter den das Leben überhaupt angenommen, der Sang der Ereignisse mußte ihm eine solche an und für sich zu Wege bringen. Wenn Länder, so lange verloren, wie Spanien, enblich dem Muhamedanismus, - Provinzen die noch nie erworben gewesen, wie Preußen, dem Heidenthume abgewonnen und mit christlichen Völkern besetzt wurden; wenn selbst die Hauptstädte des griechischen Glaubens sich dem lateinischen Ritus unterwarsen, und noch immer hunderttausende auszogen um die Fahne des Kreuzes über dem heiligen Grabe zu behaupten: mußte nicht der Oberpriester, der in allen diesen Unternehmungen seine Hand hatte, und den Gehors. fam der Unterworfenen empfieng, ein unermeßliches Ans sehen genießen? Unter seiner Leitung, in seinem Ramen breiten sich die abendländischen Nationen, als wären sie Ein Volk, in ungeheuren Colonien aus und suchen die Welt einzunehmen. Wan kann sich nicht wundern, wenn er dann auch in dem Innern eine allgewaltige Autorität ausübt, wenn ein König von England sein Reich von ihm zu Lehen nimmt, ein König von Aragon das seine dem Apostel Petrus aufträgt, wenn Neapel wirklich durch den Papst an ein fremdes Haus gebracht wird. derbare Physiognomie jener Zeiten, die noch Niemand in Eß ihrer ganzen Fülle und Wahrheit vergegenwärtigt hat.

ift die außerordentlichste Combination von innerem Zwist und glänzendem Fortgang nach Außen, von Autonomie und Gehorsam, von geistlichem und weltlichem Wesen. Wie hat doch die Frömmigkeit selbst einen so widerspres chenden Charafter. Zuweilen zieht sie sich in das rauhe Gebirg, in das einsame Waldthal zurück: um alle ihre Tage in harmloser Andacht der Anschauung Gottes zu widmen: in Erwartung des Todes verzichtet sie schon auf jeden Genuß den bas Leben darbietet; oder sie bemüht fich, wenn sie unter den Menschen weilt, jugend: lich warm, das Geheimnis das sie ahndet, die Idee in der sie lebt, in heiteren großartigen und tieffinnis gen Formen auszusprechen; — aber gleich daneben finden wir eine andere, welche die Inquisition erbacht hat, und die entsetzliche Gerechtigkeit des Schwertes gegen die Undersgläubigen ausübt: "feines Geschlechtes," sagt der Anführer des Zuges wider die Albigeuser, "keines Alters, keines Ranges haben wir verschont, sondern Jedermann mit der Schärfe des Schwertes geschlagen." Zuweilen erscheinen beibe in dem nemlichen Moment. Bei bem Unblick von Jerusalem stiegen die Kreuzfahrer von den Pferden, und entblößten ihre Füße, um als wahre Pilger an den heiligen Mauern anzulangen; in dem heis ßesten Kampfe meinten sie die Hülse der Heiligen und Engel sichtbar zu erfahren. Raum aber hatten sie die Mauern überstiegen, so stürzten sie fort zu Raub und Blut: auf der Stelle des salomonischen Tempels erwürgten sie viele Tausend Saracenen; die Juden verbrannten sie in ihrer Synagoge; die heiligen Schwellen, an des 3

nen sie anzubeten gekommen waren, besteckten sie erst mit Blut. Ein Widerspruch, der jenen religiösen Staat durche aus erfüllt und sein Wesen bildet.

## Gegensätze des vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderts.

An gewissen Stellen fühlt man sich befonders verssucht, wenn wir es aussprechen dürfen, den Planen der göttlichen Weltregierung, den Womenten der Erziehung des Wenschengeschlechtes nachzuforschen.

So mangelhaft auch die Entwickelung senn mochte, die wir bezeichneten, so war sie doch nothwendig, um das Christenthum in dem Abendlande völlig einheimisch zu mas chen. Es gehörte etwas dazu, um die trotigen, nordischen Gemüther, die gesammten von althergebrachtem Aberglauben beherrschten Völkerschaften mit den Ideen des Christenthums zu durchdringen. Das geistliche Element mußte eine Zeitlang vorherrschen, um das germanische Wesen ganz zu er-Hiedurch vollzog sich zugleich die enge Vereinigreifen. gung germanischer und romanischer Elemente, auf welcher der Charakter des späteren Europa beruht. Es giebt eine Gemeinschaftlichkeit der modernen Welt, welche immer als eine Hauptgrundlage ber gesammten Ausbildung derselben in Staat und Rirche, Sitte, Leben und Literatur betrachtet worden ift. Um fie hervorzubringen, mußten die westlichen Nationen einmal gleichsam einen einzigen weltlich zeistlichen Staat ausmachen.

Aber in dem großen Fortgange der Dinge war auch

dieß nur ein Moment. Nachdem die Umwandelung vollsbracht worden, traten neue Nothwendigkeiten ein.

Schon barin kündigte sich eine andere Epoche an, daß die Landessprachen sast allenthalben zur nemlichen Zeit emporkamen. Langsam, aber unaufgehalten drangen sie in die mannigsaltigen Zweige geistiger Thätigkeit ein; Schritt sür Schritt wich ihnen das Idiom der Kirche. Die Allegemeinheit trat zurück; auf ihrer Grundlage gieng eine neue Sonderung in einem höhern Sinne hervor. Das kirchliche Element hatte die Nationalitäten bisher überwältigt: — verändert, umgestaltet, aber wieder geschieden traten diese in eine neue Bahn ein.

Es ist nicht anders, als daß alles menschliche Thun und Treiben dem leisen und der Bemerkung oft entzogenen, aber gewaltigen und unaushaltsamen Sange der Dinge unterworsen ist. Die päpstliche Macht war von den früsteren weltgeschichtlichen Momenten gefördert worden: die neuen traten ihr entgegen. Da die Nationen des Impulsses der kirchlichen Macht nicht mehr in dem Maaße wie früher bedursten, so leisteten sie demselben gar bald Widersstand. Sie fühlten sich in ihrer Selbständigkeit.

Es ist der Mühe werth, sich die wichtigeren Ereige nisse ins Gedächtniß zu rufen, in denen diese Thatsache sich ausspricht.

Es waren, wie man weiß, die Franzosen, die den Anmaßungen des Papstes den ersten entschiedenen Widersstand leisteten. In nationaler Einmüthigkeit setzten sie sich den Bannbullen Bonifaz VIII entgegen; in mehreren huns dert Abhäsionsurkunden sprachen alle Sewalten des Vols

36

fes ihre Beistimmung zu den Schritten König Philipp des Schönen aus.

Es folgten die Deutschen. Als die Päpste das Raisserthum noch einmal mit der akten Leidenschaft angriffen, obwohl dasselbe die frühere Bedeutung bei weitem nicht mehr hatte, als sie hiebei fremdartigen Einwirkungen Raum gaben, — kamen die Chursürsten am User des Rheins bei ihren steinernen Sigen auf jenem Acker von Rense zusammen, um eine gemeinschaftliche Maaßregel zur Behauptung "der Ehren und Wilteden des Reiches" zu überlegen. Ihre Absicht war, die Unabhängigkeit des Reisches gegen die Eingriffe der Päpste durch einen feierlichen Beschluß festzusezen. Bald hierauf erfolgte dieser in aller Form, von allen Gewalten, Raiser, Fürsten und Chursürssten zugleich: gemeinschaftlich stellte man sich den Grundsätzen des päpstlichen Staatsrechts entgegen.

Nicht lange blieb England zurück. Nirgends hatten die Päpste größeren Einstuß gehabt, mit den Pfründen willkührlicher geschaltet; als Edward III endlich den Tribut nicht mehr zahlen wollte, zu dem sich frühere Könige verpstichtet hatten, vereinigte sich sein Parlament mit ihm und versprach ihn hiebei zu unterstüßen. Der König traf Maaßregeln, um den übrigen Eingrissen der päpstlichen Macht zuvorzukommen.

Wir sehen, eine Nation nach der andern fühlt sich in ihrer Selbständigkeit und Einheit: von keiner höheren Autorität will die öffentliche Gewalt mehr wissen: in den

<sup>1.</sup> Licet juris utriusque. Bei Olenschläger Staatsgeschichte des rom. Kaiserthums in der ersten Hälfte des 14 ten Jahrhunderts. Nr. 63.

mittlern Kreisen finden die Päpste keine Berbündeten mehr: ihre Einwirkungen werden von Fürsten und Ständen entsschlossen zurückgewiesen.

In dem ereignete sich, daß das Papsithum selbst in eine Schwäche und Verwirrung gerieth, welche den weltslichen Gewalten, die sich bis jetzt nur zu sichern gesucht, sogar eine Rückwirkung auf dasselbe möglich machte.

Das Schisma trat ein. Man bemerke welche Folgen es hatte. Lange Zeit stand es bei den Fürsten, nach ihrer politischen Convenienz-dem einen oder dem andern Papste anzuhangen, --- in sich felhst fand die geistliche Macht kein Mittel die Spaltung zu heben, nur die welt: liche Gewalt vermochte dieß; — als man sich zu diesem Zwecke in Cosinity versammelte, stimmte man nicht mehr, wie bisher, nach Köpfen, sondern nach den vier Nationen: jeder Ration blich es überlaffen, in vorbereitenden Versammlungen über das Votum zu berathschlagen, das sie zu geben hatte, - in Gemeinschaft setzten sie einen Papst ab, -- der neugewählte mußte sich zu Concorda: ten mit den einzelnen verstehen, die wenigstens durch das Beispiel, das sie gaben, viel bedeuteten; — während des Bafeler Conciliums und der neuen Spaltung hielten sich einige Reiche sogar neutral — nur die unmittelbare Bemühung der Fürsten vermochte diese zweite Kirchentrennung beizulegen. ' Es konnte nichts geben, was das Übergewicht der weltlichen Gewalt und die Selbständigkeit der einzelnen Reiche kräftiger befördert hätte.

Und nun war zwar der Papst neuerdings in großem

<sup>1.</sup> Erklärung des Papstes Felix bei Georgius Vita Nicolai V p. 65.

Ansehen, er hatte die allgemeine Obedienz: der Kaiser sührte ihm noch immer den Zelter: es gab Bischöse nicht allein in Ungarn, sondern auch in Deutschland, die sich von des apostolischen Stuhles Gnaden schrieben: im dem Norden ward der Peterspfennig fortwährend eingesammelt: unzählige Pilger aus allen Ländern suchten bei dem Judiläum von 1450 die Schwellen der Apostel auf: mit Bienenschwärmen, Zugvögelschaaren vergleicht sie ein Augenzeuge, wie sie so kamen; doch hatten trop alle dem die alten Berhältnisse bei weitem nicht mehr Statt.

Wollte man sich davon überzeugen, so brauchte man sich nur den früheren Eifer, nach dem heiligen Grabe zu ziehen, ins Gedächtniß zu rufen und die Rälte dagegen zu halten, mit der in dem funfzehnten Jahrhundert jede Aufforderung zu einem gemeinschaftlichen Widerstand gegen die Türken aufgenommen wurde. Wie viel dringender war es, die eigenen kandschaften gegen eine Gefahr, die sich unaufhaltsam unzweifelhaft heranwälzte, in Schutz zu nehmen, als bas heilige Grab in christlichen Händen zu wissen. Ihre beste Beredsamkeit wandten Aeneas Sylvius auf dem Reichstage, der Minorit Capistrano auf den Märkten der Städte bei dem Volke an, und die Geschichtschreiber erzählen von dem Eindruck, den die Gemüther davon empfiengen; aber wir finden nicht, daß Jemand darum zu den Waffen gegriffen hätte. Welche Mühe gaben sich nicht die Papste! Der eine rustete eine Flotte aus, der andere, Pius II, eben jener Aeneas Sylvius, erhob sich, so schwach

<sup>1.</sup> Cosinit, Schwerin, Fünfkirchen. Schröckh Kirchengeschichte Bb 33, p. 60.

und krank er auch war, selber zu dem Hafen, wo, wenn kein Anderer, doch die Zunächstgefährdeten sich vereinigen sollten: er wollte dabei seyn, um wie er sagte, was er allein vermöge, während des Kampses seine Hände zu Sott zu erheben, wie Woses; aber weder Ermahnung noch Bitte noch Beispiel vermochte etwas über seine Zeitzgenossen. Mit jenem jugendlichen Sesühl eines ritterlichen Christenthums war es vorüber: kein Papst vermochte, es wieder aufzuwecken.

Andere Interessen bewegten die damalige Welt. Es war die Periode, in welcher die europäischen Neiche nach langen inneren Kämpfen sich endlich consolidirten. Den centralen Sewalten gelang es, die Factionen zu überwinden, welche bisher die Throne gefährdet, alle ihre Untersthanen in erneuertem Sehorsam um sich zu versammeln. Sehr bald betrachtete man dann auch das Papstthum, das alle beherrschen wollte, sich in alles mischte, aus dem Standpunkte der Staatsgewalt. Das Fürstenthum sieng an, bei weitem größere Ansprüche zu machen als bisher.

Man denkt sich oft das Papstthum bis zur Reformation hin fast unumschränkt; in der That aber hatten während des sunszehnten, im Ansange des sechszehnten Jahrhunderts die Staaten bereits einen nicht geringen Antheil an den geistlichen Rechten und Besugnissen an sich gebracht.

In Frankreich wurden die Eingriffe des römischen Stuhles durch die pragmatische Sanction, die man über ein halbes Jahrhundert als ein Palladium des Reiches

ansah, größtentheils beseitigt. Zwar ließ sich Ludwig XI durch eine falsche Religiosität, — der er um so mehr ergeben war, je mehr es ihm an der wahren fehlte, — zur Nachgiebigkeit in diesem Stücke fortreißen; allein seine Nachfolger kamen um so eifriger auf dieß ihr Grundgesetz zurnek. Wenn dann Franz I sein Concordat mit Leo X schloß, so hat man wohl behauptet, der römische Hof sen hiedurch neuerdings zu dem alten Übergewicht gelangt. Auch ift es wahr, daß der Papst die Unnaten wieder bekam. lein er mußte dafür viele andere Gefälle missen, und was die Hauptsache, er überließ dem König das Recht, zu den Bisthümern und allen höheren Pfründen zu ernennen. ist unleugbar: die gallicanische Kirche verlor ihre Rechte, aber bei weitem weniger an den Papst als an den König. Das Axiom, für das Gregor VII die Welt bewegt, gab Leo X ohne viele Schwierigkeit auf.

So weit konnte es nun in Deutschland nicht kommen. Die Baseler Beschlüsse, die in Frankreich zur pragmatischen Sanction ausgebildet worden, 1 wurden in Deutschland, wo man sie Ansangs auch angenommen, durch die Wiener Concordate ungemein ermäßigt. Aber diese Ermäßigung selbst war doch nicht ohne Opfer des römischen Stuhles erwors

1. Man erkennt das Verhältniß aus folgenden Worten des Aeneas Sylvius. Propter decreta Basiliensis concilii inter sedem apostolicam et nationem vestram dissidium coepit, cum vos illa prorsus tenenda diceretis, apostolica vero sedes omnia rejiceret. Itaque fuit denique compositio facta — per quam aliqua ex decretis concilii praedicti recepta videntur, aliqua rejecta. Aen. Sylvii Epistola ad Martinum Maierum contra murmur gravaminis Germanicae nationis 1457. In Müllers Reichstagstheatrum unter Friedrich III. Vorst. III, p. 604.

ben worden. In Deutschland war es nicht genug, sich mit dem Reichsoberhaupte zu verständigen: man muste die einzelnen Stünde gewinnen. Die Erzbischöse von Mainz und Trier erhielten das Recht, auch in den päpstlichen Monaten die erledigten Pfründen zu vergeben; der Churfürst von Brandenburg erward die Besugnis, die drei Bisthümer in seinem Lande zu besetzen; auch minder bedeutende Stände, Strasburg, Salzburg, Metz, erhielten Vergünstigungen. Doch war damit die allgemeine Opposition nicht gedämpst. Im Jahre 1487 widersetze sich das gesammte Reich einem Zehnten, den der Papst auslegen wollte, und hintertried ihn. Im Jahre 1500 gestand das Reichstregiment dem päpstlichen Legaten nur den dritten Theil des Ertrages der Ablaspredigten zu; zwei Drittheile wollte es selber an sich nehmen und zu dem Türkenkriege verwenden.

In England kam man, ohne neues Concordat, ohne pragmatische Sanction, über jene Zugeständnisse von Costnitz weit hinaus. Das Necht einen Candidaten zu den 
bischösslichen Sitzen zu benennen besaß Heinrich VII ohne 
Widerspruch. Er war nicht zufrieden die Beförderung der 
Geistlichen in seiner Hand zu haben, er nahm auch die 
Hälste der Annaten an sich. Als hierauf Wolsen in den 
ersten Jahren Heinrichs VIII zu seinen übrigen Ämtern 
auch die Würde eines Legaten empsieng, war die geistliche 
und weltliche Macht gewissermaßen vereinigt; noch ehe 
dort an Protestantismus gedacht wurde, schritt man zu

<sup>1.</sup> Schröckhs Kirchengesch. Bb 32, p. 173. Eichhorns Staatsund Rechtsgeschichte Bb III §. 472 n. c.

<sup>2.</sup> Müllers Reichstagstheatrum Vorft. VI p. 130.

einer sehr gewaltsamen Einziehung einer großen Anzahl von Klöstern.

Indessen blieben die süblichen Länder und Reiche nicht zurück. Auch der König von Spanien hatte die Ernennung zu den bischöflichen Sißen. Die Krone, mit der die Großmeisterthümer der geistlichen Orden verbunden waren, welche die Inquisition eingerichtet hatte und beherrschte, genoßeine Menge geistlicher Attribute und Gerechtsame. Den päpstlichen Beamten widersetzte sich Ferdinand der Katholische nicht selten.

Nicht minder als die spanischen, waren auch die portugiesischen geistlichen Ritterorden, St. Jacob, Avis, der Christorden, dem die Süter der Templer zugefallen, Patronate der Krone. <sup>1</sup> König Emanuel erlangte von Leo X nicht allein den dritten Theil der Cruciata, sondern auch den Zehnten von den geistlichen Sütern, ausdrücklich mit dem Rechte, ihn nach Sutdünken und Verdienst zu vertheilen.

Senug allenthalben, durch die ganze Christenheit, im Süden wie im Rorden, suchte man die Rechte des Papsstes einzuschränken. Es war besonders ein Mitgenuß der geistlichen Einkünfte und die Vergabung der geistlichen Stellen und Pfründen, was die Stäatsgewalt in Anspruch nahm. Die Päpste leisteten keinen ernstlichen Widerstand. Sie suchten zu behaupten so viel sie konnten: in dem übrigen

1. Instruttione piena delle cose di Portogallo al Coadjutor di Bergamo, nuntio destinato in Portogallo. MS der Informationi politiche in der R. Bibl. zu Berlin Tom. XII. Leo X ges währte dieß Patronat der Orden: contentandosi il re di pagare grandissima compositione di detto patronato.

gaben sie nach. Von Ferdinand, König in Reapel, sagt Lorenzo Medici bei Selegenheit einer Irrung desselben mit dem römischen Stuhle, er werde keine Schwierigkeiten machen zu versprechen: bei der Aussührung seiner Verpslichtungen werde man ihm später doch nachsehen, wie es von allen Päpsten gegen alle Könige geschehe. Denn auch nach Italien war dieser Seist der Opposition gedrungen. Von Lorenzo Medici selbst werden wir unterrichtet, daß er hierin dem Beispiel der größern Fürsten folgte und von den päpstlichen Vesehlen so viel und nicht mehr gelten ließ, als er selber Lust hatte.

Es wäre ein Jrrthum, in diesen Bestrebungen nur Acte der Willführ zu sehen. Die kirchliche Richtung hatte ausgehört das Leben der europäischen Nationen so durchaus zu beherrschen, wie es früher geschah: die Entwickelung der Nationalitäten, die Ausbildung der Staaten trat mächtig hervor. Es war nothwendig, daß hienach auch das Verzhältniß zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt eine durchzgreisende Umgestaltung ersuhr; war doch in den Päpsten selbst eine große Veränderung zu bemerken!

<sup>1.</sup> Lorenzo an Johann de Lanfridinis. Fabroni Vita Laurentii Medici-II, p. 362.

<sup>2.</sup> Antonius Sallus (de rebus Genuensibus: Muratori scriptt. R. It. XXIII, p. 281) sagt von Lorenzo: regum majorumque principum contumacem licentiam adversus romanam ecclesiam sequebatur, de juribus pontificis nisi quod ei videretur nihil permittens.

## Zweites. Kapitel.

Die Kirche und der Kirchenstaat im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts.

## Erweiterung des Kirchenstaates.

Was man auch von den Papsten früherer Zeit urtheis. len mag, so hatten sie immer große Interessen vor Augen: die Pflege einer unterbrückten Religion: den Rampf mit dem Heidenthum: die Ausbreitung des Christenthums über die nordischen Nationen: die Gründung einer unabhängigen hierarchischen Gewalt; zu der Würde des menschlichen Dasenns gehört es, daß man etwas Großes wolle, vollführe: diese ihre Tendengen erhielten die Papste in einem höheren Jest aber waren mit den Zeiten die Richtungen vorübergegangen: das Schisma war beigelegt: man mußte sich bescheiben, daß man es zu einem allgemeinen Unternehmen gegen die Türken doch nicht bringen werde. Es geschah, daß das geistliche Oberhaupt vor allem und entschiedener als jemals bisher die Zwecke seines weltlichen Fürstenthums verfolgte, und ihnen seine ganze Thätigkeit zuwenbete.

Schon geraume Zeit lag dieß in den Bestrebungen des Jahrhunderts. Ehedem, sagte bereits ein Redner des Baseler Conciliums, war ich der Meinung, es würde wohlgethan senn, die weltliche Sewalt ganz von der geist-

lichen zu trennen. Jetzt aber habe ich gelernt, daß die Tugend ohne Macht lächerlich ist, daß der römische Papst ohne das Erbgut der Kirche nur einen Knecht der Könige und Fürsten vorstellt. Dieser Redner, welcher doch in der Versammlung so viel Einstuß hatte um die Wahl des Papsstes Felix zu entscheiden, erklärt es für nicht so übel, daß ein Papst Söhne habe, die ihm gegen die Tyrannen beisstehen können.

Von einer andern Seite faßte man diese Sache etwas später in Italien. Man fand es in ber Ordnung, daß ein Papst seine Familie befördere und emporbringe; man würde es demjenigen verdacht haben, der es nicht gethan hätte. "Andere, schreibt Lorenzo Medici an Innocenz VIII, has ben nicht so lange gewartet Päpste senn zu wollen, und sich wenig um die Ehrbarkeit und Zurückhaltung gekümmert, die E. heiligkeit so geraume Zelt behauptet hat. Jett ist E. heiligkeit nicht allein vor Gott und Menschen entschuldigt, sondern man könnte dieß ehrsame Betragen vielleicht gar tadeln und einem andern Grunde zuschreiben. Eifer und Pflicht nöthigen mein Gewissen, E. Heiligkeit zu erinnern, daß kein Mensch unsterblich ist, daß ein Papst so viel bedeutet, als er bedeuten will: seine Würde kann er nicht erblich machen: nur die Ehre und die Wohlthas ten, die er den Seinen erweist, kann er sein Eigenthum Solche Rathschläge gab der, welcher als der

<sup>1.</sup> Ein Auszug aus dieser Rede bei Schrockh Bb 32, p. 90.

<sup>2.</sup> Schreiben Lorenzos — ohne Datum, doch wahrscheinlich vom Jahre 1489, weil darin vom fünften Jahre Innocenz VIII die Rede ift, bei Fabroni Vita Laurentii II, 390.

46 B. I. Rap. II. Die Rirche im Unf. des 16 Jahrh.

weiseste Mann von Italien betrachtet ward. Er war dabei wohl auch selbst betheiligt: er hatte seine Tochter mit dem Sohne des Papstes verheirathet; aber niemals hätte er sich so freimüthig und rücksichtslos ausdrücken können, wäre diese Ansicht nicht in der höheren Welt die unzweifelhaft gültige und verbreitete gewesen.

Es hat einen inneren Zusammenhang, daß zur nemlichen Zeit die europäischen Staaten dem Papste einen Theil seiner Besugnisse entwanden, und dieser selbst sich in lauter weltlichen Unternehmungen zu bewegen ansieng. Er fühlte sich zunächst als italienischer Fürst.

Roch nicht so lange war es her, daß die Florentiner ihre Nachbarn überwunden, und das Haus Medici seine Gewalt über beide gegründet hatte: die Macht der Sforza in Mailand, des Hauses Aragon in Neapel, der Veneziamer in der Lombardei waren alle bei Menschengedenken erworben und befestigt; sollte nicht auch ein Papsi der Hossmung Naum geben, in den Gebieten, welche als das Erbsgut der Kirche betrachtet wurden, aber unter einer Anzahl unabhängiger Stadtoberhäupter standen, eine größere eigene Herrschaft zu gründen?

Zuerst mit selbstbewußter Absicht und nachwirkendem Erfolg schlug Papst Sixtus IV diese Richtung ein; auf das gewaltigste und mit ungemeinem Glück verfolgte sie Alexander VI; Julius II gab ihr eine unerwartete, die bleibende Wendung.

Sixtus IV (1471—1484) faßte den Plan, in den schönen und reichen Ebenen der Romagna für seinten Refesen Sirolamo Riario ein Fürstenthum zu gründen. Schon

stritten die übrigen italienischen Mächte um das Übergewicht in diesen kandschaften oder ihren Besitz, und wenn hier von Recht die Rede war, so hatte der Papst offenbar ein besseres Recht als die übrigen. Nur war er ihnen an Staatskräften und Kriegsmitteln bei weitem nicht gewachsen. Er trug kein Bebenken, seine geistliche Gewalt, ihrer Natur und Bestimmung nach erhaben über alles Irdische, seinen weltlichen Absichten dienstbar zu machen, und in die Verwickelungen des Augenblicks, in welche ihn diese verflochten, herabzuziehen. Da ihm vorzüglich die Medici im Wege waren, ließ er sich in die florentinischen Irrungen ein, und lud, wie man weiß, den Verdacht auf sich, als habe er um die Verschwörung der Pazzi gewußt, um den Mordanfall den diese vor dem Altare einer Cathes drale ausführten, als habe er um so etwas mitgewußt, er der Vater der Gläubigen. — — Als die Venezianer aufhörten die Unternehmungen des Meffen zu begünstigen, wie sie eine Zeitlang gethan hatten, war es dem Papste nicht genug, sie in einem Kriege zu verlassen, zu dem er sie selber angetrieben hatte; er gieng so weit, sie zu excoms municiren, als sie denselben fortsetzten. 1 — minder gewaltsam verfuhr er in Rom. Die Gegner des Riario, die Colonna, verfolgte er mit wildem Ingrimme; er entriß ihnen Marino; den Protonotar Colonna ließ er überdieß in seinem eigenen Sause bestürmen, gefangen neh-

<sup>1.</sup> Über den ferrarischen Krieg sind 1829 die Commentarii di Marino Sanuto zu Venedig gedruckt worden; p. 56 berührt er den Abfall des Papstes. Er verweist auf die Reden des venezianischen Gesandten: Tutti vedranno, aver noi cominciato questa guerra di volontà del papa: egli però si mosse a rompere la lega.

men und hinrichten. Dessen Mutter kam nach S. Celso in Banchi, wo. die Leiche lag; bei den Haaren erhob sie den abgehamenen Ropf und rief: "das ist das Haupt meis med Sohnes: das, ist die Treue des Papstes. Er versprach, wenn wir ihm Marino überließen, würde er meinen Sohn freigeben; nun hat er Marino: in unsern Händen ist auch wein Sohn, aber todt! Siehe da, so, hält der Papst sein Worte

tiber seine Frinde innerhalb und außerhalb des Staates devon trüge. In der That: gelang es ihm, seinen Ressen zum herrn von Invola und Forli zu machen; doch ist wohl keine Frage, daß wenn sein weltliches Ansehen hiebei gewann, das geistliche uneudlich viel mehr verlor. Es ward ein Verssyngen gemacht, ein Concilium wider ihn zu versammeln.

Indessen sollte Sixtus gar bald bei weitem überboten werden. Bald nach ihm (1492) nahm Alexander VI den papstichen Stuhl ein.

Merander hatte all sein Lebtage nur die Welt zu gesnießen, vergnügt zu leben, seine Gelüste, seinen Ehrgeiz zu erfüllen getrachtet. Es schien ihm der Gipfel der Glückseligkeit, daß er endlich die oberste geistliche Würde besaß. In diesem Gesühl schien er täglich jünger zu werden, so alt er auch war. Kein unbequemer Gedanke dauerte ihm über Nacht. Nur darauf sann er, was ihm Nuzen verschaffen, wie er seine Söhne zu Würden und Staaten bringen könne: nie hat ihn etwas anderes ernstlich beschäftigt. <sup>2</sup>

1. Alegretto Alegretti: diarj Sanesi p. 817.

<sup>2.</sup> Relatione di Polo Capello 1500. MS.

Seinen politischen Berbindungen, die einen so großen Einfluß auf die Weltbegebenheiten gehabt haben, lag diese einzige Rücksicht ausschließend zu Grunde; wie ein Papst seine Kinder verheirathen, ausstatten, einrichten wollte, ward ein wichtiger Moment für alle politischen Verhältnisse von Europa.

Cefar Borgia, Alexanders Gohn, trat in die Rustapfen des Riario. Er begann an dem nemlichen Punkte: eben das war seine erste Unternehmung, daß er die Witwe Riarios aus Imola und Forli verjagte. Mit herzbafter Rücksichtslosigkeit schritt er weiter: was jener nur versucht, nur begonnen hatte, setzte er ins Werk. Man betrachte, welchen Weg er hiebei einschlug: mit ein paar Worten läßt es sich sagen. Der Kirchenstaat war bisher von den beiden Parteien der Guelfen und der Gibellinen, der Orfinen und der Colonna in Entzweiung gehalten worben. Wie die andern papstlichen Gewalten, wie noch Sixtus IV, verbanden sich auch Alexander und sein Sohn anfangs mit der einen von beiden, mit der orfinisch-guelfischen. In diesem Bunde gelang es ihnen bald, aller ihrer Feinde herr zu werden. Gie verjagten die Sforza von Pesaro, die Malatesta von Rimini, die Manfreddi von Faenza: fte nahmen diese mächtigen wohlbefestigten Städte ein: schon gründeten sie hier eine bedeutende Herrschaft. Kaum aber waren sie so weit, kaum hatten sie ihre Feinde beseitigt, so wandten sie sich wider ihre Freunde. Dadurch unterschied sich die borgianische Gewalt von den früheren, welche immer selber wieder von der Partei, der sie sich Cesar griff ohne angeschlossen, waren gefesselt worden. Päpfte. 4

Bebenken ober Zaudern auch seine Verbundeten an. Herzog von Urbino, der ihm bisher Vorschub geleistet, hatte er, ehe dieser das Mindeste ahndete, wie mit einem Ret umgeben: kaum entrann ihm berfelbe, in seinem eignen kande ein verfolgter Flüchtling. 1 Vitelli, Baglioni, die Häupter der Orsinen wollten ihm hierauf wenigstens zeigen, daß sie ihm Widerstand leisten könnten. es ist gut, die zu betrügen, welche die Meister aller Berräthereien find; mit überlegter, von ferne her berechneter Graufamkeit lockte er sie in seine Falle: ohne Erbarmen entledigte er sich ihrer. Nachdem er dergestalt beide Parteien gedämpft hatte, trat er an ihre Stelle: ihre Unhänger, die Edelleute von niederem Range zog er mun an fich und nahm fie in seinen Gold: die Landschaften, die er erobert, hielt er mit Schrecken und Strenge in Ordnung.

Und so sah Alexander seinen lebhaftesten Wunsch ers füllt, die Barone des Landes vernichtet, sein Haus auf dem Wege eine große erbliche Herrschaft in Italien zu gründen. Allein schon hatte er selbst zu fühlen bekommen, was die ausgeregten Leidenschaften vermögen. Wit keinem Verwandten noch Günstling wollte Cesar diese Geswalt theilen. Seinen Bruder, der ihm im Wege stand, hatte er ermorden und in die Tider wersen lassen; auf der Treppe des Pallastes ließ er seinen Schwager ansals

<sup>1.</sup> In der großen handschriftlichen Chronik des Sanuto sinden sich im ganzen 4ten Bande noch viele merkwürdige Notizen über Cesar Borgia; auch einige Briefe von ihm: an Venedig vom Dez. 1502; an den Papsk; in dem letzten unterzeichnet er sich: Vrac Stis humillimus servus et devotissima sactura.

Den Verwundeten pflegten die Frau und die Schwester desselben: die Schwester kochte ihm seine Speisen, um ihn vor Gift sicher zu stellen: der Papst ließ sein Haus bewachen, um den Schwiegersohn vor dem Sohne zu schüßen. Vorkehrungen, deren Cesar spottete. Er fagte, was zu Mittag nicht geschehen, wird sich auf den Abend thun lassen: als der Prinz schon wieder in der Besserung war, drang er in dessen Zimmer ein, tried die Frau und die Schwester hinaus, rief seinen henker und ließ den Unglücklichen erwürgen. Denn auf die Person seines Baters, in beffen Dasenn und Stellung er nichts als das Mittel erblickte selber mächtig und groß zu werden, war er nicht gemeint im Übrigen die minbeste Rücksicht zu nehmen. Er töbtete den Liebling Aleranders, Peroto, indem sich dieser an den Papst anschmiegte, unter dem pontificalen Mantel: das Blut sprang dem Papst ins Gesicht.

Einen Moment lang hatte Cesar Rom und den Kirschenstaat in seiner Gewalt. Der schönste Mann: so stark, daß, er im Stiergefecht den Kopf des Stiers auf Einen Schlag herunterhied: freigebig: nicht ohne Züge von Große artigkeit: wollüstig: mit Blut besudelt. Wie zitterte Kom vor seinem Namen. Cesar brauchte Geld und hatte Feinde:

1. Diario de Sebastiano di Branca de Telini: MS bibl. Barb. n. 1103 zahlt die Gräuelthaten Cesars solgender Gestalt aus: Il primo, il fratello che si chiamava lo duca di Gandia, lo sece buttar in siume: sece ammazzare lo cognato, che era siglio del duca di Calabria, era lo piu bello jovane che mai si vedesse in Roma: ancora sece ammazzare Vitellozzo della città di castello et era lo piu valenthuomo che susse in quel tempo. Den herrn von Faenza nennt er lo piu bello siglio del mondo.

alle Rächte fand: man Erschlagene. Jedermann hielt sich still: es war Riemand, der nicht gefürchtet hätte, auch an ihn komme die Reiheit ABen die Bewalt nicht erreichen konnte, der werde bekriftetzbil aus der der indices

Wille Beit gab under Eine Gelle auf Erben, monto etwas mögliche warie Runda warnes das provo manigugleich die Fille beit weltlichen Gewaltuhatte und das oberfte geiftliche Serichel beheirschte. Diese Stelle mahm Cefar ein. Auch die Alisartung hat ihre Pollendung. So viele päpstliche Nepoten haben ähnliche Dinge versucht: so weit aber hat es nie vin anderer zurieben. Sesar ist ein Virtuos des Verbreitzenstes und die Leitenstes des

War es nicht von allem Anfang an eine der wesentlichsten Tenbengen des Christenthums, eine solche Gewalt unmöglich zu machen? Jest mußte es selbst, die Stels sung des Oberhauptes der Kirche mußte dazu dienen, sie hervorzubringen:

Da branchte in der That nicht erst kuther zu kommen, um in diesem Treiben den geraden Segensatz alles Christenthums darzulegen. Sleich damals klagte man, der Papst bahne dem Antichrist den Weg, er sorge für die Ersfüllung des satanischen, nicht des himmlischen Reiches.

Den Verlauf der Geschichte Alexanders wollen wir

1. Der Mannigfaltigkeit der hierüber vorhandenen Notizen habe ich noch Einiges aus Polo Capello hinzugefügt. — Bei bedeutenden Todesfällen dachte man sogleich an Bergistungen durch den Papst. Schreiben bei Sanuto von dem Tode des Cardinals von Verona: Si judica, sia stato atosicato per tuorli le facultà, perchè avanti el spirasse el papa mandò guardie attorno la caxa.

2. Ein fliegendes Blatt, MS, aus der Chronif Sanutos. Im Anhang.

hier nicht ins Einzelne begleiten. Er beabsichtigte einst, wie es nur allzugewiß ist, einen der reithsten Cardinäle mit Gift aus dem Wege zu schaffen: aber dieser wußte durch Geschenke, Versprechungen und Vitten den päpstlichen Küchenmeister zu erweichen: der Confect, den man sir den Cardinal zubereitet, ward dem Papste vorgesetzt: er selber stard an dem Giste, mit dem er einen andern ums bringen wollen. Nach seinem Tode entwickelte sich aus seinen Unternehmungen ein: zauf anderer Ersolg, als den er im Auge gehabt.

Die päpstlichen Geschlechter hossen jedesmal sich herrsschaften für immer zu erwerben; aber mit dem Leben des Papstes gieng in der Regel auch die Macht den Repoten zu Ende, und sie verschwanden wie sienemporgekommen. Wenn die Venezianer den Unternehmungen Gesar-Borgia's ruhig zusahen, so hatte das zwar andere Gründe, jedoch einer der vornehmsten lag in der Bemerkung, dieses Ganges der Dinge. Sie untheilten, nes sen dach alles nur ein Strohsener: nach Alleranders Todo werdensich der alte Zustand von selbst wiederherstellen.

Diehmal aber tänschten sie sich in ihrer Enwartung. Es folgte ein: Papsty der sich zwar danin gestel, in Gesgensatz mit den Borgia zu erscheinen, aber darum doch ihre Unternehmungen fortsetzte: er that es nur in einem anderen Sinne. Papst Julius II (1503 — 1513) hatte

<sup>1.</sup> Successo de la morte di Papa Alessandro. MS. Ebenb.

<sup>2.</sup> Priuli Cronaca di Venezia. MS. Del resto poco stimavano, conoscendo che questo acquisto che all' hora faceva il duca Valentinois sarebbe foco di paglia che poco dura.

ben unschäßbaren Vortheil, Gelegenheit zu finden, den Unssprüchen seines Seschlechts auf friedlichem Wege genug zu thun: er verschaffte demselben die Erbschaft von Urbino. Hierauf konnte er sich ungestört von seinen Angehörigen der Leidenschaft überlassen, zu welcher Zeitumstände und Sessühl seiner Würde jetzt seine angeborne Neigung entslammsten, der Leidenschaft Arieg zu führen, zu erobern, — aber zu Gunsten der Kirche, des päpstlichen Stuhles selber. Andere Päpste hatten ihren Nepoten, ihren Söhnen Fürstensthümer zu verschaffen gesucht: er ließ es seinen ganzen Ehrzgeiz senn, den Staat der Kirche- zu erweitern. Er muß als der Gründer desselben betrachtet werden.

Er traf bas gesammte Gebiet in ber äußersten Verwirrung an. Es waren Alle zurückgekommen, die vor
Cesar noch hatten entsliehen können: Orsini und Colonnen, Bitelli und Baglioni, Varani, Malatesta und Monteseltri; in allen Theilen des Landes waren die Parteien
erwacht: dis in den Borgo von Rom besehdeten sie sich.
Man hat Julius mit dem virgilischen Neptun verglichen,
der mit beruhigendem Antlitz aus den Wogen emporsteigt
und ihr Toden besänstigt. Er war gewandt genug, um
sich selbst Cesar Borgia's zu entledigen, und die Schlösser
desselben an sich zu bringen: er nahm sein Herzogihum ein.
Die minder mächtigen Barone wußte er im Zaum zu halten, wie ihm dieser denn den Weg dazu gebahnt: er hütete sich wohl, ihnen etwa in Cardinälen Oberhäupter zu
geben, deren Ehrgeiz die alte Widerspenstigkeit hätte er-

<sup>1.</sup> Tomaso Inghirami bei Fea Notizie intorno Rafaele Sanzio da Urbino p. 57.

wecken können: die mächtigeren, die ihm den Gehors sam versagten, griff er ohne weiteres an. Auch reichte seine Ankunft hin, um den Baglione, der sich Perugias wieder bemächtigt hatte, in die Schranken einer gesetzlichen Unterordnung zurückzuweisen: ohne Widerstand leisten zu können, mußte Johann Bentivoglio in hohem Alter von dem prächtigen Pallast, den er sich zu Bologna gegründet, von jener Inschrift weichen, auf der er sich zu früh glückslich gepriesen hatte; zwei so mächtige Städte erkannten die unmittelbare Herrschaft des päpstlichen Stuhles.

Jeboch war Julius damit noch lange nicht am Ziel. Den größten Theil der Rüste des Kirchenstaates hatten die Benezianer inne: sie waren nicht gemeint, ihn gutwillig sahren zu lassen, und den Streitkrästen des Papstes waren sie doch bei weitem überlegen. Er konnte sich nicht verbergen, daß er eine unabsehliche europäische Bewegung erweckte, wenn er sie angriff. Sollte er es darauf wagen?

So alt Julius auch bereits war, so sehr ihn all der Wechsel von Glück und Unglück, den er in seinem langen Leben erfahren, die Anstrengung von Krieg und Flucht ansgegriffen haben mochte — Unmäßigkeit und Ausschweisunsgen kamen dazu, — so wußte er doch nicht, was Furcht und Bedenklichkeit war: in so hohen Jahren hatte er die große Eigenschaft eines Mannes, einen unbezwinglichen Muth. Aus den Fürsten seiner Zeit machte er sich nicht viel, er

<sup>1.</sup> Machiavelli Principe c. XI bemerkt dieß nicht allein. Auch bei Jovius Vita Pompeji Columnae p. 140 klagen die remischen Barone unter Julius II: principes urbis kamilias solito purpurei galeri honore pertinaci pontificum livore privari.

glaubte sie alle zu übersehen: gerade in dem Tumult eines allgemeinen Rampfes hoffte er zu gewinnen: er sorgte nur dafür, daß er immer bei Gelde war, um den gunstigen Augenblick mit woller Kraft ergreifen zu können: er wollte, wie ein Benezianer treffend sagt, der herr und Reister des Spieles der Welt fenn: 1 mit Ungeduld erwartete er die Erfüllung seiner Wünsche, aber er hielt sie in sich verschlossen. Betrachte ich, was ihm seine Haltung gab, so finde ich: es war vor allem, daß er seine Tendenz nennen, daß er sich zu ihr bekennen, sich ihrer rühmen durfte. Den Kirchenstaat herstellen zu wollen, hielt die damalige Welt für ein rühmliches Unternehmen: sie fand es selbst religiös: alle Schritte des Papstes hatten diesen einzigen Zweck: von dieser Idee waren alle seine Gedanken belebt, sie waren ich möchte sagen gestählt darin. Da er nun zu den kühnsten Combinationen griff, da er alles an alles setzte — er gieng selber zu Felde: und in Mirandula, das er erobert, ist er über den gefrornen Graben durch die Bresche eingezogen, — ba das entschiedene Unglück ihn nicht bewog nachzugeben, sondern nur neue Hülfsquellen in ihm zu erwecken schien, so gelang es ihm auch: er entriß nicht allein seine Ortschaften den Venezianern: in dem heißen Kampfe, der sich hierauf entzündete, brachte

<sup>1.</sup> Sommario de la relation di Domenigo Trivixan. MS. Il papa vol esser il dominus et maistro del jocho del mundo. Auch eristirt eine zweite Relation von Polo Capello von 1510, aus der hier ein paar Notizen aufgenommen sind. Francesco Bettori, Sommario dell' istoria d'Italia, MS, sagt von ihm: Julio piu sortunato che prudente, e piu animoso che sorte, ma ambitioso e desideroso di grandezze oltra a modo.

er zuletzt Parma, Piacenza, felbst Neggio und sicht er geldebet dese eine Macht, wie nie ein Papp sie Beschen: Bondste eing bis Terracina gehorchte ihms das schönste Land. Et hatte immer als ein Beschier verstheiten wollen in seine matelit Unterthanen behandelte er gus und weist werterbarbt ihre Zuneigung und Ergebonheit. Wichtschmen Furtist sah die übrige Welt so viel kriegerlich gestunge Versikerungen ihr dem Sehorsam eines Papstesten Sonst schoses Waathankt war kein Baron klein genung dim übie spälpstliche Waathankt nicht zu verachten: seist ihmtwird Abrig Gin Frankreich Respect vor ihr.

# Verweltlichung der Kirche.

Commence to senting the transfer of the

Es ist an sich nicht anders denkbar, als daß das ganze Institut der Kirche an dieser Richtung, die das Oberhaupt desselben genommen, Theil haben, sie mithers vorbringen, und von ihr wieder mit fortgerissen werden mußte.

Richt allein die oberste Stelle: auch alle andern wursden als weltliches Besithum betrachtet. Cardinäle ernannte der Papst aus persönlicher Gunst, oder um einem Fütsten gefällig zu seyn, oder geradezu, was nicht selten war, für Geld. Ronnte man vernünstiger Weise erwarten, daß sie ihren geistlichen Pflichten genügen würden? Sixtus IV gab eines der wichtigsten Ümter, die Penitenziaria, das einen großen Theil der dispensirenden Gewalt auszuüben hat, einem seiner Nepoten. Er erweiterte dabei die Bestugnisse desselben: in einer besondern Bulle schärfte er sie

58 B. I. Rap. II. Die Rirche im Unf. des 16 Jahrh.

ein: alle, welche an der Rechtmäßigkeit solcher Einrichtuns gen zweifeln würden, schalt er Leute von hartem Nacken und Kinder der Bosheit. <sup>1</sup> Es erfolgte, daß der Nepot sein Amt nur als eine Pfründe betrachtete, deren Ertrag er so hoch zu steigern habe als möglich.

In diesen Zeiten wurden bereits, wie wir sahen, die Bisthumer an den meisten Orten nicht ohne einen großen Untheil der weltlichen Gewalt vergeben: nach den Rücksichten der Familie, der Gunst des Hofes, als Sinecuren wurden sie vertheilt. Die römische Eurie suchte nur bei den Vacanzen und der Besetzung den möglichsten Vortheil Alexander nahm doppelte Annaten: er machte sich zwei drei Zehnten aus: es fehlte nicht viel an einem völligen Verkaufe. Die Taxen der papstlichen Canzlei stiegen von Tage zu Tage; der Regens derfelben sollte den Klagen abhelfen, aber gewöhnlich übertrug er eben denen die Revision, welche die Taxen festgesetzt hatten. 2 jede Sunstbezeugung, welche das Amt der Dataria ausgehen ließ, mußte man ihr eine vorher bestimmte Summe Der Streit zwischen Fürstenthum und Eurie bezog sich in der Regel auf nichts anderes als auf diese

<sup>1.</sup> Bulle vom 9ten Mai 1484. Quoniam nonnulli iniquitatis filii, elationis et pertinaciae suae spiritu assumpto, potestatem majoris poenitentiarii nostri — in dubium revocare — praesumunt, — decet nos adversus tales adhibere remedia etc. Bullarium Romanum ed. Cocquelines III, p. 187.

<sup>2.</sup> Reformationes cancellariae apostolicae Smi Dni Nri Pauli III 1540. MS der Bibl. Barberini zu Rom Nro. 2275 zählt alle seit Sixtus und Alexander eingeschlichenen Mißbräuche auf. Die Grasvamina der deutschen Nation betreffen besonders diese "neuen Funde" und Ämter der römischen Canzlei. §. 14. §. 38.

Leistungen. Die Eurie wollte sie so weit als möglich ausbehnen: in jedem kande wollte man sie so viel als möglich beschränken.

Mit Nothwendigkeit wirkte dieß Prinzip in den derzgestalt Angestellten bis in die untern Grade nach. Man verzichtete wohl auf sein Bisthum: behielt sich aber die Einkünfte wenigstens zum größten Theile vor: zuweilen überdieß die Collation der von demselben abhängenden Pfarren. Selbst die Gesetze, daß niemals der Sohn eines Geistlichen das Amt seines Vaters erhalten, daß Niemand seine Stelle durch ein Testament vererben solle, wurden umgangen: da ein Jeder es dahin bringen konnte, wosern er sich nur das Geld nicht dauern ließ, zum Coadjutor zu bekommen wen er wollte, so trat eine gewisse Art von Erbslichkeit in der That ein.

Es folgte von selbst, daß hiebei die Erfüllung geistlicher Pflichten meistens unterblieb. Ich halte mich in diesser kurzen Darstellung an die Bemerkungen, die von wohlsgesinnten Prälaten des römischen Hoses selber gemacht worden sind. "Welch ein Unblick, rufen sie aus, für einen Christen, der die christliche Welt durchwandert: diese Versödung der Kirche: alle Hirten sind von ihren Heerden gewichen, sie sind alle Söldnern anvertraut."

1. Consilium delectorum cardinalium et aliorum praelatorum de emendanda ecclesia Smo Dno Paulo III ipso jubente conscriptum anno 1538, gleich damals öfters gedruckt, und deshalb wichtig, weil es das übel, in so fern es in der Verwaltung lag, gründlich und unzweiselhaft anzeigt. In Nom hat man es, auch nachdem es längst gedruckt war, noch immer den Sammlungen curialistischer Handschriften einverleibt.

Aller Orten waren Untaugliche, Unberusene, ohne Prüfung, ohne Wahl zu der Verwaltung der kirchlichen Pflichten gelangt. Da die Besitzer der Pfründen nur besdacht waren die wohlseilsten Verweser zu sinden, so sanz den sie hauptsächlich die Bettelmönche bequem. Unter dem in dieser Bedeutung unerhöreen Titel von Suffraganeen hatten diese die Visthümer, als Vicare hatten sie die Pfarreien inne.

Schon an sich besaßen die Bettelorden außerordentsliche Privilegien. Sixtus IV, selber ein Franciscaner, hatte sie ihnen noch vermehrt. Das Recht, Beichte zu hören, das Abendmahl auszutheiten, die letzte Ölnug zu geben, auf dem Grund und Boden, sa in der Kutte des Ordens zu begraben — Rechte die Ansehen und Vortheil brachten — hatte er ihnen in alter ihrer Fülle gewährt, und die Ungeshorsamen, die Pfarrer, diesenigen welche die Orden namentslich in Hinsicht der Verlassenschaften beunruhigen würden, mit dem Verlusse ihrer Ämter bedroht.

Da sie nun zugleich auch die Bisthümer, die Pfarren selbst zu verwalten bekamen, so sieht man, welch einen unsermeßlichen Einsluß sie ausübten. Alle höhere Stellen und bedeutende Würden, der Senuß der Einkünste war in den händen der großen Geschlechter und ihrer Anhänger, der

<sup>1.</sup> Amplissimae gratiae et privilegia fratrum minorum conventualium ordinis S. Francisci, quae propterea mare magnum nuncupantur, 31 Aug. 1474. Bullarium Rom. III, 3, 139. Für die Dominicaner war eine ähnliche Bulle gegeben. Auf dem Laterrancencilium von 1512 beschäftigte man sich viel mit diesem mare magnum: doch sind Privilegien — wenigstens waren sie es damals — leichter gegeben als genommen.

Begünstigten ber Höse und der Eurie: die wirkliche Amtsführung war in den Händen der Bettelmönche. Die Päpste
beschützten sie dabei. Waren sie es doch, die unter andern
den Ablas vertrieben, dem man in diesen Zeiten — erst Alexander VI erklärte offiziell, daß er aus dem Fegeseuer
erlöse — eine so ungenweine Ausdehnung gab. Aber auch
sie waren in völlige Weltlichkeit versunden. Welch ein Treiben in den Orden um die höheren Stellen! Wie war man
zur Zeit der Wahlen so eifrig sich der Ungünstigen, der
Gegner zu entledigen. Jene suchte man als Prediger, als
Pfarrverweser auszusenden: gegen diese scheute man selbst
Dolch und Schwert nicht: ost griff man sie mit Gift an!
Indessen wurden die geistlichen Gnaden verkaust. Um schlechten Lohn gedungen, waren die Bettelmönehe auf den zusälligen Gewinn begierig.

"Wehe," ruft Einer jener Prälaten aus, "wer giebt meinem Ange den Quell der Thränen. Auch die Verschlofssenen sind abgefallen, der Weinberg des Herrn ist verwüstet. Siengen sie allein zu Grunde, so wäre es ein Übel, aber man könnte es erdulden; allein da sie die ganze Christensheit, wie die Abern den Körper, durchziehen, so bringt ihr Verfall den Ruin der Welt nothwendig mit sich."

1. In einer großen Information Caraffa's an Clemens, welche bei Bromato Vita di Paolo IV nur verstämmelt vorkommt, heißt es in der Handschrift von den Klöstern: Si viene ad homicidi non solo col veneno ma apertamente col coltello e con la spada, per non dire con schiopetti.

## Geistige Richtung.

Könnten wir die Bücher der Geschichte wie sie sich ereignet hat, ausschlagen, stünde uns das Vorübergeschende Rede wie die Natur, — wie oft würden wir, wie in dieser, in dem Verfalle den wir betrauern, den neuen Keim wahrnehmen, aus dem Tode das Leben hervorgeschen sehen.

So sehr wir diese Verweltlichung der geistlichen Dinge, diesen Verfall des religiösen Institutes beklagen, so hätte doch ohne denselben der menschliche Geist eine seiner eigenthümlichsten, folgenreichsten Richtungen schwerlich ergreisen können.

Läugnen dürfen wir wohl nicht, daß so sinnreich, mannigfaltig und tief die Hervorbringungen des Mittelalters auch sind, ihnen doch eine phantastische und der Realität der Dinge nicht entsprechende Weltansicht zu Grunde liegt. Hätte die Kirche in voller, bewußter Kraft bestanden, so würde sie dieselbe streng festgehalten haben. Allein wie sie nun war, so ließ sie dem Geiste die Freiheit einer neuen, nach einer ganz andern Seite hingerichteten Entwickelung.

Man darf sagen, es war ein enge begrenzter Horisgont, der während sener Jahrhunderte die Geister mit Nothwendigkeit in seinem Umkreise beschlossen hielt: die erneuerte Kenntniß des Alterthums bewirkte, daß er durchsbrochen, daß eine höhere, umfassendere, größere Aussicht ersöffnet ward.

Nicht als hätten die mittleren Jahrhunderte die Alten Die Begierde, mit der die Araber, von nicht gekannt. denen so viel wissenschaftliches Bestreben hernach in das Abendland übergieng, die Werke der Alten zusammenbrachten und sich aneigneten, wird dem Eifer, mit dem die Italiener des funfzehnten Jahrhunderts das nemliche thas ten, nicht viel nachstehen, und Calif Mamun läßt sich in dieser Hinsicht wohl mit Cosimo Medici vergleichen. merken wir aber den Unterschied: so unbedeutend er scheis nen möchte, so ist er, bäucht mich, entscheidend. Die Araber übersetzten: sie vernichteten oft die Originale geradezu; da sie nun die Übertragungen mit ihren eigenthümlichen Ideen durchdrangen, so geschah es, daß sie den Aristotes les, man möchte sagen, theosophirten, daß sie die Astronomie zur Sterndeuterei, diese auf die Medicin anwendes ten, daß eben sie zur Bildung jener phantastischen Weltansicht vorzüglich beitrugen. Die Italiener bagegen lasen Von den Römern giengen sie zu den Gries und lernten. chen fort: in unzähligen Exemplaren verbreitete die Buchdruckerkunst die Originale über die Welt. Der echte Aris stoteles verdrängte ben arabischen: aus den unveränderten Schriften der Alten lernte man die Wissenschaften, Geographie geradezu aus dem Ptolemäns, Botanik aus dem Dioskorides, die Wissenschaft der Medicin aus Galen und Wie ward man da der Einbildungen, die Hippokrates. bisher die Welt bevölkert, der Vorurtheile, welche den Geist befiengen, so rasch erledigt!

Wir würden indeß zu viel sagen, wenn wir in dieser Zeit nun sofort von der Entwickelung eines selbstthätigen

64 B. I. Rap. II. Die Rirche im Unf. des 16 Jahrh.

wissenschaftlichen Geistes, von der Entdeckung neuer Wahrscheiten und der Hervordringung großer Gedanken reden wollten: man suchte nur die Alten zu verstehen man gieng nicht über sie hinaus; wirksam waren diese weniger weil sie eine productive wissenschaftliche Thätigkeit veranlaßt hätten, als durch die Rachahmung die sie hervorriesen.

In dieser Nachahmung liegt eins der wichtigsten Momente für die Entwickelung jener Zeit.

Man wetteiserte mit den Alten in ihrer Sprache. Ein besondrer Gönner dieses Bestrebens war Papst Leo X. Den wohlgeschriebenen Eingang der Geschichte des Jovius las er selber seiner Gesellschaft vor: er meinte, seit Livius sen so etwas nicht geschrieben worden. Wenn er sogar lateinische Improvisatoren begünstigte, so kann man erachten, wie sehr ihn das Talent des Vida hinriß, welcher Dinge, wie das Schachspiel, in den vollen Tönen glücklich fallender lateinischer Herameter zu schildern wußte. Einen Mathematiker, von dem man rühmte, daß er seine Wissenschaft in elegantem Latein vortrage, berief er aus Portugal zu sich: so wünschte er Jurisprudenz und Theologie gelehrt, die Kirschengeschichte geschrieben zu sehen.

Indeß konnte man hiebei nicht stehen bleiben. So weit man diese unmittelbare Nachahmung der Alten in ihrer Sprache auch trieb, so konnte man damit doch nicht das gesammte Gebiet des Geistes umfassen. Sie hat in sich selber etwas Unzureichendes, und Allzweielen theilte sie sich mit, als daß dieß nicht hätte in die Augen springen sollen. Es entwickelte sich der neue Gedanke, die Alten in der Nuttersprache nachzuahmen: man sühlte sich ihnen ihnen gegenüber wie die Römer den Griechen: nicht im Einzelnen mehr, in der gesammten Literatur wollte man mit ihnen wetteifern: mit jugendlicher Kühnheit warf man sich in dieß neue Feld.

Slücklicherweise gelangte eben damals die Sprache zu einer allgemein gültigen Ausbildung. Das Verdienst des Bembo wird weniger in seinem wohlstylisten Latein, oder in den Proben italienischer Poesse liegen, die wir von ihm haben, als in dem wohlangelegten und glücklich durchgeführten Bemühen, der Muttersprache Correctheit und Würde zu geben, sie nach festen Regeln zu construiren. Das ist was Ariost an ihm rühmt: er traf gerade den rechten Zeitpunkt: seine Versuche dienten nur seinen Lehren zum Beispiel.

Betrachten wir nun den Areis der Arbeiten, zu den nen man dieß in flüssiger Seschmeidigkeit und -Wohllaut unvergleichliche, und nunmehr mit so vieler Einsicht vorsbereitete Material nach dem Muster der Alten anwandte, so drängt sich uns folgende Bemerkung auf.

Nicht da war man glücklich, wo man sich sehr enge an sie anschloß. Eragödien, wie die Rosmunda Rucellai's, die, wie die Herausgeber sagen, nach dem Modell der Antike gearbeitet waren, Lehrgedichte, wie dessen Bienen, in denen gleich von vorn herein auf Virgil verwiesen und dieser darnach tausendfältig benutzt wird, machten kein Glück und hatten keine wahre Wirkung. Freier bewegen sich schon die Comödien: der Natur der Sache nach müssen sie die Farbe und den Eindruck der Gegenwart annehmen: allein kast immer legte man eine Fabel bes Alterthums, ein plautinisches Stück zu Grunde, 1 und selbst so geistreiche Männer, wie Bibbiena und Machiavell, haben ihren comischen Arbeiten die volle Anerkennung der späteren Zeiten nicht sichern können. In Werken anderer Sattung sinden wir zuweilen einen gewissen Widerstreit der inneren Bestandtheile. Wie sonderbar nimmt sich in der Arcadia des Sannazar die weitschweisige, lateinartige Periodologie der Prosa neben der Einfalt, Innigkeit und Musik der Verse aus.

Wenn es nun hier, so weit man es auch brachte, nicht völlig gelang, so kann man sich nicht verwundern. Immer ward ein großes Beispiel gegeben, ein Versuch gesmacht, der unendlich fruchtbar geworden ist; allein in den classischen Formen bewegte sich das moderne Element nicht mit voller Freiheit. Der Geist wurde von einer außer ihm vorhandenen, nicht zum Canon seiner Natur gewordenen Regel beherrscht.

Wie könnte man auch überhaupt mit Rachahnung ausreichen? Es giebt eine Wirkung der Muster, der gro-

1. Marco Minio berichtet unter so vielem andern Merkwürdigen auch über eine der ersten Ausschrungen einer Comodie in Rom an seine Signorie. Er schreibt 13 Marz 1519. Finita dita sesta (es ist vom Carneval die Rede) se andò ad una comedia, che sece el reverend Cibo, dove è stato bellissima cosa lo apparato tanto superdo che non si potria dire. La comedia su questa, che su senta una Ferrara e in dita sala su sata Ferrara preciso come la è. Dicono che Monsignor Rev Cibo venendo per Ferrara e volendo una comedia li su data questa comedia. E sta tratta parte de li Suppositi di Plauto e dal Eunucho di Terenzio molto bellissima. Er meint ofine Zweisel die Suppositi des Ariost, — doch man sieht: er bemerst nicht den Namen des Autors, nicht den Titel des Stäcks, sondern nur woher es gezogen sep.

ßen Werke, aber sie ist eine Wirkung des Geistes auf den Geist. Heut zu Tage kommen wir alle überein, daß die schöne Form erziehen, bilden, erwecken soll: unterjochen darf sie nicht.

Die merkwürdigste Hervorbringung mußte es geben, wenn ein der Bestrebungen der damaligen Zeit theilhafter Genius sich in einem Werke versuchte, wo Stoff und Form vom Alterthum abwich und nur die innerliche Wirkung dessselben hervortresen konnte.

Das romantische Epos ist beshalb so eigenthümlich, weil dieß mit ihm der Fall war. Man hatte eine christs liche Fabel geistlich heroischen Inhaltes zum Stoff: die vornehmsten Gestalten, mit wenig großen und starken alls gemeinen Zügen waren gegeben: bedeutende Situationen, wiewohl wenig entwickelt, fand man vor; auch die poetis sche Form war vorhanden, unmittelbar aus der Unterhaltung des Volkes war sie hervorgegangen. Dazu kam nun die Tendenz des Jahrhunderts, sich an die Antike anzu-Gestaltend, bildend, vermenschlichend tritt sie ein. Welch ein andrer ist der Rinald Bojardo's, edel, bescheiden, voll freudiger Thatenlust, als der entsetzliche Hanmonssohn der alten Sage. Wie ward das Gewaltige, Fabelhafte, Gigantische, das die alte Darstellung hatte, zu dem Begreiflichen, Anmuthigen, Reizenden umgebildet. Auch die ungeschmückten alten Erzählungen haben in ihrer Einfachheit etwas Anziehendes, Angenehmes: welch ein anderer Genuß aber ist es, sich von dem Wohllaut ariostischer Stanzen umspielen zu lassen, und in der Gesellschaft eines gebildeten heiteren Geistes von Anschauung zu Anschauung

68 B. I. Rap. II. Die Rirche im Unf. des 16 Jahrh.

fortzueilen. Das Unschöne und Gestaltlose hat sich zu Umriß und Form und Musik burchgebildet. 1

Wenige Zeiten sind für die reine Schönheit der Form empfänglich: nur die begünstigtsten glücklichsten Perioden bringen sie hervor. Das Ende des funfzehnten, der Unfang des sechszehnten Jahrhunderts war eine solche. Wie könnte ich die Fülle von Runstbestreben und Runstübung, die darin lebte, auch nur im Umrif andeuten? Man kann kühnlich sagen, daß alles das Schönste was in neuern Zeiten Architectur, Bildhauerkunst und Malerei hervorgebracht haben, in diese kurze Epoche fällt. Es war die Tendenz derselben, nicht im Raisonnement, sondern in der Man lebte und webte barin. Praxis und Ausübung. Ich möchte sagen: die Festung die der Fürst dem Feinde gegenüber errichtet, die Note die der Philologe an den Rand seines Autors schreibt, haben etwas Gemeinschaft-Einen strengen und schönen Grundzug haben alle Hervorbringungen dieser Zeit.

Dabei aber wird sich nicht verkennen lassen, daß insem Kunst und Poesie die kirchlichen Elemente ergriffen, sie den Inhalt derselben nicht unangetastet ließen. Das romantische Epos, das eine kirchliche Sage vergegenwärstigt, setzt sich mit derselben in der Regel in Opposition. Ariosto sand es nöthig, seiner Fabel den hintergrund zu nehmen, der ihre ursprüngliche Bedeutung enthält.

Früher hatte an allen Werken der Maler und Bild:

<sup>1.</sup> Ich habe dieß in einer besondern Abhandlung auszuführen gesucht, die ich in der K. Akademie der Wissenschaften vorgetragen habe.

ner die Religion so viel Antheil als die Kunst. Seit die Kunst von dem Hauche der Antike berührt worden, löste sie sich ab von den Banden der Glaubensvorstellungen. Wir können wahrnehmen, wie dieß selbst in Raphael von Jahr zu Jahr entschiedener der Fall ist. Wan mag dieß tadeln wenn man will: aber es scheint kast, das profane Element gehörte mit dazu, um die Blüthe der Entwickelung hervorzubringen.

Und war es nicht sehr bedeutend, daß ein Papst selbst unternahm, die alte Basilike St. Peter, Metropole der Chris stenheit, in der jede Stätte geheiligt, in der die Denkmale der Verehrung so vieler Jahrhunderte vereinigt waren, niederzureißen, und an ihrer Stelle einen Tempel nach den Maaken des Alterthums zu errichten? Es war ein rein kunstlerisches Bestreben. Beide Factionen, welche bamals die so leicht in Eifersucht und Haber zu setzende Künstlerwelt theilten, vereinigten sich, Julius II dazu zu bestimmen. Michel Angelo wünschte eine würdige Stelle für das Grabmahl des Papstes zu haben, das er nach einem umfassenden Entwurf in alle der Großartigkeit auszuführen gedachte, wie er den Moses wirklich vollendet hat. Moch bringender ward Bramante. Er wollte den fühnen Gedanken ins Werk segen, ein Nachbild des Pantheon in seiner ganzen Größe auf coloffalen Säulen in die Luft zu erheben. Viele Cardinale widersprachen: es scheint als hätte sich auch eine allgemeinere Mißbilligung gezeigt: es knüpft sich so viel persönliche Reigung an jede alte Kirche, unendlich viel mehr an dieß oberste Heiligthum der Christenheit.

1. Aus dem ungedruckten Werke des Panvinius de rebus au-

70 B. I. Rap. II. Die Rirche im Unf. des 16 Jahrh.

Allein Julius II war nicht gewohnt auf Widerspruch zu achten. Ohne weitere Rücksicht ließ er die Hälfte der alten Kirche niederreißen: er legte selber den Grundstein zu der neuen.

So erhoben sich in dem Mittelpunkte des christlichen Cultus die Formen wieder, in denen sich der Geist der anstiken Dienste so eigen ausgesprochen hatte. Bei S. Piestro in Montorio baute Bramante über dem Blute des Märtyrers eine Capelle in der heitern und leichten Form eines Peripteros.

Liegt nun hierin ein Widerspruch, so stellte er sich zugleich in diesem gesammten Leben und Wesen dar.

Man gieng nach dem Vatican weniger um bei den Schwellen der Apostel anzubeten, als um in des Papstes Hause die großen Werke der antiken Kunst, den belvederischen Apollo, den Laocoon zu bewundern.

Wohl ward der Papst auch damals so gut wie sonst aufgefordert einen Krieg gegen die Ungläubigen zu veransstalten: ich sinde das z. B. in einer Präsation des Nasvagero; 'allein des christlichen Interesses, der Eroberung des heiligen Grabes, gedenkt er hiebei nicht: seine Hossmung ist, der Papst werde die verloren gegangenen

tiquis memorabilibus et de praestantia basilicae S. Petri Apostolorum Principis etc. theilt Fea Notizie intorno Rafaele p. 41 folgende Stelle mit: Qua in re (in der Absicht des Neubaues) adversos pene habuit cunctorum ordinum homines et praesertim cardinales, non quod novam non cuperent basilicam magnificentissimam extrui, sed quia antiquam toto terrarum orbe venerabilem, tot sanctorum sepulcris augustissimam, tot celeberrimis in ea gestis insignem funditus deleri ingemiscant.

1. Naugerii Praesatio in Ciceronis orationes T. I.

Schriften der Griechen und selbst vielleicht der Römer wieder auffinden.

Mitten in dieser Fülle von Bestrebung und hervorbringung, von Geist und Runft, in bem Gemuß ber weltlichen Entwickelung der höchsten geistlichen Würde lebte nun Leo X. Man hat ihm die Ehre streitig machen wollen, daß er diesem Zeitalter den Ramen giebt: und sein Verdienst mag es so sehr nicht seyn. Allein er war nun der Glückliche. In den Elementen die diese Welt bilde: ten war er aufgewachsen: er besaß Freiheit und Empfäng: lichkeit des Geistes genug, ihre schöne Blüthe zu befördern, zu genießen. Hatte er schon seine Freude an den lateinischen Arbeiten der unmittelbaren Nachahmer, so konnte er selbständigen Werken seiner Zeitgenossen seine Theilnahme nicht entziehen. In seiner Gegenwart hat man die erste Tragodie, und so vielen Anstoß bei bem plautinisch bedenklichen Inhalt das gab, auch die ersten Comödien in italienischer Sprache aufgeführt. Es ist fast keine, die er nicht zuerst gesehen hätte. Ariost gehörte zu den Bekannten seiner Jugend; Machiavell hat eins und das andere ausdrücklich für ihn geschrieben; ihm erfüllte Raphael Zimmer, Gallerie und Capelle mit den Idealen menschlicher Schönheit und rein ausgesprochener Existenz. Leidenschaft= lich liebte er die Musik, die sich in kunstreicherer Übung eben damals in Italien ausbreitete: täglich hörte man den Pallast von Musik erschallen: murmelnd sang der Papst ihre Melodien nach. Es mag senn daß dieß eine Art geistiger Schwelgerei ist: es ist bann wenigstens bie einzige, die einem Menschen ansteht. Übrigens war Leo X

voller Güte und persönlicher Theilnahme: nie ober nur in den glimpflichsten Ausbrücken schlug er etwas ab, obgleich es freilich unmöglich war alles zu gewähren. ein guter Mensch," sagt einer dieser aufmerksamen Gesand= ten, "sehr freigebig, von gutartiger Natur; wenn seine Berwandten ihn nicht dazu brächten, würde er alle Irrungen vermeiden." 1 "Er ist gelehrt," sagt ein anderer, "ein Freund der Gelehrten, zwar religiös, doch will er leben." 2 Wohl nicht immer behauptete er das päpstliche Decorum. Zuweilen verließ er Rom, zum Schmerze des Cerimonienmeisters, nicht allein ohne Chorhemd, sondern, wie dieser in seinem Tagebuche bemerkt hat, "was das Argste ist, mit Stiefeln an seinen Füßen." Er brachte ben Berbst mit ländlichen Vergnügungen zu: der Baize bei Viterbo, der Hirschjagd bei Corneto: der See von Bolsena gewährte das Vergnügen des Fischfangs: dann blieb er einige Zeit auf Malliana, seinem Lieblingsaufenthalte. Leichte rasche Talente, die jede Stunde zu erheitern vermögen, Improvis satoren, begleiteten ihn auch hier. Gegen den Winter kam man zur Stadt zurück. Sie war in großer Aufnahme. Die Zahl der Einwohner wuchs binnen wenigen Jahren um ein Drittheil. Das Handwerk fand hier seinen Vor-Nie theil, die Kunst ihre Ehre, Jedermann Sicherheit. war der Hof belebter, anmuthiger, geistreicher gewesen: kein Aufwand für geistliche und weltliche Feste, Spiel und

<sup>1.</sup> Zorzi. Per il papa, non voria ni guerra ni fatiche, ma questi soi lo intriga.

<sup>2.</sup> Marco Minio: Relazione. E docto e amador di docti, ben religioso, ma vol viver. Er nennt ihn bona persona.

١

Theater, Geschenke und Gunstbezeugungen war zu groß: nichts ward gespart. Mit Freuden vernahm man, daß Juliano Medici mit seiner jungen Gemahlin seinen Wohnsitz in Rom zu nehmen gedenke. "Gelobt sen Gott," schreibt ihm Cardinal Bibbiena, "denn hier fehlt uns nichts als ein Hof von Damen."

Die Lüste Alexanders VI muß man ewig verabscheuen: den Hoshalt Leos könnte man an sich nicht tadeln. Doch wird man freilich nicht in Abrede stellen, daß er der Besstimmung eines Oberhauptes der Kirche nicht entsprach.

Leicht verdeckt das Leben die Gegensätze, aber so wie man sich zusammennahm und sie überlegte, mußten sie hervortreten.

Von eigentlich christlicher Sesinnung und Überzeugung konnte unter diesen Umständen nicht weiter die Rede seyn. Es erhob sich vielmehr ein gerader Widerspruch gegen dieselbe.

Die Schulen der Philosophen kamen in Streit, ob die vernünstige Seele zwar immateriell und unsterblich, aber eine einzige in allen Menschen, oder ob sie geradezu sterdslich sen. Das letzte zu behaupten, entschied sich der namshafteste der damaligen Philosophen, Pietro Pomponazzo. Er verglich sich mit dem Prometheus, dessen Herz der Geier fresse, weil er dem Jupiter sein Feuer stehlen wolle. Uber mit aller dieser schmerzvollen Anstrengung, mit alle diesem Scharssinn gelangte er zu keinem andern Resultat, "als daß, wenn der Gesetzgeber sestgestellt daß die Seele unsterblich, er dieß gethan habe ohne sich um die Wahrsheit zu bekümmern."

1. Pomponazzo hatte hieruber sehr ernstliche Anfechtungen, wie

### 74 B. I. Rap. II. Die Kirche im Anf. des 16 Jahrh.

Man darf nicht glauben, diese Sesinnung sen nur Wenigen eigen gewesen oder verheimlicht worden. Erasmus ist erstaunt, welche Sotteslästerungen er anzuhören bekam: man suchte ihm, einem Fremden, aus Plinius zu beweisen, zwischen den Seelen der Menschen und der Thiere gebe es keinen Unterschied.

Während das gemeine Volk in einen fast heidnischen Aberglauben verfiel, der in einem schlecht begründeten Werksbienste sein Heil sah, wandten sich die höheren Stände zu einer antireligiösen Richtung ab.

Wie erstaunte der junge Luther, als er nach Italien kam! In dem Moment daß das Meßopfer vollzogen wurde, stießen die Priester blasphemische Worte aus, mit denen sie es leugneten.

In Rom gehörte es zum guten Ton der Gesellschaft, den Grundsäßen des Christenthums zu widersprechen. Man galt, sagt P. Ant. Bandino, 2 nicht mehr für einen ge-

unter andern aus einem Auszug papstlicher Briefe von Contelori hers vorgeht. Petrus de Mantua, heißt es darin, asseruit quod anima rationalis secundum propria philosophiae et mentem Aristotelis sit seu videatur mortalis, contra determinationem concilii Lateranensis: papa mandat ut dictus Petrus revocet: alias contra ipsum procedatur. 13 Junii 1518.

- 1. Burigny: Leben des Erasmus I, 139. Ich will hier noch folgende Stelle des Paul Canensius in der Vita Pauli II ansühren. Pari quoque diligentia e medio Romanae curiae nesandam non-nullorum juvenum sectam scelestamque opinionem substulit, qui depravatis moribus asserebant nostram sidem orthodoxam potius quibusdam sanctorum astutiis quam veris rerum testimoniis subsistere. Einen sehr ausgebildeten Materialismus athmet der Triumph Carls des Großen, ein Gedicht von Ludovici, mie man aus den Cistaten Daru's in dem 40sten Buche der histoire de Venise sieht.
  - 2. In Caracciolo's Vita MS von Paul IV. In quel tempo

bildeten Mann, wenn man nicht irrige Meinungen vom Christenthum hegte. Um Hofe sprach man von den Satzungen der katholischen Kirche, von den Stellen der heiligen Schrift nur noch scherzhaft: die Geheimnisse des Glaubens wurden verachtet.

Man sieht, wie sich alles bedingt, eins das andere hervorruft: die kirchlichen Ansprüche der Fürsten die weltzlichen des Papstes: der Verfall der kirchlichen Institute die Entwickelung einer neuen geistigen Richtung: bis zuletzt in der öffentlichen Meinung der Grund des Glaubens selber angetastet ist.

## Opposition in Deutschland.

Überaus merkwürdig finde ich nun das Verhältniß, in welches Deutschland namentlich zu dieser geistigen Entswickelung trat. Es nahm an ihr Theil, aber auf eine durchaus abweichende Weise.

Wenn es in Italien Poeten, wie Boccaz und Pertrarca waren, die zu ihrer Zeit dieses Studium beförderzten und den nationalen Antried dazu gaben, so gieng es in Deutschland von einer geistlichen Brüderschaft, den Dierronymiten des gemeinsamen Lebens, aus, einer Brüderschaft welche Arbeitsamkeit und Zurückgezogenheit verband. Es war eines ihrer Mitglieder, der tiefsinnige unschuldige Mystiker Thomas von Kempen, in dessen Schule alle die

non pareva fosse galantuomo e buon cortegiano colui che de' dogmi della chiesa non aveva qualche opinion erronea ed heretica.

76 B. I. Rap. II. Die Rirche im Unf. des 16 Jahrh.

würdigen Männer gebildet wurden, die von dem in Italien aufgegangenen Licht der alten Literatur zuerst dahin gezogen, dann zurückkehrten um es auch in Deutschland auszubreiten.

Wie nun der Ansang, so unterschied sich auch der Fortgang.

In Italien studirte man die Werke der Alten um die Wissenschaften aus ihnen zu erlernen: in Deutschland hielt man Schule. Dort versuchte man die kösung der höchsten Probleme des menschlichen Seistes, wenn nicht auf selbständige Weise, doch an der Hand der Alten: hier sind die besten Bücher der Unterweisung der Jugend geswidmet.

In Italien war man von der Schönheit der Form ergriffen und sieng an die Alten nachzuahmen: man brachte es, wie wir berührten, zu einer nationalen Literatur. In Deutschland nahmen diese Studien eine geistliche Richtung. Wan kennt den Ruhm des Reuchlin und des Erasmus. Fragt man nach, worin das vornehmste Verdienst des ersten besteht, so ist es, daß er die erste hebrässche Grammatik schrieb, ein Denkmal, von dem er hofft, so gut wie die italienischen Poeten, "daß es dauernder senn werde als Erz." Hat er hiemit das Studium des alten Testaments zuerst möglich gemacht, so wendete Erasmus seinen Fleiß dem neuen zu: er ließ es zuerst griechisch

<sup>1.</sup> Meiners hat das Verdienst, diese Genealogie aus des Revius Daventria illustrata zuerst eruirt zu haben. Lebensbeschreibungen berühmter Männer aus den Zeiten der Wiederherstellung der Wissenschaften II, 308.

drucken; seine Paraphrase, seine Anmerkungen dazu haben eine Wirkung gehabt, welche selbst seine Absicht bei weistem übertraf.

Indem nun in Italien die Richtung, die man ergriff, sich von der Kirche trennte, sich ihr entgegensetze, so geschah etwas ähnliches auch in Deutschland. Dort trat die Freigeisterei, welche niemals ganz unterdrückt werden kann, in die literarischen Elemente ein, und bildete sich hie und da zu einem entschiedenen Unglauben aus. Auch eine tiefere Theologie, aus unbekannten Quellen entsprungen, hatte von der Kirche zwar beseitigt, aber niemals unterdrückt werden können. Diese trat zu den literarischen Bemühungen in Deutschland. In dieser hinsicht sinde ich merkwürdig, daß sich schon im Jahre 1513 die böhmisschen Brüder dem Erasmus näherten, der doch sonst eine ganz andere Nichtung hatte.

Und so sührte die Entwickelung des Jahrhunderts jenseit und diesseit der Alpen zu einer Opposition wider die Rirche. Jenseit hieng sie mit Wissenschaft und Literatur zusammen, diesseit entsprang sie aus geistlichen Stubien und tieserer Theologie. Dort war sie negativ und ungläubig: hier war sie positiv und gläubig. Dort hob sie den Grund der Rirche vollends aus: hier stellte sie densselben wieder her. Dort war sie spöttisch, satirisch, und unterwarf sich der Gewalt: hier war sie voll Ernst und Ingrimm, und erhob sich zu dem kühnsten Angriss der je auf die römische Kirche geschehen.

Man hat es zufällig gefunden, daß dieser zuerst dem 1. Füßlin: Kirchen, und Kepergeschichte II, 82.

Mißbrauche galt, den man mit dem Ablaß trieb. wie die Veräußerung des Innerlichsten, die der Ablaß in sich schloß, den schadhaften Punkt des ganzen Wesens, der in der Verweltlichung der geistlichen Elemente überhaupt bestand, gerade auf das schneibendste darstellte, so lief sie dem Begriffe, der sich in den tieferen deutschen Theologen gebildet, am schärfsten entgegen. Ein Mensch wie Luther, von innerlich erlebter Religion, erfüllt mit den Begriffen von Sunde und Nechtfertigung, wie sie in dem Buche deutscher Theologie bereits vor ihm ausgesprochen waren, darin bestärkt durch die Schrift, die er mit durstendem Herzen in sich aufgenommen, konnte an nichts in der Welt einen so großen Unstoß nehmen wie an dem Ub-Von einer für Geld zu habenden Sundenvergebung mußte Der auf das tiefste beleidigt werden, der eben von diesem Punkt aus das ewige Verhältniß zwischen Gott und Mensch inne geworden war und die Schrift felbst verstehen gelernt hatte.

Er setzte sich allerdings dem einzelnen Mißbrauche entgegen; aber schon der schlechtbegründete und einseitige Widerspruch, den er sand, sührte ihn Schritt für Schritt weiter: nicht lange verdarg sich ihm der Zusammenhang, in welchem jenes Unwesen mit dem gesammten Verfalle der Kirche stand: er war eine Natur die vor keinem Üuskersten zurückbebt. Das Oberhaupt selbst griff er mit unerschrockener Kühnheit an. Aus der Mitte der erges bensten Anhänger und Verfechter des Papstthums, den Bettelmönchen, erhob sich ihm der kühnste gewaltigste Segener, den es jemals gesunden. Da Luther einer so weit

von ihrem Prinzip abgekommenen Macht eben dieß mit großer Schärfe und Klarheit entgegenhielt, da er ausssprach wovon schon Alle überzeugt waren, da seine Opposition, die noch nicht ihre gesammten positiven Momente entwickelt hatte, auch den Ungläubigen recht war, und doch, weil sie dieselben in sich enthielt, dem Ernste der Gläubigen genug that, so hatten seine Schristen eine unermeßeliche Wirkung: in einem Augenblicke erfüllten sie Deutschsland und die Welt.

#### Drittes Rapitel.

Politische Verwickelungen. Zusammenhang der Reformation mit denselben.

Mit den weltlichen Bestrebungen des Papstthums hatte sich dergestalt eine doppelte Bewegung erhoben: die eine auf dem eigentlich kirchlichen Gebiete, wo sich ein Abfall zu resgen begann, der eine unermeßliche Zukunft in sich schloß; die andere von politischer Natur; die durch die Päpste in Rampf gesetzen Elemente waren noch in einer Gährung, welche neue Entwickelungen der allgemeinen Angelegenheiten erwarten ließ. Diese beiden Bewegungen, ihre Einwirkung auf einander, die Gegensätze die sie hervorriesen, haben dann die Geschichte des Papstthums Jahrhunderte lang beherrscht.

Wollte sich doch nie ein Fürst, ein Staat einbilden, daß ihm etwas zu Gute kommen könne, was er sich nicht selbst verdankt, was er nicht mit eigenen Kräften erwors ben hat!

Indem die italienischen Mächte mit Hülfe fremder Nastionen eine die andere zu überwinden suchten, hatten sie die Unabhängigkeit, die sie während des funszehnten Jahrhunsberts besessen, selber zerstört, und ihr Land den Übrigen als einen allgemeinen Rampspreis dargestellt. Den Päpssen muß ein großer Antheil hieran zugeschrieben werden. Sie hatten nunmehr allerdings eine Macht erworben wie

ber römische Stuhl sie nie besessen; allein nicht burch sich selber hatten sie das erreicht: sie verdankten es Franzosen, Spaniern, Deutschen, Schweizern. Ohne seinen Bund mit Ludwig XII würde Cesar Borgia schwerlich viel ausgerichtet haben. So großartig die Absichten Julius II, so helbenmüthig seine Anstrengungen auch waren, so hätte er ohne die Hülse der Spanier und der Schweizer unterliegen müssen. Wie konnte es anders senn, als daß die, welche den Sieg ersochten, auch des Übergewichtes zu genießen suchten, das ihnen dadurch zusiel.

Schon Julius II sah dieß kommen: er faßte die Abssicht, die übrigen in einem gewissen Gleichgewicht zu ershalten und sich nur der Mindestmächtigen, der Schweizer, zu bedienen, die er zu leiten hoffen durfte: aber ganz and ders als er dachte giengen die Dinge.

Zwei große Mächte bildeten sich, welche, wenn nicht um die Weltherrschaft, doch um das oberste Ansehn in Europa kämpsten, und denen nun kein Papst mehr gewachsen war: — auf italienischer Erde sochten sie ihren Wettstreit aus.

Zuerst erhoben sich die Franzosen. Nicht lange nach der Thronbesteigung Leos X erschienen sie mächtiger als sie bisher noch jemals die Alpen überstiegen, um Maisland wieder zu erobern: an ihrer Spitze in ritterlichem Jugendmuthe Franz I. Es kam alles darauf an, ob ihnen die Schweizer widerstehen würden. Die Schlacht von Marignano ist darum so wichtig, weil die Schweizer völlig geschlagen wurden, weil sie seit dieser Niederslage nie wieder einen selbständigen Einfluß in Italien ausgeübt haben.

Den ersten Tag war die Schlacht unentschieden gewesen, und schon hatte man auf die Rachricht von einem Siege der Schweizer in Rom Freudenfeuer abgebrannt. Die früheste Melbung von dem Erfolg des zweiten Tages und dem wahren Ausgang bekam der Botschaster der Benezianer, die mit dem König verbündet waren und selber zur Entscheidung nicht wenig beigetragen. In aller Frühe begab er sich nach dem Vatican, sie dem Papste mitzutheis. Noch nicht völlig angekleidet kam dieser zur Audienz beraus. Ew. Heiligkeit, sagte ber Botschafter, gab mir gestern eine schlimme und zugleich falsche Nachricht: heute bringe ich Derselben dafür eine gute und wahre: die Schweizer sind geschlagen. Er las ihm die Briefe vor, die hierüber an ihn gelangt waren: von Männern die der Papst kannte, die keinen Zweifel übrig ließen. 1 Papst verbarg seinen tiefen Schrecken nicht. "Was wird dann aus uns, was wird selbst aus euch werden?" "Wir hoffen für beide alles Gute." "Herr Botschafter," erwiederte der Papst, "wir mussen und in die Arme des Königs werfen und Misericordia rufen. "2

In der That bekamen die Franzosen durch diesen Sieg das entschiedene Übergewicht in Italien. Hätten sie ihn

<sup>1.</sup> Summario de la relatione di Zorzi. E cussi desmissiato venne suori non compito di vestir. L'orator disse: pater sante, eri v<sup>ra</sup> santà mi dette una cattiva nuova e falsa, io le daro ozi una bona e vera, zoe Sguizari è rotti. Die Briefe waren von Pasqualigo, Dandolo und Andern.

<sup>2.</sup> Domine orator, vederemo quel fara il re christ<sup>mo</sup> es metteremo in le so man dimandando misericordia. Lui, orator, disse: pater sante, vostra santita non avra mal alcuno.

ernstlich verfolgt, so würden ihnen weder Toscana noch der Kirchenstaat, die so leicht in Rebellion zu setzen waren, viel Widerstand geleistet haben, und es sollte den Spaniern schwer geworden seyn sich in Reapel zu beshaupten. "Der König," sagt Franz Vettori geradehin, "konnte Herr von Italien werden." Wie viel kam in diesem Augenblick auf Leo an!

Lorenzo Medici sagte von seinen drei Söhnen, Justian, Peter und Johann: der erste sen gut, der andere ein Thor, der dritte, Johann, der sen klug. Dieser dritte ist Papst Leo X: er zeigte sich auch setzt der schwierigen Lage gewachsen, in die er gerieth.

Wider den Rath seiner Cardinäle begab er sich nach Bologna, um sich mit dem König zu besprechen. Dier schlossen sie das Concordat, in welchem sie die Rechte der gallicanischen Kirche unter sich theilten. Auch mußte Leo Parma und Piacenza aufgeben: aber übrigens gelang es ihm, den Sturm zu beschwören, den König zum Rückzuge zu bewegen und unangetastet in dem Besitze seiner Länder zu bleiben.

Welch ein Glück dieß für ihn war, sieht man aus den Folgen, welche die bloße Annäherung der Franzosen unmittelbar nach sich zog. Es ist aller Anerkennung werth, daß Leo, nachdem seine Verbündeten geschlagen waren und ein Landestheil hatte abgetreten werden müssen, zwei kaum

<sup>1.</sup> Zorzi. Questo papa è savio e praticho di stato e si pensò con li suoi consultori di venir abocharsi a Bologna con vergogna di la sede (ap.): molti cardinali, tra i qual il cardinal Hadriano, lo disconsejava: pur vi volse andar.

84 B. I. Rap. III. Politisch: firchl. Verwickelungen.

erworbene, der Unabhängigkeit gewohnte, mit tausend Elementen der Empörung erfüllte Provinzen zu behaupten vermochte.

Man hat ihm immer seinen Angriff auf Urbino zum Vorwurf gemacht, auf ein Fürstenhaus, bei dem sein eigenes Geschlecht in der Verbannung Zuflucht und Aufnahme gefunden hatte. Die Ursache war: der Herzog von Urbino hatte Gold von dem Papste genommen, und war ihm darauf im Augenblick der Entscheidung abtrunnig geworden. Leo sagte, "wenn er ihn nicht dafür bestrafe, so werde kein Baron im Kirchenstaate so ohnmächtig senn, um sich ihm nicht zu widersetzen. Er habe das Pontificat in Ansehen gefunden und wolle es babei behaupten." Da aber ber Herzog wenigstens insgeheim Rückhalt an den Franzofen hatte, da er in dem ganzen Staate und selbst in dem Cardinalcollegium Verbündete fand, so war der Kampf noch immer gefährlich. Nicht so leicht war der kriegskundige Fürst zu verjagen: zuweilen sah man den Papst bei den schlechten Nachrichten etzittern, und außer sich gerathen: es soll barüber ein Complott entstanden senn, ihn bei der Behandlung eines Leibschadens an dem, er litt, zu vergiften. 2 Es gelang dem Papst, sich dieser Feinde zu erwehren:

<sup>1.</sup> Franc. Vettori (Sommario della storia d'Italia), mit den Medici sehr vertraut, giebt diese Erklärung. Der Vertheidiger Franz Marias, Giov. Batt. Leoni (Vita di Francesco Maria), erzählt Dinge — p. 166 f. — die sehr nahe daran hinstreisen.

<sup>2.</sup> Fea hat in den Notizie intorno Rafaele p. 35 die Senstenz gegen die drei Cardinale aus den Consistorialacten mitgetheilt, die ausdrücklich auf ihr Einverständnis mit dem Franz Maria hinweist.

allein man sieht, wie schwer es ihm ward. Daß seine Partei von den Franzosen geschlagen war, wirkte ihm bis in seine Hauptstadt, bis in seinen Palast nach.

Indeß aber hatte sich die zweite große Macht conso-Wie sonderbar es schien, daß ein und derselbe Fürst in Wien, Bruffel, Balladolid, Saragossa und Reas pel, und überdieß noch in einem andern Continent herrschen sollte, so war es doch durch eine leichte kaum bemerkte Verflechtung von Familieninteressen bahin gekom: Diese Erhebung des Hauses Offreich, die so verschiedene Rationen verknüpfte, war eine der größten und folgenreichsten Beränderungen, welche Europa überhaupt betroffen haben. In dem Moment, daß die Nationen sich von ihrem bisherigen Mittelpunkt absonderten, wurden sie durch ihre politischen Angelegenheiten in eine neue Verbindung, ein neues Spstem verflochten. Die Macht von Östreich setzte sich dem Übergewicht von Frankreich auf der Stelle entgegen. Durch die kaiserliche Würde bekam Carl V gesetzliche Ansprüche auf ein oberherrliches Ansehen wenigstens in der Lombardei. Über diese italies nischen Angelegenheiten eröffnete sich ohne viel Zögern der Krieg.

Wie gesagt, die Päpste hatten durch die Erweiterung ihres Staates zu voller Unabhängigkeit zu gelangen gehofft. Jetzt sahen sie sich von zwei bei weitem überlegenen Sewalten in die Mitte genommen. Ein Papst war nicht so unbedeutend, bei dem Rampfe derselben neutral bleiben zu dürfen: auch war er nicht mächtig genug, ein entscheidens des Sewicht in die Wagschaale zu werfen: er mußte sein

Heil in geschickter Benutzung der Lage der Dinge suchen. Leo soll geäußert haben, wenn man mit der einen Partei abgeschlossen, so müsse man darum nicht ablassen, mit der andern zu unterhandeln. Eine so zweizungige Politik entsprang ihm aus der Stellung in der er sich befand.

Im Ernste konnte jedoch selbst Leo schwerlich zweiselhaft senn, zu welcher Partei er sich zu schlagen habe. Hätte ihm auch nicht unendlich viel daran liegen müssen, Parma und Piacenza wiederzuerlangen, hätte ihn auch nicht das Versprechen Carls V, einen Italiener in Mailand einzusetzen, das so ganz zu seinen Sunsten war, zu bestimmen vermocht, so gab es noch einen andern, wie mich dünkt, entscheidenden Grund. Er lag in dem Vershältniß der Religion.

In der ganzen Periode, die wir betrachten, war den Fürsten in ihren Verwickelungen mit dem römischen Stuhle nichts so erwünscht gewesen als demselben eine geistliche Opposition hervorzurusen. Wider Alexander VI hatte Carl VIII von Frankreich keinen zuverläßigeren Beistand als den Oominicaner Hieronymus Savonarola in Florenz. Als Ludzwig XII sede Hoffnung zur Versöhnung mit Julius II aufgegeben, berief er ein Concilium zu Pisa: so wenig Succes dasselbe hatte, so schien es doch zu Rom eine höchst gefährliche Sache. Wann aber stand dem Papst ein kühnerer glücklicherer Feind auf als Luther? Seine Erscheimung allein, seine Existenz gab ihm eine wichtige politische

<sup>1.</sup> Suriano, Relatione di 1533. Dicesi del papa Leone, che quando 'l aveva fatto lega con alcuno prima, soleva dir, che pero non si dovea restar de tratar cum lo altro principe opposto.

Bedeutung. Von dieser Seite faßte Maximilian die Sache: er hätte nicht gelitten daß dem Mönch Gewalt geschähe: er ließ ihn dem Churfürsten von Sachsen noch besonders empfehlen: "man möchte seiner einmal bedürfen." seitdem war die Wirkung Luthers von Tage zu Tage gemachsen. Der Papst hatte ihn weder zu überzeugen, noch zu schrecken, noch in seine Hände zu bekommen vermocht. Man glaube nicht, daß Leo die Gefahr mißkannte. oft hat er die Talente, von denen er zu Rom umgeben war, auf diesen Kampfplatz zu ziehen versucht. gab es aber auch ein anderes Mittel. So wie er, wenn er sich wider den Raiser erklärte, zu fürchten hatte, eine so gefährliche Opposition beschützt und gefördert zu sehen, so konnte er hoffen, wenn er sich mit ihm verbinde, mit seiner Hülfe auch die religiöse Neuerung zu unterdrücken.

Auf dem Reichstag zu Worms im J. 1521 ward über die politischen und religiösen Verhältnisse unterhandelt. Leo schloß mit Carl V einen Bund zur Wiedereros berung Mailands. Von dem nemlichen Tag, von welchem dieß Bündniß ist, hat man auch die Achtserklärung datirt, welche über Luther ergieng. Es mögen zu dieser immershin auch noch andere Beweggründe mitgewirkt haben: doch wird sich Niemand überreden wollen, daß sie nicht mit dem politischen Tractat im nächsten Zusammenhang gestanden habe.

Und nicht lange ließ sich der doppelseitige Erfolg dies sembes erwarten.

Luther ward auf der Wartburg gefangen und verbor-

gen gehalten. <sup>1</sup> Die Italiener wollten sogleich nicht glauben, daß Carl ihn aus Gewissenhaftigkeit, um das sichere Geleit nicht zu brechen, habe ziehen lassen: "da er bemerkte," sagen sie, "daß sich der Papst vor der Lehre Luthers fürchtete, so wollte er ihn mit derselben in Zaum halten." <sup>2</sup> Wie dem auch sen, so verschwand Luther allerdings auf einen Augenblick von der Bühne der Welt: er war gewissermaßen außer dem Geset, und der Papst hatte auf seden Fall eine entscheidende Maaßregel wider ihn zu Wege gebracht.

In dem waren auch die kaiserlich päpstlichen Wassen in Italien glücklich. Einer der nächsten Verwandten des Papstes, Sohn des Bruders seines Baters, Cardinal Julius Medici, war selbst im Felde, und zog mit in dem eroberten Mailand ein. Man behauptete in Rom, der Papst denke ihm dieß Herzogthum zu. Ich sinde dafür doch keinen rechten Beweis, und schwerlich möchte sich der Raiser so leicht dazu verstanden haben. Allein auch ohne dieß war der Vortheil nicht zu berechnen. Parma und Piacenza waren wieder erobert, die Franzosen entsernt: auf den neuen Fürsten in Mailand mußte der Papst unsausbleiblich einen großen Einstuß erlangen.

Es war einer der wichtigsten Momente. Eine neue

- 1. Man hielt Luther für todt: man erzählte, wie er von den Päpstlichen ermordet worden sey. Pallavicini (Istoria del concilio di Trento I, c. 28) entnimmt aus den Briefen des Aleander, daß die Nuncien darüber in Lebensgefahr gerathen seyen.
- 2. Vettori: Carlo si excusò di non poter procedere piu oltre rispetto al salvocondotto, ma la verità fu che conoscendo che il papa temeva molto di questa doctrina di Luthero, lo volle tenere con questo freno.

Politische Entwickelung war begonnen: eine große kirchliche Bewegung eingetreten. Es war ein Augenbliek, in welschem der Papsk sich schmeicheln konnte, sene zu leiten, dies ser Einhalt gethan zu haben. Er war noch jung genug, um zu hossen, ihn ganz zu benutzen.

Sonderbares, triigerisches Geschick des Menschen! Leo war auf seiner Villa Malliana; als ihm die Nachricht von dem Einzug der Seinen 'in' Massand gebracht ward. gab sich dem Geflihl hin, in das ein glücklich zu Ende geführtes Unternehmen zu versetzen pflegt: 'Mit Vergnus gen sah er den Festlichkeiten zu, welche feine Leute des halb anstellten: bis tief in die Racht gieng er zwischen dem Fenster und dem brennenden Kamin — es war im Rovember — hin und her. 'Etwas erschöpft, aber übers aus vergnügt kam er nach Rom. Da hatte man noch nicht das Siegesfest vollendet, als ihn der Anfall einer. tödtlichen Krankheit ereilte. "Betet für mich," sagte er zu seinen Dienern, "ich mache euch noch alle glücklich." Er liebte das Leben; sehen wir, doch war seine Stunde gekommen. Et' hatte' nicht Zeit bas Sacrament und bie lette Ölung zu empfangen. So plötzlich, in so frühen Jahren, mitten in großen Hoffnungen, starb er, "wie der Mohn hinwelkt. 112

- 1. Copia di una lettera di Roma alli Sgri Bolognesi a di 3 Debr. 1521 scritta per Bartholomeo Argilelli. Bei Sanuto, im 32sten Bande. Die Nachricht traf den Papst 24 Nov. beim Benedicite. Er nahm dieß noch besonders für eine gute Vorbedeustung. Er sagte: Questa è una buona nuova else havete portato. Die Schweizer siengen sogleich an, Freude zu schießen. Der Papst ließ sie bitten, still zu seyn, aber vergeblich.
  - 2. Man redete sogleich von Gift. Lettera di Hieronymo Bon

## 90 B. I. Rap. III. Politisch: firchl. Verwickelungen.

Das römische Volk konnte ihm nicht vergeben, daß er ohne die Sacramente verschieden war, daß er so viel Seld ausgegeben hatte und doch Schulden genug zurückließ. Es begleitete seine Leiche mit Schmähungen. "Wie ein Fuchs", sagten sie, "hast du dich eingeschlichen, wie ein Löwe hast du regiert, wie ein Hund bist du dahingesfahren." Die Nachwelt dagegen hat ein Jahrhundert und eine große Entwickelung der Menschheit mit seinem Namen bezeichnet.

Slücklich haben wir ihn genannt. Nachdem er den ersten Unfall, der nicht sowohl ihn als andere Mitglieder seines Hauses traf, überstanden, trug ihn sein Geschick von Genuß zu Genuß, von Erfolg zu Erfolg. Gerade die Widerwärtigkeiten mußten dienen, ihn emporzubringen. In einer Art von geistiger Trunkenheit und immerwährender Erfüllung seiner Wünsche versloß ihm sein Leben. Es geshörte dazu, daß er so gutmüthig und freigebig, so bildungssfähig und voll Anerkennung war. Eben diese Eigenschaften sind die schönsten Gaben der Natur, Glücksgüter, die man sich selten erwirdt, und die doch allen Genuß des Lebens bedingen. Die Geschäfte störten ihn darin wenig. Da er sich nicht um das Detail bekümmerte, da er sie

a suo barba a dì 5 Dec. bei Sanuto. Non si sa certo se 'l pontefice sia morto di veneno. Fo aperto. Maistro Ferando judica sia stato venenato: alcuno de li altri no: è di questa opinione Mastro Severino, che lo vide aprire, dice che non è venenato.

<sup>1.</sup> Capitoli di una lettera scritta a Roma 21 Dec. 1521. "Concludo che non è morto mai papa cum peggior fama dapoi è la chiesa di Dio."

nur im Großen ansah, so wurden sie ihm nicht drückend und beschäftigten ihm nur die edelsten Fähigkeiten des Gei-Gerade darin, daß er ihnen nicht jeden Tag und steg. alle Stunden widmete, mochte es für ihn liegen, daß er sie mit großer freier Übersicht behandelte, daß er in allen Berwirrungen des Augenblicks die leitenden, den Weg vorzeichnenden Gedanken im Auge behielt. Die vornehmste Richtung gab er boch immer selber an. In seinem letzten Moment trafen alle Bestrebungen seiner Politik in freudigem Gelingen zusammen. Wir können es sogar für ein Glück halten, daß er dann starb. Es folgten andere Zeiten, und es ist schwer zu glauben, daß er der Ungunst derselben einen glücklichen Widerstand entgegengesetzt haben würde. Seine Nachfolger haben ihre ganze Schwere empfunden.

Das Conclave zog sich sehr in die Länge. "Herren,"
sagte einst der Cardinal Medici, den die Rückkehr der Feinde
seines Hauses nach Urbino und Perugia in Schrecken setze,
so daß er selbst für Florenz fürchtete, "Herren," sagte er,
"ich sehe daß von uns, die wir hier versammelt sind,
Reiner Papst werden kann. Ich habe euch drei oder
vier vorgeschlagen, doch habt ihr sie zurückgewiesen: diejenigen, die ihr in Vorschlag bringt, kann ich dagegen
auch nicht annehmen. Wir müssen uns nach Einem umsehen, der nicht zugegen ist." Beistimmend fragte man
ihn, wen er im Sinne habe. "Rehmt, rief er aus, den
Cardinal von Tortosa, einen ehrenwerthen bejahrten Mann,

den man allgemein für heilig achtet." Es war Abrian von Utrecht, 2 früher Professor in Löwen, der Lehrer Carls V, durch dessen persönliche Zuneigung er zu dem Amt eines Governators von Spanien, zu der Würde eines Cardinals befördert worden war. Cardinal Cajetan, der sonst nicht zu der medicenschen Partei gehörte, erhob sich, den Vorgeschlagenen zu loben. Wer hätte glauben sollen, daß die Cardinäle, von jeher gewohnt ihren persönlichen Vortheil bei einer Papstwahl in Anschlag zu bringen, auf einen Entfernten, einen Niederländer fallen würden, den die Wenigsten kannten, von dem sich Keiner einen Vortheil ausbedingen konnte? Sie ließen sich von dem unerwarteten Anstoß, den sie empfiengen, dazu fortreißen. Als es geschehen war, wußten sie selbst nicht recht, wie sie bazu gekommen. Sie waren todt por Schrecken, sagt einer uns serer Berichterstatter. Man behauptet, sie hätten sich noch einen Augenblick überredet, er würde es nicht annehmen. Pasquin spottete ihrer: er stellte den Gewählten als Präceptor dar, die Cardinale als die Schulknaben, die Dieser züchtige.

- 1. Lettera di Roma a dì 19 Zener. bei Sanuto. Medici, dubitando de li casi suoi, se la cosa fosse troppo ita in longo, deliberò mettere conclusione, et havendo in animo questo cardle Dertusense per esser imperialissimo — disse: etc.
- 2. So nennt er sich in einem Briefe von 1514, den man in Caspar Burmannus: Adrianus VI sive analecta historica de Adriano VI p. 443 sindet. In einheimischen Urkunden heißt er Meyster Arnan Florise von Utrecht. Neuere haben ihn zuweilen Bonens genannt, weil der Vater sich Floris Bonens schrieb, doch heißt das aber auch nur Bodewins Sohn, und ist kein Familienname. S. Burmann in den Anmerkungen zu Moringi Vita Adriani p. 2.

Einen würdigeren Mann hatte aber die Wahl lange nicht getroffen. Abrian war von durchaus unbescholtenem Ruf: rechtschaffen, fromm, thätig: sehr ernsthaft, man sah ihn nie anders als leise mit den Lippen lächeln: aber voll wohlwollender, reiner Absichten: ein wahrer Geistlicher. 1 Welch ein Gegensat, als er nun bort einzog, wo Leo so prächtig und verschwenderisch Hof gehalten. Es existirt ein Brief von ihm, in welchem er sagt: er möchte lieber in seiner Propstei zu Löwen Gott, dienen, als Papst senn. 2 In dem Vatican sette er in der That sein Professorenleben fort. Es bezeichnet ihn, und man erlaube es uns anzuführen, daß er sich sogar seine alte Aufwärterin mitgebracht hatte, die ihm nach wie vor seine häuslichen Bedürfnisse besorgte. Auch in seiner sonstigen Lebensweise änderte er nichts. Mit dem frühesten Morgen stand er auf: las seine Messe: und gieng dann in der gewohnten Ordnung an seine Geschäfte, seine Studien, die er nur mit dem einfachsten Mittagsmahl unterbrach. Man kann nicht sagen, daß ihm die Bildung seines Jahrhunderts

<sup>1.</sup> Literae ex Victorial directivae ad Cardinalem de Flisco, in dem 33 sten Bande des Sanuto, schildern ihn folgendermaßen. Vir est sui tenax: in concedendo parcissimus: in recipiendo nullus aut rarissimus. In sacrificio cotidianus et matutinus est. Quem amet aut si quem amet nulli exploratum. Ira non agitur, jocis non ducitur. Neque ob pontisicatum visus est exultasse: quin constat graviter illum ad ejus samam nuntii ingemuisse. In der Sammlung von Burmann steht ein Itinerarium Adriani von Ortiz, der den Papst begleitete und genau kannte. Er versichert p. 223 nie etwas Tadelnswerthes an ihm bemerkt zu haben. Ein Spiegel aller Tugenden sen er gewesen.

<sup>2.</sup> An Florenz Dem Wyngaerden: Vittoria 15 Febr. 1522 bei Burmann p. 398.

94 B. I. Rap. III. Politisch: firchl. Berwickelungen.

fremd gewesen sen: er liebte die niederländische Kunst, und schätzte an der Gelehrsamkeit einen Anslug von Eleganz. Erasmus bekennt, vor allem von ihm gegen die Angrisse der zelotischen Scholastiker vertheidigt worden zu senn. Wur die beinahe heidnische Richtung, der man sich damals zu Rom hingegeben, mißbilligte er: und von der Secte der Poeten wollte er nichts wissen.

Niemand konnte ernstlicher wünschen als Adrian VI.
— er behielt seinen Namen bei — die Übelstände zu heis len, die er in der Christenheit antras.

Der Fortgang der türkischen Wassen, der Fall von Belgrad und Rhodus gab ihm noch einen besondern Untrieb um auf die Herstellung des Friedens zwischen den christlichen Mächten zu denken. Wiewohl er der Lehrer des Kaisers gewesen, nahm er doch sofort eine neutrale Stellung an. Der kaiserliche Gesandte, der ihn bei dem neu ausbrechenden Kriege zu einer entscheidenden Erklärung zu Gunsten seines Zöglings zu bewegen gehofft, mußte Rom unverrichteter Dinge verlassen. Alls man dem Papst die Nachricht von der Eroberung von Rhodus vorslaß, sah er zur Erde: er sagte kein Wort: er seufzte ties.

<sup>1.</sup> Erasmus sagt in einem seiner Briefe von ihm: licet scholasticis disciplinis faveret, satis tamen aequus in bonas literas. Burm. p. 15. Jovius erzählt mit Behagen, wie viel ihm der Ruf eines scriptor annalium valde elegans bei Adrian geholfen, besons ders da er kein Poet gewesen.

<sup>2.</sup> Grabenigo, Relatione, nennt den Vicekonig von Neapel. Girolamo Negro, von dem sich in den Lettere di principi T. I. einige ganz interessante Briefe über diese Zeit sinden, sagt p. 109 von Johann Manuel: Se parti mezo disperato.

<sup>3.</sup> Negro, aus der Erzählung des venezianischen Secretars. p. 110.

Die Gefahr von Ungarn war einleuchtend. Er fürchtete selbst für Italien und für Rom. Sein ganzes Bemühen war, wenn nicht sogleich einen Frieden, doch zunächst einen Stillstand auf drei Jahre zu Stande zu bringen, um indessen einen allgemeinen Feldzug wider die Türken vorzubereiten.

Nicht minder war er entschlossen, ben Forderungen der Deutschen entgegenzukommen. Über die Mißbräuche, die in der Kirche eingerissen waren, kann man sich nicht entschiedener ausdrücken, als er selbst es that. wissen," sagt er in der Instruction für den Nuntius Chieregato, den er an den Reichstag sendete, "daß eine geraume Zeit baher viel Verabscheuungswürdiges bei dem heiligen Stuhle Statt gefunden hat: Mißbräuche in geistlichen Dingen: Überschreitung der Befugnisse: alles ist zum Bösen verkehrt worden. Von dem Haupte ist bas Verberben in die Glieder, von dem Papste über die Prälaten ausgebreitet worden: wir sind alle abgewichen: es ist Reiner, der Gutes gethan, auch nicht Einer." dagegen versprach nun alles was einem guten Papst zukomme: die Tugendhaften und Gelehrten zu befördern, die Mißbräuche, wenn nicht auf einmal, doch nach und nach abzustellen; eine Reformation an Haupt und Gliedern, wie man sie so oft verlangt hatte, ließ er hoffen. 1

Allein nicht so leicht ist die Welt ins Gleiche zu setzen. Der gute Wille eines Einzigen, wie hoch er auch

<sup>1.</sup> Instructio pro te Francisco Cheregato etc. etc., unter andern bei Rainaldus Tom. XI. p. 363.

96 B. I. Rap. III. Politisch: firchl. Verwickelungen.

stehe, reicht dazu lange nicht hin. Zu tiefe Wurzeln pflegt der Mißbrauch zu schlagen: mit dem Leben selbst ist er verwachsen.

Es sehlte viel daß der Fall von Rhodus die Fransposen bewogen hätte Frieden einzugehen: sie sahen vielmehr, daß dieser Verlust dem Raiser eine neue Veschäftigung geben werde, und faßten ihrerseits desto größere Abssichten wider ihn. Nicht ohne Mitwissen desjenigen Carsbinals, dem Adrian noch am meisten vertrauete, knüpften sie Verbindungen in Sicilien an, und machten einen Anschlag auf diese Insel. Der Papst fand sich bewogen, zusletzt noch selbst einen Bund mit dem Raiser einzugehen, der wesentlich wider Frankreich gerichtet war.

Auch den Deutschen war mit dem, was man sonst eine Reformation an Haupt und Gliedern genannt, nicht mehr zu helfen. Und selbst eine solche, wie schwer, fast unausführbar war sie!

Wollte der Papst bisherige Gefälle der Eurie aufsheben, in denen er einen Schein von Simonie bemerkte, so vermochte er das nicht, ohne die wohlerwordenen Rechte derjenigen zu kränken, deren Ümter auf jene Gesfälle gegründet waren, Ümter die sie in der Regel geskauft hatten.

Beabsichtigte er eine Veränderung in den Ehedispensen zu treffen und etwa einige bisherige Verbote aufzusheben, so stellte man ihm vor, daß die Kirchendisciplin damit nur verletzt und geschwächt werde.

Um dem Unwesen des Ablasses zu steuern, hätte er gern die alten Büßungen wieder hergestellt; allein die Penitennitenziaria machte ihn aufmerksam, daß er alsdann Gesfahr laufe, indem er Deutschland zu behaupten suche, Itas lien zu verlieren.

Genug bei jedem Schritte sah er sich von tausend Schwierigkeiten umgeben.

Dazu kam, daß er sich zu Rom in einem fremden Element befand, das er schon darum nicht beherrschen konnte, weil er es nicht kannte, seine innern Lebenstriebe nicht verstand. Man hatte ihn mit Freuden empfangen: man erzählte fich, er habe bei 5000 erledigte Beneficien zu vergeben, und Jebermann machte fich hoffnung. Riemals aber zeigte sich ein Papst hierin zurückhaltenber. Abrian wollte wissen, wen er versorge, wem er die Stels len anvertraue: mit scrupulöser Gewissenhaftigkeit gieng er hierin zu Werke; 2 er täuschte unzählige Erwartungen. Der erste Beschluß seines Pontificates war gewesen, die Unwartschaften abzustellen, die man bisher auf geistliche Würden ertheilt hatte: selbst die, welche schon verliehen worden, hatte er zurückgenommen. Es konnte nicht fehlen: als er diesen Beschluß in Rom publicirte, mußte er sich damit bittere Feindschaften in Menge zuziehen. hatte bisher an dem Hofe eine gewisse Freiheit des Redens, des Schreibens genossen: er wollte sie nicht ferner

<sup>1.</sup> In dem ersten Buche der Historia del concilio Tridentino von P. Sarpi Ausg. v. 1629 p. 23 findet man eine gute Auseinsandersetzung dieser Lage der Dinge, entnommen aus einem Diario des Chieregato.

<sup>2.</sup> Ortiz Itinerarium c. 28. c. 39, vorzüglich glaubwürdig: wie er sagt, "cum provisiones et alia hujusmodi testis oculatus inspexerim."

gestatten. Daß er bei ber Erschöpfung ber päpstlichen Cassen und dem wachsenden Bedürfniß einige neue Aufplagen machte, fand man unerträglich von ihm, der so wesnig auswende. Alles ward misvergnügt. Er empfand es wohl: es wirkte auf ihn zurück. Den Italienern traute er noch weniger als bisher: die beiden Niederländer, denen er Einsluß gestattete, Enkefort und Hezius, jener sein Datar, dieser sein Secretär, waren der Seschäste und des Hoses nicht kundig; er selbst konnte sie unmöglich überzsehen; auch wollte er noch immer studiren, nicht allein lesen, sondern sogar schreiben; zugänglich war er nicht sehr; die Sachen wurden ausgeschoben, in die Länge gezogen, ungeschickt behandelt.

So kam es denn, daß in den wichtigsten allgemeisnen Angelegenheiten nichts ausgerichtet wurde. Der Krieg gieng in Oberitalien wieder an. In Deutschland trat Lusther auß neue hervor. In Rom, das überdieß von der Pest heimgesucht worden war, bemächtigte sich ein allgemeis Mißvergnügen der Semüther.

Abrian hat einmal gesagt: wie viel trägt es aus, in welche Zeiten auch der beste Mann fällt. Das ganze Sessühl seiner Stellung ist in diesem schmerzlichen Ausruf entshalten. Mit Recht hat man denselben auf seinem Denkmal in der deutschen Kirche zu Rom eingegraben.

<sup>1.</sup> Lettere di Negro. Capitolo del Berni:

E quando un segue il libero costume

Di sfogarsi scrivendo e di cantare,

Lo minaccia di far buttare in fiume.

Wenigstens ist es nicht allein der Persönlichkeit Abrians zuzuschreiben, wenn seine Zeiten unfruchtbar an Erfolgen blieben. Das Papstthum war von großen weltbeherrschenden Rothwendigkeiten umgeben, die auch einem in den Seschäften desselben gewandteren, der Personen und der Wittel kundigeren Manne unendlich viel zu schaffen machen konnten.

Unter allen Cardinälen gab es Reinen, der für die Verwaltung des Papsithums geeigneter, dieser kast mehr gewachsen zu seyn geschienen hätte, als Julius Medici. Unter Leo hatte er schon den größten Theil der Geschäfte, das ganze Detail in Händen gehabt. Selbst unter Adrian hatte er einen gewissen Einsluß behauptet. Diesmal ließ er sich die höchste Würde nicht wieder entgehen. Er nannte sich Clemens VII.

Mit vieler Sorgfalt vermied der neue Papst die Übelstände die unter seinen beiden Vorgängern hervorgetreten waren: die Unzuverläßigkeiten, Vergeudungen und anstößigen Sewohnheiten Leos, so wie den Widerstreit in den sich Adrian mit den Richtungen seines Hoses eingelassen hatte: es gieng alles vernünftig her: wenigstens an ihm selber nahm man nichts als Unbescholtenheit und Mäßigung wahr; die pontificalen Cerimonien wurden sorgsfältig vollzogen, die Audienzen unermüdlich von früh bis

<sup>1.</sup> Relatione di Marco Foscari 1526 sagt von ihm in Bezug auf jene Zeiten: Stava con grandissima reputation e governava il papato et havia piu zente a la sua audientia che il papa.

<sup>2.</sup> Bettori sagt, seit 100 Jahren sen kein so guter Mensch Papst gewesen: non superbo, non simoniaco, non avaro, non libidinoso, sobrio nel victo, parco nel vestire, religioso, devoto.

Abend abgewartet, Wissenschaften und Künste in der Richetung, die sie nun einmal eingeschlagen hatten, befördert. Elemens VII war selbst sehr wohl unterrichtet. Mit eben so viel Sachkunde wie über philosophische und theologische Fragen, wußte er sich über Gegenstände der Mechanik und Wasserbaukunst zu unterhalten. In allen Dingen zeigte er ungewöhnlichen Scharssun: er penetrirte die schwierigssten Ungelegenheiten und sah ihnen bis auf den Grund: man konnte Niemand mit größerer Gewandtheit discuriren hören. Unter Lew hatte er sich in klugem Nath und umssichtiger Aussührung unübertresslich erwiesen.

Allein erst im Sturme bewährt sich der Steuermann. Er übernahm das Papsithum, wenn wir es auch nur als italienisches Fürstenthum betrachten, in einer überaus bes denklichen Lage.

Die Spanier hatten zur Erweiterung und Behauptung des Kirchenstaates das Meiste beigetragen; sie hatten die Medici in Florenz hergestellt. In diesem Bunde mit den Päpsten, mit dem Hause Medici waren sie dann selber in Italien emporgekommen. Alexander VI hatte ihnen das untere Italien eröffnet; Julius hatte sie nach dem mittelern geführt; durch den mit Leo gemeinschaftlich unternommenen Angriss auf Mailand waren sie Herren in dem oberen geworden. Elemens selbst hatte sie hiebei mannigsach unterstüßt. Es existirt eine Instruction von ihm sür einen seiner Gesandten an dem spanischen Hose, in der er die Dienste auszählt, die er Carl V und seinem Hause geleistet habe. Er vor allem habe bewirkt, daß Franz I bei seiner ersten Ankunst nicht nach Neapel vorgedrungen;

durch ihn sen es geschehen, daß leo der Wahl Carls V zum Raiser nichts in ben Weg gelegt, und die alte Constitution, vermöge deren kein König von Neapel zugleich Raiser senn burfe, aufgehoben habe; trot aller Versprechungen der Franzosen habe er doch die Verbindung Leos mit Carl zur Wiedereroberung von Mailand befördert, und zu diesem Unternehmen weber bas Bermögen seines Bater: landes und seiner Freunde, noch seine eigene Person gespart; er habe Adrian VI das Papstthum verschafft, und damals habe es fast kein Unterschied zu sepn geschienen, ob man Abrian ober den Kaiser selbst zum Papst mache. 1 Ich will nicht untersuchen, wie viel von der Politik Leos X dem Rathgeber und wie viel dem Fürsten angehört: gewiß ist es, daß Cardinal Medici immer auf Seiten des Rais sers war. Auch nachdem er Papst geworden, kam er den kaiserlichen Truppen mit Geld, Lebensmitteln und der Gewährung geiftlicher Gefälle zu Hülfe: noch einmal verdankten sie ihren Sieg zum Theil seiner Unterstützung.

So enge war Clemens mit den Spaniern verbündet; wie es aber nicht selten geschieht, in den Erfolgen ihres Bundes traten ungemeine Übelstände hervor.

Die Päpste hatten den Fortgang der spanischen Macht veranlaßt, doch niemals eigentlich beabsichtigt. Sie hatten Mailand den Franzosen entreißen, an die Spanier hatten sie es nicht bringen wollen. Vielmehr war eben deshalb mehr als ein Krieg geführt worden, um Mailand und

<sup>1.</sup> Instruttione al Card. reverend<sup>mo</sup> di Farnese, che su poi Paulo III, quando andò legato all' Imperatore Carlo V doppo il sacco di Roma. Sm Anhang.

102 B. I. Rap. III. Politisch: firchl. Verwickelungen.

Reapel nicht an den nemlichen Besitzer fallen zu lassen; baß nun die Spanier, schon so lange Meister von Unterzitalien, sich in der Lombardei täglich sester setzten, daß sie Belehnung des Sforza verzögerten, empfand man zu Rom mit Ungeduld und Widerwillen.

Clemens war auch persönlich mißvergnügt: aus jener Instruction sehen wir, daß er schon als Cardinal oft nicht nach seinem Verdienste berücksichtigt worden zu sepn glaubte: noch immer gab man wenig auf ihn, und ausdrücklich wider seinen Rath unternahm man den Angriss auf Marsfeille im Jahre 1524. Seine Minister — sie sagen es selbst — erwarteten immer größere Mißachtung des aposstolischen Stuhles: sie nahmen in den Spaniern nichts als Herrschsucht und Insolenz wahr.

Wie sehr schien Elemens durch den bisherigen Sanz der Dinge und seine persönliche Stellung mit den Banzden der Nothwendigkeit und des Willens an die Spanier gebunden zu seyn! Nunmehr stellten sich ihm tausend Sründe dar, die Macht zu verwünschen die er gründen helsen, sich eben denen zu widersetzen die er bisher des günstigt und befördert hatte.

Von allen politischen Unternehmungen ist es vielleicht die schwerste, eine Linie zu verlassen, auf der man sich bischer bewegt, Erfolge rückgängig zu machen die man selber hervorgerufen.

<sup>1.</sup> Es heißt in jener Instruction ausdrücklich: der Papst habe sich auch zu dem, was ihm mißfällig, bereit gezeigt: purche lo stato di Milano restasse al duca, al quale effetto si erano satte tutte le guerre d'Italia.

<sup>2.</sup> M. Giberto datario a Don Michele di Silva. Lettere di principi I, 197 b.

Und wie viel kam dießmal darauf an! Die Italies ner fühlten ganz, daß es eine Entscheidung auf Jahrhun-Es hatte sich in der Nation ein großes Gederte galt. meingefühl hervorgethan. Ich halte dafür, daß die lite: rarisch = künstlerische Ausbildung, so weit hervorragend über alles was andere Nationen leisteten, dazu das Meiste bej-Auch zeigte sich die Hoffart und Habgier der Spas nier, der Anführer so gut wie der Gemeinen, wahrhaft unerträglich. Es war eine Mischung von Verachtung und Ingrimm, mit der man diese fremdgeborenen halbbarbaris schen Herrscher im Lande sah. Roch lagen die Dinge so, daß man sich ihrer vielleicht entledigen konnte. Aber man mußte sich nicht verbergen: wenn man es nicht mit allen nationalen Kräften unternahm, wenn man unterlag, so war man auf immer verloren.

Ich wünschte wohl, die Entwickelung dieser Periode in ihrer Fülle, den ganzen Rampf der aufgeregten Kräfte ausssührlich darstellen zu können. Hier dürfen wir nur einige Hauptmomente desselben begleiten.

Man begann damit, und es schien überaus wohl ausgesonnen, daß man im Jahre 1525 den besten Genesral des Raisers, der allerdings sehr misvergnügt war, an sich zu ziehen suchte. Was brauchte man weiter, wenn man, wie man hoffte, dem Raiser mit dem General die Urmee entzog, durch die er Italien beherrschte. Man ließ es an Versprechungen nicht sehlen: selbst eine Krone sagte man zu. Allein wie falsch war doch die Rechnung! wie scheiterte die ihrer Feinheit sich bewußte Klugheit an dem spröden Stosse, auf den sie stieß, so gänzlich! Dieser General, Pescara, war zwar in Italien geboren, aber

aus spanischem Geblüt: er sprach nur spanisch: er wollte nichts seyn als ein Spanier: an der italienischen Cultur hatte er keinen Theil: seine Bildung verdankte er den spanischen Romanen, die nichts als Loyalität und Treue ath: men. Einer national italienischen Unternehmung war er von Natur entgegen. Raum hatte man ihm den Antrag gemacht, so zeigte er ihn seinen Cameraden, er zeigte ihn dem Kaiser an: er benutzte ihn nur um die Italiezner auszusorschen und alle ihre Pläne zu hintertreiben.

Eben hiedurch aber — denn wie hätte nicht das gesgenseitige Vertrauen nunmehr vollends verschwinden sollen — ward ein entscheidender Kampf mit dem Kaiser unversmeiblich.

Im Sommer 1526 sehen wir endlich die Italiener mit eigenen Kräften ans Werk gehen. Die Mailänder sind bereits im Aufstand wider die Kaiserlichen. Ein veneziasnisches und ein päpstliches Heer rücken heran, um ihnen beizustehen. Man hat das Versprechen schweizerischer Hülfe: man ist im Bunde mit Frankreich und England. "Dießsmal", sagt der vertrauteste Minister Clemens VII, Siberto, "gilt es nicht eine kleinliche Nache, einen Ehrenpunkt, eine einzelne Stadt: — dieser Krieg entscheidet die Besteiung oder die ewige Sklaverei von Italien." Er zweiselt nicht

1. Bettori halt ihm die schlechteste Lobrede von der Welt. Era superbo oltre modo, invidioso, ingrato, avaro, venenoso e crudele, senza religione, senza humanità, nato proprio per distruggere l'Italia. Auch Morone sagte einmal Guicciardini'n, es gebe keinen treuz loseren boshafteren Menschen als Pescara sch (Hist. d'Italia XVI, 476), und machte ihm doch den Antrag. Ich sühre diese Urtheile nicht an, als ob sie wahr sehen: sie zeigen nur, daß Pescara gegen die Italiener nur Feindseligkeit und Haß hatte blicken lassen.

an dem glücklichen Ausgange. "Die Nachkommen wers
den neidisch seyn, daß sie nicht in unsere Zeiten gefallen,
um ein so großes Slück erlebt, daran Theil genommen
zu haben." Er hosst, man werde der Fremden nicht bes
dürfen. "Unser allein wird der Ruhm, die Frucht um
so süßer seyn."

In diesen Gebanken und Hoffnungen unternahm Elesmens seinen Krieg wider die Spanier. 2 Es war sein kühnster und großartigster, unglücklichster, verderblichster Gebanke.

Auf das engste sind die Sachen des Staats und der Kirche verstochten. Der Papst schien die deutschen Bewesgungen ganz außer Ucht gelassen zu haben. In diesen zeigte sich die erste Rückwirkung.

In dem Moment daß die Truppen Clemens VII in Oberitalien vorrückten, Juli 1526, hatte sich der Reichstag zu Speier versammelt, um über die kirchlichen Irrungen einen definitiven Beschluß zu fassen. Daß die kaiserliche Partei, daß Ferdinand von Östreich, der des Raisers Stelle verstrat, in einem Augenblick, in welchem sie jenseit der Alpen von dem Papst auf das ernstlichste angegriffen waren, — Ferdinand selbst hegte eine Absicht auf Mailand, — diesseit derselben die päpstliche Sewalt aufrecht zu erhalten sich sehr angelegen sehn lassen sollten, läuft völlig wider die Ratur der Dinge. Was man auch früher beabsiche

<sup>1.</sup> G. M. Giberto al vescovo di Veruli. Lettere di principi I, p. 192 a.

<sup>2.</sup> Auch Foscari sagt: Quello sa a presente di voler sar lega con Francia, sa per ben suo e d'Italia, non perchè ama Francesi.

tigt, angekündigt haben mochte, burch den offenen Krieg, in den man mit dem Papst gerathen war, fielen alle Rücksichten weg, die man für ihn haben konnte. Niemals äu-Berten sich die Städte freier: niemals drangen die Fürsten ernstlicher auf eine Erledigung ihrer Beschwerden: man hat den Antrag gemacht, die Bücher, in denen die neuern Satzungen enthalten, lieber geradezu zu verbrennen, und nur die heilige Schrift zur Regel zu nehmen; obwohl sich ein gewisser Widerstand regte, so wurde boch niemals ein selbständigerer Beschluß gefaßt. Ferdinand unterzeichnete einen Reichsabschied, fraft beffen es den Ständen freigestellt ward, sich in Sachen der Religion so zu verhalten, wie es ein Jeder gegen Gott und den Raiser zu verantworten gedenke, b. i. nach ihrem Ermessen zu versahren. Ein Beschluß, in welchem des Papstes auch nicht einmal gedacht wird, der als der Anfang der eigentlichen Reformation, der Einrichtung einer neuen Kirche in Deutschland betrachtet werden kann. In Sachsen, hessen und den benachbarten kandern schritt man ohne längeres Zögern zu dieser Einrichtung. Die legale Existenz der protestantischen Partei im Reiche grünbet sich vor allem auf den Beschluß von Speier im J. 1526.

Wir bürfen sagen, daß diese Stimmung von Deutschland auch für Italien entscheidend wurde. Es sehlte viel, daß die Italiener sämmtlich für ihre große Unternehmung begeistert, daß nur diesenigen, die an derselben Theil nahmen, unter einander einig gewesen wären. Der Papst, so

<sup>1.</sup> Die Instructionen des Kaisers, die den Protestanten einige Furcht einsidsten, sind vom Marz 1526, einer Zeit, in welcher sich der Papst noch nicht mit Frankreich verbündet hatte.

geistreich, so italienisch gesinnt er auch senn mochte, war doch kein Mann, wie ihn das Schicksal fordert um von ihm gefesselt zu werben. Sein Scharffinn schien ihm zuweilen zu schaden. Mehr als gut ist, schien er zu wissen daß er der Schwächere war; alle Möglichkeiten, die Gefahren von allen Seiten stellten sich ihm dar und verwirrten ihn. Es giebt eine praktische Erfindungsgabe, die in den Geschäften das Einfache wahrnimmt, das Thunliche ober Rathsame mit Sicherheit ergreift. Er besaß sie nicht. 1 In den wichtigsten Momenten sah man ihn zaudern, schwanken, auf Geldersparniß denken. Da ihm nun auch seine Berbündeten nicht Wort hielten, so war es zu den Erfolgen, die man gehofft, bei weitem nicht gekommen, und noch immer hielten sich die Raiserlichen in der Lombardei, — als im Nov. 1526 Georg Frundsberg mit-einem stattlichen heer von Landsknechten die Alpen überstieg, um diesen Kampf zu Ende zu bringen. Sie waren sämmtlich lutherisch gefinnt, er und seine Leute. Sie kamen, den Raiser am zu rächen. Deffen Bundesbrüchigkeit hatte man ihnen als die Urfache alles Unheils, des fortdauernden Krieges der Christenheit und des Glückes der Osmanen, die eben bamals Ungarn überwanden, bargestellt. "Komm ich nach Rom," sagte Frundsberg, "so will ich den Papst henken."

Mit Besorgniß sieht man das Ungewitter aufsteigen,

1. Suriano Rel. di 1533 findet in ihm "core frigidissimo: el quale fa la Beatne S. esser dotata di non vulgar timidità, non dirò pusillanimità. Il che pero parmi avere trovato comunemente in la natura fiorentina. Questa timidità causa che S. Sà è molto irresoluta."

den Horizont einnehmen und heranziehen. Dieses Rom, so voll, es mag senn, von Lastern, aber nicht minder von edlem Bestreben, Geist und Bildung, productiv, geschmückt mit unübertrefflichen Kunstwerken, wie sie Welt nicht wieder hervorgebracht, einem Reichthum, durch das Gepräge des Geistes geadelt, und von lebendiger Fortwirist von dem Verderben bedroht. Wie sich die Massen der Kaiserlichen gesammelt, zerstieben vor ihnen die italienischen Schaaren: die einzige Armee, die es noch giebt, folgt ihnen von ferne. Der Kaiser, der sein Heer schon lange nicht bezahlen können, vermag ihm, wenn er auch will, keine andere Richtung zu geben. Es zieht einher unter den kaiserlichen Fahnen, doch folgt es seinem eigenen stürmischen Antriebe. Der Papst hofft noch, unterhandelt, fügt sich, schließt ab: aber das einzige Mittel das ihn retten kann — das Heer mit dem Gelde zu befriedigen das es fordern zu dürfen glaubt — will er oder kann er nicht ergreifen. Wird man sich dann wes nigstens mit den Waffen, die man hat, dem Feinde ernstlich entgegensetzen? Viertausend Mann hätten hingereicht die Pässe von Toscana zu schließen; jedoch macht man nicht einmal den Versuch dazu. Rom zählte vielleicht 30000 waffenfähige Männer; viele von ihnen hatten den Rrieg gesehen: sie giengen mit Schwertern an den Seis ten, schlugen sich unter einander, und vermaßen sich hoher Dinge. Aber um bem Feinde, ber die gewisse Zerstörung brachte, zu widerstehen, brachte man aus der Stadt nie über 500 Mann zusammen. Der erste Angriff überwand den Papst und seine Macht. Um 6 Mai 1527,

zwei Stunden vor Sonnenuntergang, brangen die Raiserlichen in Rom ein. Der alte Frundsberg war nicht mehr bei ihnen: als er einst bei einem Auflauf den gewohnten Sehorsam nicht fand, war er vom Schlag gerührt worden und frank zurückgeblieben: Bourbon, der das heer so weit geführt, war beim ersten Anlegen der Sturmleitern umgekommen; von keinem Anführer in Zaum und Mäßis gung gehalten, ergoß-sich der blutdürstige, durch lange Entbehrungen verhärtete, von seinem Handwerk verwilderte Soldat über die Stadt. Rie fiel eine reichere Beute einer gewaltsameren Truppe in die Hände: nie gab es eine längere, anhaltendere, verderblichere Plünderung. 1 - Der Glanz von Rom erfüllt den Anfang des 16ten Jahrhunderts: er bezeichnet eine bewunderungswürdige Periode menschlicher Geistesentwickelung: mit diesem Tage gieng fie zu Ende.

Und so sah sich der Papst, der Italien befreien wollen, in der Engelsburg belagert und gleichsam gefangen. Wir können sagen: durch diesen großen Schlag war das Übergewicht der Spanier in Italien unwiderruflich begründet.

Ein neuer Angriff der Franzosen, vielversprechend im Anfang, mißlang doch zuletzt vollständig: sie bequemten

1. Vettori: La uccisione non su molta, perche rari si uccidono quelli che non si vogliono disendere, ma la preda su inestimabile in danari contanti, di gioie, d'oro e d'argento lavorato, di vestiti, d'arazzi, paramenti di casa, mercantie d'ogni sorte e di taglie. Nicht der Papst sen an dem Unglück Schuld: es habe an den Einwohnern gelegen: superbi, avari, homicidi, invidiosi, libidinosi e simulatori nennt er sie: solch eine Bevosterung könne sich nicht halten.

110 B. I. Kap. III. Politischeftechl. Verwickelungen. sich, auf alle ihre italienischen Ansprüche Verzicht zu leisten.

Nicht minder wichtig ward ein anderes Ereigniß. Noch ehe Rom erobert worden, als man nur sah daß Bourbon den Weg dahin genommen, hatten zu Florenz die Feinde der Medici die Verwirrungen des Augenblicks benutzt und das Haus des Papstes aufs neue verjagt. Fast noch schmerzlicher empfand Clemens den Abfall seiner Vaterstadt, als die Einnahme von Rom. Mit Verwunderung bemerkte man, daß er nach so schweren Beleidigun: gen doch wieder mit den Raiserlichen anknüpfte. Es kam daher, weil er in ber Hülfe ber Spanier das einzige Mittel sah, seine Verwandten, seine Partei nach Florenz zu-Es schien ihm besser, die Übermacht des rückzuführen. Raisers, als die Widersetzlichkeit seiner Rebellen zu dulden. Je schlechter es den Franzosen gieng, desto mehr näherte er sich den Spaniern. Als jene endlich völlig geschlagen waren, schloß er mit diesen seine Abkunft zu Barcelona: so ganz änderte er seine Politik, daß er sich der nemlichen Armee, die Rom vor seinen Augen erobert und ihn so lange belagert gehalten, daß er sich dieser, die nur verjüngt und erneuert worden, nunmehr selber bediente, um sich seine Vaterstadt wieder zu unterwerfen.

Seitbem war Carl mächtiger in Italien als seit vielen Jahrhunderten ein anderer Kaiser. Die Krone, die er zu Bologna empsieng, hatte einmal wieder ihre volle Bedeutung. Mailand gehorchte ihm allmählig nicht weniger als Neapel: auf Toscana hatte er eben deshalb, weil er die Medici in Florenz hergestellt, sein Lebenlang unmittelbaren Einfluß: die übrigen schlossen sich an oder fügten sich: zugleich mit den Kräften von Spanien und von Deutschland, von dem südlichen Meer und den Alpen her, mit stegreichen Wassen und den Rechten des Kaiserthums hielt er Italien in Unterwerfung.

Dahin führte der Gang der italienischen Kriege. Seitsdem haben die auswärtigen Nationen nicht aufgehört, in Italien zu regieren. Betrachten wir noch, wie die religiösen Irrungen sich entwickelten, die mit den politischen so genau zusammenhängen.

Wenn der Papst-sich darein ergab, rings um sich her die Spanier mächtig zu sehen, so hosste er wenigstens durch diesen gewaltigen Raiser, den man ihm katholisch und devot schilderte, seine Autorität in Deutschland hergestellt zu sehen. Gleich ein Artikel des Friedens von Barcelona enthielt dieß. Der Raiser versprach, aus allen seinen Kräften die Reduction der Protestanten zu befördern. Auch schien er dazu entsichlossen. Den protestantischen Sesandten, die ihn in Italien aussuchten, gab er eine sehr ungnädige Antwort. An seine Reise nach Deutschland, im Jahre 1530, knüpsten einige Mitglieder der Eurie, besonders der Legat, den man ihm mitgegeben, Cardinal Campeggi, kühne und für unsser Vaterland höchst gefährliche Entwürfe.

Es existirt eine Eingabe von ihm an den Kaiser, zur Zeit des Reichstages von Augsburg, in der er sie ausspricht. Wit Widerwillen und ungern, aber der Wahrheit zur Steuer, muß ich von derselben ein Wort sagen.

## 112 B. I. Rap. III. Politisch: firchl. Bermickelungen.

Cardinal Campeggi begnügte sich nicht, die religiösen Verwirrungen zu beklagen: er bemerkte besonders die poslitischen Folgen: wie in den Reichsstädten der Adel durch die Resormation herabgekommen, wie weder ein geistlicher noch selbst ein weltlicher Fürst rechten Gehorsam mehr sinde, sogar auf die Majestät des Kaisers nehme man keine Rückssicht mehr. Er giebt dann an, wie man dem Übel besogenen könne.

Richt sehr tief liegt das Geheimniß seiner Mittel. Es bedarf nichts, meint er, als daß ein Bund zwischen dem Kaiser und den wohlgesinnten Fürsten geschlossen werde; hierauf versucht man die Abgeneigten umzustimmen, mit Versprechungen oder mit Drohungen: was thut man aber wenn fie hartnäckig bleiben? Man hat das Recht "dieses giftige Gewächs mit Feuer und Schwert zu vertilgen." Die Hauptsache ist, daß man ihre Güter einzieht, weltliche und geistliche, in Deutschland so gut wie in Ungarn und Böhmen. Denn gegen Retzer ist dies Rechtens. Ist man ihrer nur erst Herr geworden, so setzt man heilige Inquisitoren ein, die ihren Überresten nachspüren, die wider sie verfahren wie man in Spanien wider die Marranen ver-Überdieß wird man die Universität Wittenberg in fährt. Bann thun, und die, welche daselbst studirt, kaiserlicher und päpstlicher Gnaden für unwürdig erklären, die Bücher der Reger wird man verbrennen, die ausgetretenen Mönche

<sup>1.</sup> Se alcuni ve ne fossero, che dio nol voglia, li quali obstinatamente perseverassero in questa diabolica via, quella (S. M.) potrà mettere la mano al ferro et al foco et radicitus extirpare questa mala venenosa pianta.

Mönche in ihre Klöster zurückschicken, an keinem Hose einen Irrgläubigen dulden. Zuerst aber ist eine muthige Execution nothwendig. Auch wenn Ew. Masestät", sagt der Legat, "sich nur an die Oberhäupter hält, kann sie dens selben eine große Summe Geldes entreißen, die ohnehin wider die Türken unentbehrlich ist."

So lautet dieser Entwurf: ' das sind seine Grundssätze. Wie athmet sedes Wort Unterdrückung, Blut und Beraubung! Man kann sich nicht wundern, wenn man in Deutschland von einem Kaiser, der unter solchem Gesleite eintraf, das Außerste erwartete, und die Protestanten über den Grad der Nothwehr, der ihnen rechtlich verstattet sen, zu Nathe giengen.

Glücklicherweise standen die Sachen anders, als daß der Versuch einer solchen Unternehmung zu fürchten gewessen wäre.

So mächtig war der Kaiser bei weitem nicht, um dieß aussühren zu können. Erasmus hat es gleich das mals überzeugend auseinandergesetzt.

Allein wäre er es auch gewesen, so hätte er schwerlich den Willen dazu gehabt.

Er war von Natur eher gutmüthig, bedächtig, voll Nachdenken und langsam, als das Gegentheil. Je näher er diese Irrungen in das Auge faßte, desto mehr berührsten sie eine Aber seines eigenen Geistes. Gleich seine Ans

<sup>1.</sup> Einen solchen Entwurf wagte man eine Instruction zu nensnen: Instructio data Caesari a reverend Campeggio in dieta Augustana 1530. Ich fand das Actenstück in einer romischen Bisbliothek in gleichzeitigen Schriftzügen, über alle Zweifel erhaben.

kündigung des Reichstages lautete dahin, daß er die versschiedenen Meinungen hören, erwägen und zu einer einisgen christlichen Wahrheit zu bringen suchen wolle: von jesnen gewaltsamen Ubsichten war er weit entfernt.

Auch wer sonst an der Reinheit menschlicher Gesinnung zu zweifeln gewohnt ist, kann dieß nicht in Abrede stellen: es wäre Carls Vortheil nicht gewesen, sich der Gewalt zu bedienen.

Sollte er, der Kaiser, sich zum Executor päpstlicher Decrete machen? sollte er dem Papst, und nicht allein dem damaligen, sondern jedem künstigen, die Feinde unterwerssen, die demselben am meisten zu schaffen machen mußten? Hiezu war er der Freundschaft der päpstlichen Gewalt doch bei weitem nicht sicher genug.

Bielmehr lag in den Verhältnissen ein Vortheil für ihn, ungesucht, natürlich, den er nur zu ergreifen brauchte um zu einer noch unbedingteren Superiorität zu gelangen als er sie bereits besaß.

Ob mit Necht ober Unrecht will ich nicht untersuschen: genug es war allgemein angenommen, daß nur eine Rirchenversammlung im Stande sepn werde so große Irzungen beizulegen. Auch deshalb hatten sich die Concilien in Credit erhalten, weil die Päpste einen natürlichen Wisderwillen dagegen zeigten: alle Oppositionen erhoben von jeher diesen Rus. Im Jahre 1530 gieng Carl ernstlich auf diesen Gedanken ein. Er versprach ein Concilium in einer bestimmten kurzen Frist.

Hatten die Fürsten schon lange in ihren Verwickeluns gen mit dem päpstlichen Stuhle nichts so sehr gewünscht als einen geistlichen Rückhalt, so bekam Carl in einem Concilium, unter diesen Umständen versammelt, den geswaltigsten Verbündeten. Auf seine Veranlassung wäre es zusammengetreten, unter seinem Einsluß gehalten worden, er hätte die Beschlüsse desselben zu exequiren bekommen. Nach zwei Seiten hin würden diese gegangen senn: eben so gut den Papst, wie dessen Gegner würden sie betroffen haben: der alte Gedanke einer Resormation an Haupt und Gliedern wäre zur Ausführung gekommen: welch ein Überzgewicht mußte dieß der weltlichen Nacht, vor allem dem Raiser selber verschaffen!

Es war vernünftig: es war, wenn man will, unvermeiblich; aber es war zugleich sein großes Interesse.

Dem Papst dagegen und seinem Hof konnte nichts Beschenklicheres begegnen. Ich finde, daß bei der ersten ernstslichen Erwähnung eines Conciliums der Preis der sämmts. lichen känslichen Umter des Hofes um ein bedeutendes siel. Wan sieht, welche Gefahr darin für den ganzen Zustand zu liegen sehien, in dem man sich befand.

Aber überdieß hatte Clemens VII auch persönliche Rückssichten: daß er nicht von gesetzmäßiger Geburt, daß er nicht auf ganz reinem Wege zu der höchsten Würde emporgestiezgen war, und sich von persönlichen Zwecken hatte bestimmen lassen gegen sein Vaterland mit den Kräften der Kirche einen kosispieligen Krieg zu führen, alles Dinge die einem

1. Lettera anonima all' arcivescovo Pimpinello (Lettere di principi III, 5): Gli ussicii solo con la sama del concilio sono inviliti tanto che non se ne trovano danari. Ich sehe, auch Pallavicini citirt diesen Brief III, 7, 1; ich weiß nicht, wie er dazu kommt, ihn dem Sanga zuzuschreiben.

116 B. I. Rap. III. Politisch:firchl. Verwickelungen.

Papst hoch angerechnet werden mußten, flößte ihm eine gezechte Furcht ein: schon der Erwähnung eines Conciliums, sagt Soriano, wich Clemens so weit als möglich aus.

Obwohl er den Vorschlag nicht geradezu verwarf, — schon um der Ehre des päpstlichen Stuhles willen durfte er es nicht, — so kann man doch nicht zweifeln, mit welschem Herzen er darauf eingieng.

Ja er giebt nach: er fügt sich; aber auf das stärkste führt er zugleich die Gegengründe aus: alle Schwierigkeis ten und Gefahren, die mit einem Concilium verknüpft senen, stellt er auf das lebhafteste dar: den Erfolg findet er mehr als zweifelhaft. 1 Dann macht er Bedingungen einer Mitwirkung aller andern Fürsten, einer vorläufigen Unterwerfung der Protestanten, die sich zwar im Spsteme der papstlichen Doctrin hören lassen, aber bei der Lage der Berhältniffe nimmermehr zu erfüllen sind. Wie wäre es von ihm zu erwarten gewesen, daß er in der vom Raiser ges setzten Frist nicht allein scheinbar und mit Demonstratios nen, sondern ernstlich und entschlossen ans Werk gegangen wäre? Oft hat ihm Carl vorgeworfen, diese seine Zöge: rung sen an allem weitern Unheil Schuld. Ohne Zweifel hoffte er, der Nothwendigkeit, die über ihm schwebte, noch zu entgehen.

Aber gewaltig hielt sie ihn fest. Als Carl im Jahre 1533 wieder nach Italien kam, noch erfüllt von dem was

<sup>1. 3. 3.</sup> all' imperatore: di man propria di papa Clemente. Lettere di principi II, 197. Al contrario nessun (rimedio) è piu pericoloso e per partorir maggiori mali (del concilio) quando non concorrono le debite circonstanze.

er in Deutschland gesehen und entworfen, drang er mundlich — er hielt mit dem Papst einen Congreß zu Bologna — und mit erneuerter Lebhaftigkeit auf das Concilium, das er so oft schriftlich gefordert hatte. Die verschiedenen Meis nungen begegneten fich unmittelbar: der Papft blieb bei seis nen Bedingungen stehen: der Kaiser stellte ihm die Unmöglichkeit ihrer Erfüllung vor. Sie konnten sich nicht vereinigen. In den Breven, die über diese Sache erlassen wurs den, nimmt man sogar eine gewisse Verschiedenheit wahr. In den einen schloß sich der Papst mehr als in den andern der Meinung des Raisers an. 1 Aber wie dem auch sen, er mußte zu einer erneuerten Unkundigung schreiten. er sich nicht ganz verblenden, so durfte er nicht zweifeln, daß es bei der Rückfunft des Raisers, der nach Spanien gegangen, nicht mehr bei bloßen Worten sein Bewenden haben: daß jene Gefahr, die er fürchtete und die ein Concilium unter diesen Umständen für den römischen Stuhl in der That mit sich führte, über ihn hereinbrechen werde.

1. Über die Verhandlungen zu Bologna sindet man in einem der besten Capitel des Pallavicini, lib. III, c. XII, gute Nachricht,— gezogen aus dem vaticanischen Archiv. Er berührt jene Verschiedenhelt, und erzählt, daß sie auf ausdrücklicher Verhandlung beruhe. In der That sinden wir in dem Schreiben an die katholisschen Stände bei Rainaldus XX, 659, Hortleder I, XV, die Bestingung einer allgemeinen Theilnahme wiederholt: der Papst versspricht, über den Erfolg seiner Bemühungen zu berichten; in den Punkten, die den Protessanten vorgelegt wurden, heißt es dagegen Artisel 7 ausdrücklich: quod si forsan aliqui principes velint tam pio negotio deesse, nihilominus summus Ds nr procedet cum saniori parte consentiente. Es scheint doch als ob diese Verschiedenheit es sen, welche Pallavicini im Sinne hat, obwohl er noch eine andere Abweichung melbet.

## 118 B. I. Rap. III. Politisch:firchl. Bermickelungen.

Es war eine Lage, in der der Inhaber einer Gewalt, welche sie auch senn mag, wohl entschuldigt werden kann, wenn er selbst einen verwegenen Entschluß ergreift, sich sicher zu stellen. Schon war der Raiser politisch so übermächtig. Wenn gleich sich der Papst hiefür resignirt hatte, so mußte er doch oft fühlen, wohin er gekommen war. Daß Carl V die alten Streitigkeiten ber Kirche mit Ferrara zu Gunften des lettern entschied, beleidigte ihn tief: er nahm es so bin, aber unter seinen Freunden beklagte er sich. viel drückender war es aber, wenn nun dieser Fürst, von dem man die unverweilte Unterwerfung der Protestanten gehofft hatte, statt dessen sich vielmehr, auf den Grund der ausgebrochenen Irrungen, auch zu einem firchlichen Übergewicht erhob wie man es seit Jahrhunderten nicht mehr kannte, wenn er auch das geistliche Ansehen des römischen Stuhles in Gefahr fette! Sollte Clemens erleben, ganz und gar in die Sände desselben zu gerathen und seinem Sutbefinden überlassen zu senn?

Noch dort in Bologna faßte er seinen Entschluß. Schon öfter hatte Franz I dem Papst Bündniß und Blutsverwandtschaft angetragen. Elemens hatte es immer abgelehnt. In der Bedrängniß, in der er sich jetzt sah, gieng er darauf ein. Man versichert uns ausdrücklich, der eigentliche Grund, daß Elemens dem Könige von Frankreich wieder Sehör schenkte, sen die Forderung des Concistiums gewesen.

<sup>1.</sup> Soriano Relatione 1535. Il papa andò a Bologua contra sua voglia e quasi sforzato, come di buon logo ho inteso, e fu assai di cio evidente segno che S. Sà consumò di giorni cento

Was dieser Papst rein politischer Zwecke halber vielleicht nie wieder versucht hätte, das Gleichgewicht der beiden großen Mächte herzustellen und ihnen eine gleiche Sunst zu widmen, dazu entschloß er sich in Betracht der kirchlichen Gefahren, denen er ausgesetzt war.

Rurz hierauf hielt Clemens auch eine Zusammenkunft mit Franz I. Sie fand in Marseille Statt, und die engste Berbindung ward geschlossen. Sanz wie der Papst früher in den florentinischen Sesahren seine Freundschaft mit dem Raiser dadurch befestigt hatte, daß er dessen natürliche Tochter mit einem von seinen Nessen verheirathete, so bessiegelte er jetzt in den kirchlichen Bedrängnissen den Bund den er mit Franz I eingieng, durch eine Vermählung seiner jungen Nichte Catharina Medici mit dem zweiten Sohne des Königs. Damals hatte er die Franzosen und ihren indirecten Einsluß auf Florenz, jetzt hatte er den Raiser und seine Intentionen bei einer Kirchenversammlung zu sürchten.

Auch bemühte er sich nun nicht weiter seinen Zweck zu verhehlen. Wir besitzen einen Brief von ihm an Ferdinand I, in dem er erklärt, mit seiner Bemühung eine Theilnahme aller christlichen Fürsten an dem Concilium zu Wege zu bringen sen es ihm nicht gelungen: König Franz I, den er in tale viaggio il quale potea far in sei di Considerando dunque Clemente questi tali casi suoi e per dire cosi la servità nella quale egli si trovava per la materia del concilio, la quale Cesare non lasciava di stimolare, cominciò a rendersi piu sacile al christianissimo. E quivi si trattò l'andata di Marsilia et insieme la pratica del matrimonio, essendo gia la nipote nobile et habile. Früher hätte der Papit ihre Herfunst und ihr Alter zum Vorwand seiner Ausstächte genommen.

gesprochen, halte die gegenwärtige Zeit nicht für geeignet zu einer solchen Versammlung, und sep nicht daraus einzgegangen: er, der Papst, hosse aber noch immer, ein ander Mal eine günstige Stimmung der christlichen Fürsten hervorgehen zu sehen. I Ich weiß nicht, wie man über die Absichten Clemens VII in Zweisel seyn kann. Noch in seinem letzten Schreiben an die katholischen Fürsten von Deutschland hatte er die Bedingung einer allgemeinen Theilnahme wiederholt: daß er num erklärt, eine solche nicht bewerkstelligen zu können, enthält eine unzweideutige Weigerung, jener seiner Ankündigung Folge zu geben. In seiner Verbindung mit Frankreich sand er wie den Muth, so auch den Vorwand dazu. Ich kann mich nicht überreden, daß das Concilium jemals unter ihm zu Stande gekommen wäre.

Jedoch war dieß nicht die einzige Folge jener Verbindung. Auf der Stelle entwickelte sich noch eine andere, unerwartete, die besonders für uns Deutsche von der größten Wichtigkeit ist.

Sehr sonderbar war sogleich die Combination, die bei der Verstechtung kirchlicher und weltlicher Interessen daraus hervorgieng. Franz I war damals in dem besten Verständenis mit den Protestanten: indem er sich nun zugleich so enge mit dem Papst verbündete, vereinigte er gewissermaßen Protestanten und Papst in das nemliche System.

<sup>1. 20</sup> Marz 1534. Pallavicini III, XVI, 3.

<sup>2.</sup> Soriano. La Sertà Vra dunque in materia del concilio può esser certissima che dal canto di Clemente fu fuggita con tutti li mezzi e con tutte le vie.

Und hier erkennen wir, was die politische Stärke der Stellung ausmachte, welche die Protestanten eingenommen hatten. Der Kaiser konnte nicht beabsichtigen, sie dem Papst so geradehin auß neue zu unterwersen: er bediente sich vielmehr ihrer Bewegung, um diesen damit in Schach zu halten. Allmählig zeigte sich, daß auch der Papst nicht wünschte, sie auf Gnade oder Ungnade dem Kaiser unterworsen zu sehen: nicht so ganz undewußt war sogar die Berbindung Clemens VII mit ihnen: er hosste, ihre Opposition wider den Kaiser zu benutzen, um diesem hinwies derum zu schassen zu geben.

Es ist gleich damals bemerkt worden, der König von Frankreich habe den Papst glauben gemacht, die vornehmssten protestantischen Fürsten sehen von ihm abhängig: er habe ihn hoffen lassen, sie dahin zu bringen, auf das Conscilium Verzicht zu leisten. Uklein wenn wir nicht sehr irren, giengen diese Verbindungen noch weiter. Kurz nach der Zusammenkunst mit dem Papste hielt Franz I eine andere mit Landgraf Philipp von Hessen. Sie vereinigten sich zur Herstellung des Herzogs von Würtemberg, der damals von dem Hause Östreich verdrängt worden war. Franz I bequemte sich, Hülfsgelder zu zahlen. In kurzem Kriegszug, mit überraschender Schnelligkeit setze hierzauf Landgraf Philipp das Unternehmen ins Werk. Es ist

<sup>1.</sup> Sarpi: Historia del concilio Tridentino lib. I, p. 68. Nicht alles was Sarpi hat, aber einen wichtigen Theil desselben bestätigt Soriano. Dieser Gesandte sagt: avendo satto credere a Clemente che da S. M. Chma dipendessero quelli Sri principalissimi e capi della sattione luterana — si che almeno si suggisse il concilio. — Nur dieß habe ich mich getraut zu behaupten.

gewiß, daß er in die östreichischen Erblande hätte vorbringen sollen: 1 allgemein vermuthete man, der König wolle Mailand einmal auch von deutscher Seite her angreifen lassen. 2 Eine noch weitere Aussicht eröffnet uns Marino Giustinian, in jenen Zeiten Botschafter der Benes zianer in Frankreich. Er versichert geradehin, diese deuts sche Bewegung sen von Clemens und Franz zu Marseille beschlossen worden; er fügt hinzu, es habe allerdings nicht außer dem Plane gelegen, diese Truppen nach Italien kommen zu lassen: insgeheim würde der Papst dazu mitgewirkt haben. 3 Es würde etwas rasch senn, diese Behauptung, so sicher sie auch ausgesprochen wird, als beglaubigte That: sache zu betrachten: noch andere Beweise wären erforder= lich: — allein wenn wir sie auch nicht annehmen, stellt sich doch eine sehr merkwürdige Erscheinung unbezweifelt Wer hätte es vermuthen sollen? In dem Augenblicke, daß Papst und Protestanten einander mit einem un-

<sup>1.</sup> In der Instruction an seine Gesandten nach Frankreich Ausgust 1532 (Rommel Urkundenbuch 61) entschuldigt er sich, "daß wir nit furtzugen, den König in seinen Erblanden anzugreifen."

<sup>2.</sup> Jovius Historiae sui temporis, lib. XXXII, p. 129; Paruta Storia Venez. p. 389.

<sup>3.</sup> Relatione del clarissimo M. Marino Giustinian el Kr venuto d'ambasciator al christianissimo re di Francia del 1535. (Archivio Venez.) Francesco sece l'aboccamento di Marsilia con Clemente, nel qual vedendo loro che Cesare stava sermo — conchiusero il movimento delle armi in Germania sotto pretesto di voler metter il duca di Virtenberg in casa: nel quale se Iddio non avesse posto la mano con il mezzo di Cesare, il quale all' improviso e con gran prestezza senza saputa del Xmo con la restitution del ducato di Virtenberg sece la pace, tutte quelle genti venivano in Italia sotto il savor secreto di Clemente. Man wird, bente ich, wohi noch einmal geo

versöhnlichen Hasse verfolgen, daß sie sich einen geistlichen Krieg machen, der die Welt mit Zwietracht erfüllt, sind sie auf der andern Seite durch gleiche politische Interessen verbunden.

War aber früher, in der Verwickelung der italienischen Angelegenheiten, dem Papst nichts so verderblich geswesen wie die zweideutige allzuseine Politik die er befolgte, so trugen ihm diese Maaßregeln auf dem geistlichen Sediete noch bitterere Früchte.

König Ferdinand, bedroht in seinen erblichen Provinzen, eilte den Frieden von Kadan zu schließen, in welchem er Würtemberg sahren ließ, und sogar in ein engeres Berständniß mit dem Landgrafen selber trat. Es waren die glücklichsten Tage Philipps von Hessen. Daß er einem verjagten deutschen Fürsten mit gewaltiger Hand zu seinem Recht verholsen, machte ihn zu einem der angesehensten Oberhäupter des Reiches. Er hatte aber damit auch noch einen andern wichtigen Ersolg erkämpst. Dieser Friede enthielt zugleich eine tiefgreisende Bestimmung

nauere Nachrichten hierüber finden. Soriano enthalt noch folgendes. Di tutti li desiderii (del re) s'accommodd Clemente con parole tali che lo facevano credere, S. S. esser disposta in tutto alle sue voglie, senza pero far provisione alcuna in scrittura. Daß von einer italienischen Unternehmung die Nede war, läßt sich nicht leugnen. Der Papst behauptete, sie abgelehnt zu haben, — non avere bisogno di moto in Italia. Der König hatte ihm gesagt, er solle ruhig bleiben.: con le mani, accorte nelle maniche. Wahrscheinlich behaupteten die Franzosen, was die Italiener leugneten: so daß der Gesandte in Frankreich positiver ist als der Gesandte in Nom. Sagte aber der Papst, eine Bewegung in Italien könne er nicht brauchen, so sieht man, wie wenig das eine Bewegung in Deutschland ausschließt.

124 B. I. Rap. III. Politisch: firchl. Berwickelungen.

über die religiösen Streitigkeiten. Das Rammergericht warb angewiesen, über die eingezogenen geistlichen Güter keine Rlas gen weiter anzunehmen.

Ich weiß nicht, ob irgend ein anderes einzelnes Ereigniß für das Übergewicht des protestantischen Namens in Deutschland so entscheibend eingewirkt hat wie diese hessische Unternehmung. In sener Weisung des Kammergerichts liegt eine juridische Sicherung der neuen Partei, die von ungemeiner Bedeutung ist. Auch ließ sich die Wirkung nicht lange erwarten. Den Frieden von Radan, dünkt mich, können wir als die zweite große Epoche der Erhebung einer protestantischen Macht in Deutschland be-Nachdem sie eine Zeitlang mindere Fortschritte trachten. gemacht, fieng sie aufs neue an sich auf das glänzendste auszubreiten Bürtemberg, welches man eingenommen, ward ohne Weiteres reformirt. Die deutschen Provinzen von Dänemark, Pommern, die Mark Brandenburg, die zweite Linie von Sachsen, eine Linie von Braunschweig, die Pfalz folgten in kurzem nach. Binnen wenigen Jahren breitete sich die Reformation der Kirche über das gesammte niedere Deutschland aus, und setzte sich in dem oberen auf immer fest.

Und um eine Unternehmung, die dahin führte, die den begonnenen Abfall so unermeßlich beförderte, hatte Papst Clemens gewußt, er hatte sie vielleicht gebilligt.

Das Papstthum war durchaus in einer falschen uns haltbaren Position. Seine weltlichen Tendenzen hatten ihm einen Verfall hervorgerufen, aus dem ihm unzählige Wisdersacher und Abtrünnige entsprangen: aber die Fortsetzung

derselben, die fernere Verflechtung geistlicher und weltlicher Interessen richtete es vollends zu Grunde.

Auch das Schisma von England hängt noch wesentlich hievon ab.

Es ist sehr bemerkenswerth, daß Heinrich VIII, so feindselig er sich auch gegen Luther erklärt hatte, so enge er mit dem römischen Stuhle- auch verbunden war, doch bei der ersten Differenz in rein politischen Geschäften, schon im Anfang des Jahres 1525, dem römischen Stuhle mit kirchlichen Meuerungen drohte. 1 Damals ward zwar als les beigelegt; der König machte mit dem Papft gemeinschaftliche Sache wider den Kaiser; als Clemens in dem Castell eingeschlossen, von Jedermann verlassen war, fand Heinrich VIII Mittel ihm eine Unterstützung zukommen zu lassen; Elemens war ihm deshalb persönlich vielleicht geneigter als irgend einem andern Fürsten. 2 Seitdem aber war nun die Ehescheidungssache des Königs in Gang gekommen. Es ist nicht zu leugnen, daß ihm der Papst noch im Jahre 1528 eine gunftige Erledigung derfelben, wenn nicht zusagte, doch möglich erscheinen ließ, "sobald nur erst die Deutschen und die Spanier aus Italien ver-

<sup>1.</sup> Wolsen hatte drohend geschrieben, "che ogni provincia doventarà Lutherana"; eine Außerung die man wohl als die erste Regung des Abfalls von Nom in der englischen Staatsgewalt bestrachten muß. (S. Giberto a i nuntii d'Inghilterra: Lettere di principi I, p. 147.)

<sup>2.</sup> Contarini Relatione di 1530 versichert das ausdrücklich. Auch Soriano 1533 sagt: Anglia S. Santità ama et era conjunctissimo prima. Die Absicht des Königs sich scheiden zu lassen erklärt er ohne weiteres für eine "pazzia."

126 B. I. Rap. III. Politisch: firchl. Berwickelungen.

jagt senn würden." Es erfolgte hievon, wie wir wifsen, das Gegentheil. Die Kaiserlichen setzten sich nun erst recht fest: wir sahen, in welch engen Bund Clemens mit ihnen trat: unter so veränderten Umständen konnte er eine Hoffnung nicht erfüllen, die er überdieß nur flüchtig ans gedeutet hatte. 2 Raum war der Friede von Barcelona geschlossen, so avocirte er den Process nach Rom. Die Frau, von der sich Heinrich scheiden wollte, war die Tante des Raisers; von einem früheren Papst war die Che ausdrücklich gut geheißen worden: wie hätte, sobald die Sache einmal in den processualischen Gang vor den Gerichtshöfen der Eurie geleitet worden, zumal unter dem immerwährenden Einfluß der Kaiserlichen, die Entscheidung zweifelhaft senn können? Hierauf schlug nun Heinrich den schon ehemals ins Auge gefaßten Weg ohne Weiteres ein. In der Hauptsache, dem Dogma, war und blieb ohne Zweifel katholisch gesinnt; diese Angelegenheit

1. Aus den Depeschen des Doctor Knight von Orvieto, Isten und 9ten Januar 1528: Herbert Life of Henry VIII, p. 218.

2. Die ganze Lage erkennt man aus folgender Stelle eines Schreibens des papstlichen Secretars Sanga an Campeggi, Viterbo 2 Sept. 1528, in dem Augenblick daß die neapolitanische Unternehmung mißlungen war (ein Erfolg, dessen in dem Briefe gedacht wird) und Campeggi nach England gehen wollte. Come vostra Sign. Revma sa, tenendosi N. Signore obligatissimo come sa quel Serenmo re, nessuna cosa è si grande della quale non desideri compiacerli, ma disogna ancora che sua Beatitudine, vedendo l'imperatore vittorioso e sperando in questa vittoria non trovarlo alieno della pace, — non si precipiti a dare all' imperatore causa di nuova rottura, la quale leveria in perpetuo ogni speranza di pace: oltre che al certo metteria S. Sà a suoco et a totale eccidio tutto il suo stato. (Lettere di diversi autori Venetia 1556 p. 39.)

aber, die in Rom so offenbar mit politischen Rücksich; ten in Berbindung gebracht wurde, rief num in ihm eine immer lebhastere Opposition gegen die weltliche Sewalt des Papstthums hervor. Jeden Schritt der in Rom zu seinem Rachtheile geschah, erwiederte er mit einer Maaßzregel gegen die Eurie: immer förmlicher sagte er sich von derselben los. Als jene endlich im Jahre 1534 ihre dessinitive Sentenz ergehen ließ, bedachte auch er sich nicht weiter, und sprach die vollständige Trennung seines Reisches von dem Papste aus. So schwach waren bereits die Bande welche den römischen Stuhl und die verschiesdenen Landeskirchen verknüpsten, daß es nichts als den Entschluß eines Fürsten bedurfte, um sein Reich von demsselben loszureißen.

Diese Ereignisse erfüllten das lette Lebensjahr Cle Sie waren ihm um so bitterer, da er nicht mens VII. ohne alle Schuld daran war, und seine Unfälle in einem qualvollen Zusammenhange mit seinen persönlichen Eigenschaften standen. Und von Tage zu Tage geführlicher ents wickelte sich der Gang der Dinge. Schon drohte Franz I Italien aufs neue anzufallen: er behauptete hiezu zwar nicht die schriftliche, aber doch die mündliche Genehmigung des Papstes erhalten zu haben. Der Kaiser wollte sich nicht länger mit Ausflüchten abweisen lassen, und drang immer nachdrücklicher auf die Einberufung des Conciliums. Häusliche Mißhelligkeiten kamen hinzu: nachdem es so viele Mühe gekostet Florenz zu unterwerfen, mußte der Papst erleben, daß die beiden Meffen, die er hatte, sich über die Herrschaft in dieser Stadt entzweiten und in wilbe Feinds

128 B. I. Rap. III. Politisch: firchl. Verwickelungen.

schaft geriethen: die Sedanken die er sich hierüber machte, die Furcht vor den kommenden Dingen, — Schmerz und geheime Qual, sagt Soriano, führten ihn zum Tode.

Glücklich haben wir Leo genannt: vielleicht besser, auf jeden Fall fehlerfreier, thätiger, und im Einzelnen selbst scharffinniger, aber in alle seinem Thun und Lassen unglückselig war Clemens. Wohl der unheilvollste aller Papste, die je auf dem römischen Stuhle gesessen. Der Überlegenheit feinblicher Kräfte, die ihn von allen Seiten bedrängte, trat er mit einer unsichern, von den Wahrscheinlichkeiten des Augenblicks abhängigen Politik entgegen, die ihn vollends zu Grunde richtete. Die Versuche, eine selbständige weltliche Macht zu bilden, denen sich seine namhaftesten Vorgänger hingegeben, mußte er zu einem ganz entgegengesetzten Erfolge umschlagen sehen: er mußte fich darein finden, daß die, denen er Italien entreißen wollen, ihre Herrs schaft daselbst auf immer befestigten. Der große Abfall der Protestanten entwickelte sich unaufhaltsam vor seinen Augen: welches Mittel er auch wider denselben ergreifen mochte, sie trugen alle zu seiner Ausbreitung bei. In Reputation unendlich herabgekommen, ohne geistliche, ohne weltliche Autorität hinterließ er den päpstlichen Stuhl. Jenes Nords deutsch=

1. Soriano. L'imperatore non cessava di sollecitar il concilio. — S. M. Christ<sup>ma</sup> dimandò che da S. Sà li fussino osservate le promesse essendo le conditioni poste fra loro. Percio S. Sà si pose a grandissimo pensiero, e fu questo dolore et affanno che lo condusse alla morte. Il dolor fu accresciuto dalle pazzie del cardinal de Medici, il quale allora piu che mai intendeva a rinuntiare il capello per la concurrenza alle cose di Fiorenza.

deutschland, das für das Papstthum von jeher so bedeutend war, durch dessen erste Bekehrung vor Zeiten die Macht der Päpste im Abendlande vorzüglich mit begründet worden, — dessen Empörung gegen Kaiser heinrich IV ihnen zur Vollendung der Hierarchie so große Dienste geleistet hatte, — war wider sie selber aufgestanden. Unser Baterland hat das unsterbliche Berdienst, das Christenthum in reinerer Gestalt, als es seit den ersten Jahrhunderten bestanden, wiederhergestellt, die wahre Religion wieder ents deckt zu haben. Mit diefer Wasse war es unüberwindlich gerüstet. Seine Überzeugungen brachen sich bei allen Nachbarn Bahn. Scandinavien hatten fie bereits eingenommen: wider die Absicht des Königs, aber unter dem Schutze der Maagregeln die er ergriffen, breiteten sie sich in England aus: in der Schweiz erkämpften sie sich, unter wenigen Dodificationen, eine unantastbare Existenz: in Frankreich drangen sie vor: in Italien, selbst in Spanien finden wir noch unter Clemens ihre Spuren. Immer näher wälzen sich diese Fluthen heran. In diesen Meinungen lebt eine Kraft, die Jedermann heranzieht und fortreißt. Der Widerstreit geistlicher und weltlicher Interessen, in den sich das Papstthum gesetzt hat, scheint recht dazu gemacht ihnen die vollständige Herrschaft zu verschaffen.

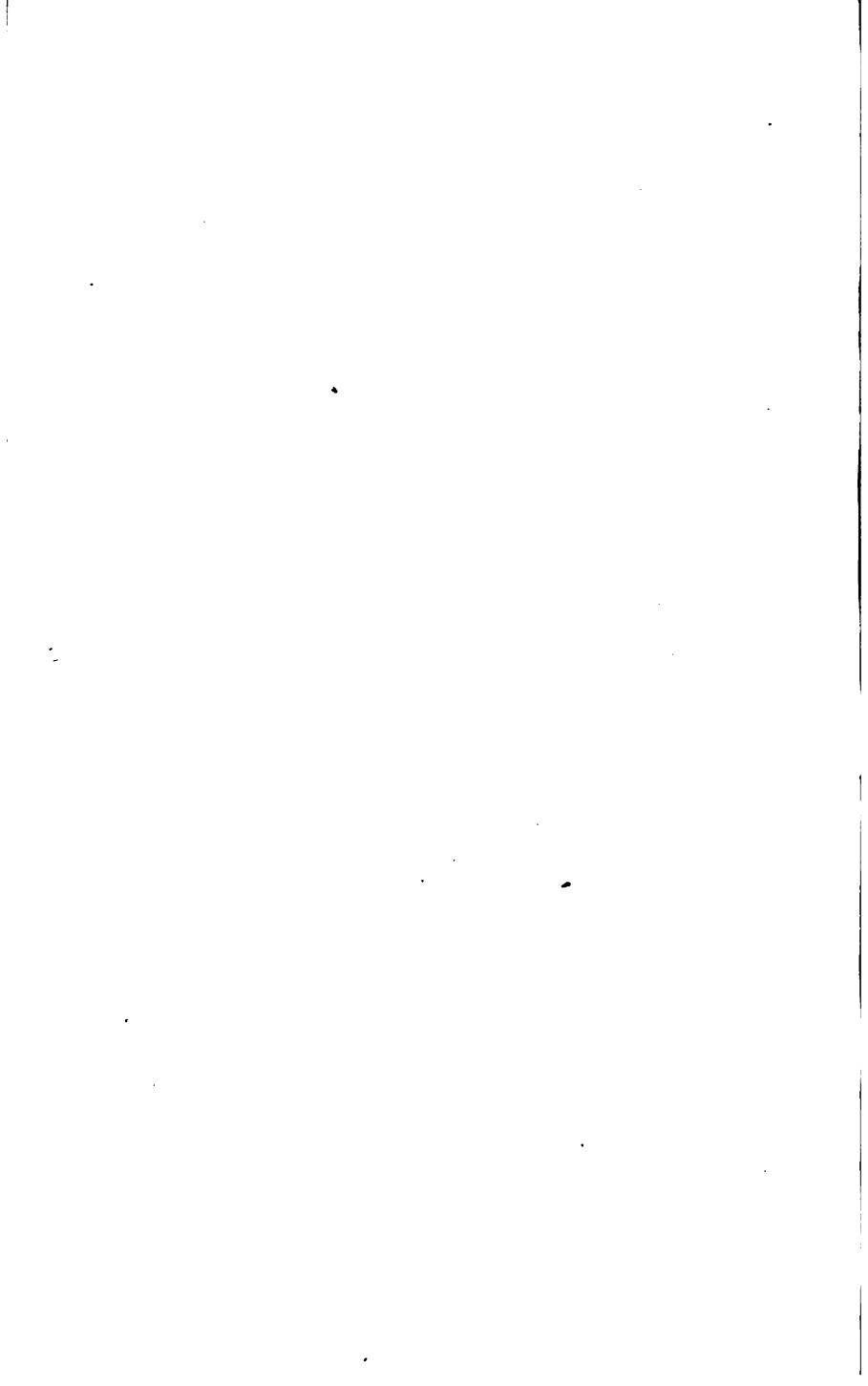

## Zweites Buch.

Anfänge einer Regeneration des Katholicismus.

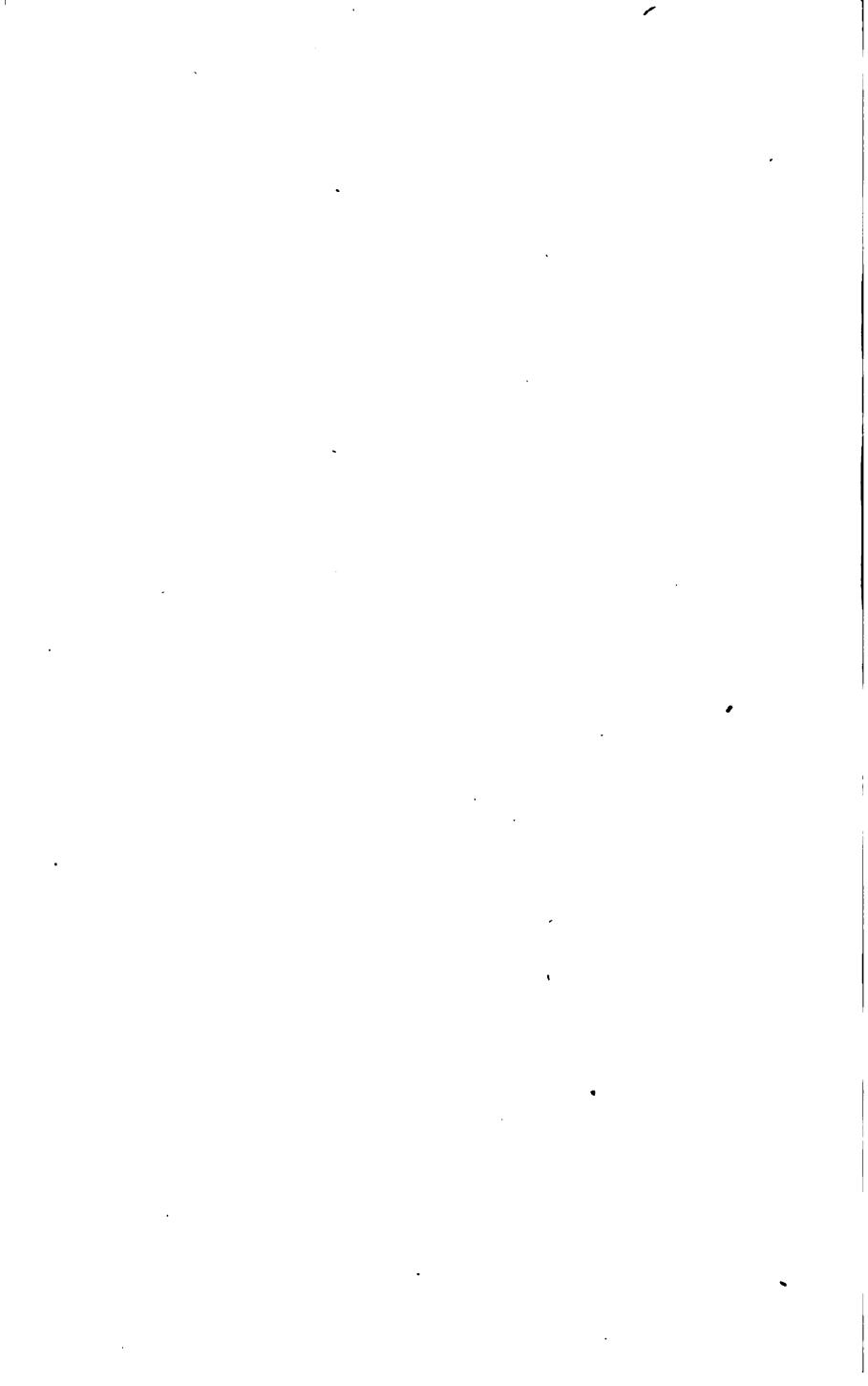

erst heutzutage hat die öffentliche Meinung Einfluß in der Welt bekommen: in allen Jahrhunderten des neueren Europa hat sie ein wichtiges Lebenselement ausges Wer möchte sagen, woher sie entspringt, wie sie Wir dürfen sie als das eigenthümlichste Prosich bildet. duct unserer Gemeinschaftlichkeit betrachten, als den nächsten Ausbruck der inneren Bewegungen und Umwandelungen bes allgemeinen Lebens. Aus geheimen Quellen steigt sie auf und nährt sie sich: ohne vieler Gründe zu bedürfen, durch unwillkührliche Überzeugung bemächtigt sie sich Aber nur in den äußersten Umrissen ist sie der Geister. sich selber in Übereinstimmung: in unzähligen größern und kleinern Kreisen wird sie auf eigenthümliche Weise wieder hervorgebracht und auf das mannigfaltigste modificirt. Da ihr dann immer neue Wahrnehmungen und Erfahrungen zuströmen, da es immer selbständige Geister giebt, welche von ihr zwar berührt, aber nicht so geradezu in dem Strome mit fortgerissen, energisch auf sie zurückwirken, so ist sie in unaufhörlicher Metamorphose begriffen: flüchtig, vielgestals

tig: mit der Wahrheit und dem Recht zuweilen mehr, zus weilen minder im Einklange: mehr eine Tendenz des Augenblicks als eine fixirte Lehre. Häufig begleitet sie nur das Ereigniß, das sie mit hervorbringt, — bildet und entwickelt sich daran: dann und wann aber, wenn ihr ein einseitiger Wille, den sie doch nicht übermeistern kann, entgegentritt, schwillt sie zu gewaltsamer Forderung an. Man muß zugestehn daß sie von den Bedürfnissen, den Mängeln in der Regel ein richtiges Gefühl hat; davon aber, was auszurichten und ins Werk zu setzen wäre, kann sie ihrer Ratur nach kein reines festes Bewußtsenn hervorbringen. Daher kommt es, daß sie im Laufe der Zeit sogar oft in ihr Gegentheil umschlägt. Sie hat bas Papstthum gründen, sie hat es auch auflösen helfen. In den Zeiten, die wir betrachten, war sie einmal völlig profan: sie wurde durchaus geistlich. Bemerkten wir, wie sie sich in ganz Europa dem Protestantismus zuneigte, so werden wir auch sehen, wie sie in einem großen Theile deffelben eine andere Farbe empfieng.

Gehen wir davon aus, wie sich zunächst die Lehren der Protestanten auch in Italien Bahn machten.

Analogien des Protestantismus in Italien.

Literarische Vereinigungen haben auch in Italien auf wissenschaftliche und künstlerische Entwickelung einen unberechenbaren Einfluß ausgesicht. Bald um einen Fürsten, bald um einen ausgezeichneten Gelehrten, bald um irgend einen literarisch=gesinnten bequem=eingerichteten Privatmann

her, zuweilen auch in freier gleicher Geselligkeit bilden sie sich: am meisten pflegen sie werth zu senn, wenn sie frisch und formlos aus dem unmittelbaren Bedürfniß hervorgehen: mit Vergnügen verfolgen wir ihre Spuren.

Zu der nemlichen Zeit, als die protestantische Bewesgung in Deutschland hervortrat, erschienen in Italien lites rarische Reunionen, die eine religiöse Farbe annahmen.

Eben als es unter Leo X der Ton der Gesellschaft geworden war das Christenthum zu bezweifeln, zu leugnen, erhob sich in geistreicheren Männern, in Solchen, welche die Bildung ihrer Zeit besassen ohne sich an dieselbe verloren zu haben, eine Mückwirkung dagegen. Es ist so natürlich, daß sie sich zusammenfanden. Der menschliche Geist bedarf der Beistimmung, wenigstens liebt er sie immer: unentbehrslich aber ist sie ihm in religiösen Überzeugungen, deren Grund das tiesste Gemeingefühl ist.

Noch zu Leos Zeiten wird ein Oratorium der göttlichen Liebe erwähnt, das einige ausgezeichnete Männer in
Rom zu gemeinschaftlicher Erbauung gestiftet hatten. In
Trastevere, in der Kirche S. Silvestro und Dorotea, unfern von dem Orte, wo man glaubte daß der Apostel
Petrus gewohnt und die ersten Zusammenkünste der Christen geleitet habe, versammelten sie sich zu Gottesdienst,
Predigt und geistlichen Übungen. Es waren ihrer sunfzig dis sechzig. Contarini, Sadolet, Giberto, Carassa, die
nachmals sämmtlich Cardinäle geworden, Gaetano da Thiene,
den man canonisirt hat, Lippomano, ein geistlicher Schriftsteller von viel Ruf und Wirksamkeit, und einige andere
namhaste Männer waren darunter. Julian Bathi, Pfar-

rer jener Kirche, diente ihnen zum Mittelpunkt ihrer Verseinigung.

Es fehlte viel, daß die Nichtung derselben, wie man leicht aus dem Orte der Versammlung schließen könnte, dem Protestantismus entgegengelausen wäre: sie war ihm vielmehr in gewissem Sinne gleichartig — in der Absicht, dem allgemeinen Verfalle der Kirche durch Erneuerung der Lehre und des Glaubens entgegenzutreten, wovon auch Luther und Melanchthon ausgegangen waren. Sie bestand aus Männern welche später sehr verschiedene Ansichten entwikskelt haben: damals begegneten sie sich in der nemlichen allgemeinen Gesinnung.

Sar bald aber traten bestimmtere und verschiedenartige Tendenzen hervor.

Einem Theile der römischen Gesellschaft begegnen wir nach Verlauf einiger Jahre in Venedig wieder.

Rom war geplündert, Florenz erobert worden, Maisland war fortwährend der Tummelplatz der Kriegsheere gewesen: in diesem allgemeinen Ruin hatte sich Venedig

1. Sch schöpfe diese Notiz aus Caracciolo: Vita di Paolo IV MS. Quei pochi huomini da bene ed eruditi prelati che erano in Roma in quel tempo di Leone X vedendo la città di Roma e tutto il resto d'Italia, dove per la vicinanza alla sede apostolica doveva piu siorire l'osservanza de' riti, essere cosi maltrattato il culto divino, — si unirono in un' oratorio chiamato del divino amore circa sessanta di loro per sare quivi quasi in una torre ogni ssorzo per guardare le divine leggi. In der Vita Cajetani Thienaei (AA. SS. Aug. II) c. 1, 7—10 hat dies Caraccioso wiederholt und noch weiter ausgesührt, jedoch zählt er hier nur sunsig Mitglieder. Die Historia clericorum regularium vulgo Theatinorum von Joseph Silos bestätigt es in vielen Stellen, die in dem Commentarius praevius zu der Vita Cajetani abgedruct sind.

unberührt von den Fremden, von den Kriegsheeren behauptet: es wurde als eine allgemeine Zufluchtsstätte be-Da fanden sich die zersprengten römischen Lites trachtet. ratoren, die florentinischen Patrioten, denen ihr Vaterland auf immer geschlossen war, zusammen. Namentlich in den letten zeigte sich, wie wir an dem Geschichtschreiber Rardi, dem Übersetzer der Bibel Bruccioli sehen, nicht ohne Nachwirkung der Lehren des Savonarola, eine sehr starke geist-Auch andere Flüchtlinge, wie Reginald liche Richtung. Poole, welcher England verlassen hatte um sich den Reuerungen Heinrichs VIII zu entziehen, theilten dieselbe. In ihren venezianischen Gastfreunden fanden sie ein bereitwilliges Entgegenkommen. Bei Peter Bembo in Padua, der ein offenes haus hielt, fragte man allerdings am meisten nach gelehrten Sachen, nach ciceronianischem Latein. fer verlor man sich bei dem gelehrten und verständigen Gregorio Cortese, Abt von San Giorgio Maggiore bei Venedig. In die Gebüsche und kauben von S. Giorgio verlegt Bruccioli einige seiner Gespräche. Unfern Treviso hatte Luigi Priuli seine Villa genannt Treville. 1 Er ift einer der rein ausgebildeten venezianischen Charactere, wie wir ihnen noch heute dann und wann begegnen, voll ruhiger Empfänglichkeit für wahre und große Gefühle und uneigennütziger Freundschaft. Hier beschäftigte man hauptsächlich mit geistlichen Studien und Gesprächen. Da war der Benedictiner Marco von Padua, ein Mann von tieferer Frömmigkeit, der es wahrscheinlich ist, an dessen

<sup>1.</sup> Epistolae Reginaldi Poli ed. Quirini Tom. II. Diatriba ad epistolas Schelhornii CLXXXIII.

Brüsten Poole Nahrung gesogen zu haben behauptet. Als das Haupt von allen mochte Gaspar Contarini anzusehen senn, von welchem Poole sagt, es sen ihm nichts unbestannt was der menschliche Geist durch eigene Forschung entdeckt, oder was die göttliche Gnade ihm mitgetheilt habe, und dazu süge er den Schmuck der Tugend.

Fragen wir nun, in welcher Grundansicht diese Männer sich berührten, so ist das hauptsächlich dieselbe Lehre von der Rechtfertigung, welche in Luther der ganzen protestantischen Bewegung ihren Ursprung gegeben hatte. Contarini schrieb einen eigenen Tractat barüber, den Poole nicht genug zu rühmen weiß. "Du hast", sagt er ihm, "diesen Edelstein hervorgezogen, den die Rirche in halber Verborgenheit bewahrte." Poole selber findet, daß die Schrift in ihrem tieferen Zusammenhange nichts als diese Lehre predige: er preist seinen Freund glücklich, daß er diese "heilige, fruchtbringende, unentbehrliche Wahrheit" ans Licht zu bringen angefangen. 1 Zu dem Kreise von Freunden, der sich an sie anschloß, gehörte M. A. Flaminio. wohnte eine Zeitlang bei Poole: Contarini wollte ihn mit nach Deutschland nehmen. Man höre, wie entschieden er jene Lehre verkündigt. "Das Evangelium", sagt er in einem seiner Briefe, 2 "ist nichts anders als die glückliche Neuigkeit, daß der eingeborne Sohn Gottes, mit unserm Fleisch bekleidet, der Gerechtigkeit des ewigen Vaters für uns genug gethan hat. Wer dieß glaubt, geht in das

<sup>1.</sup> Epistolae Poli Tom. III, p. 57.

<sup>2.</sup> Un Theodorina Sauli 12 Febr. 1542. Lettere volgari (Raccolta del Manuzio) Vinegia 1553 II, 43.

Reich Gottes ein: er genießt die allgemeine Vergebung: er wird von einer fleischlichen Creatur eine geistliche, von einem Kind des Zorns ein Kind der Snade: er lebt in einem süßen Frieden des Sewissens." Man kann sichhierüber kaum lutherisch-rechtgläubiger ausdrücken.

Sanz wie eine literarische Meinung oder Tendenz breistete sich diese Überzeugung über einen großen Theil von Italien aus. 1

Bemerkenswürdig ist es doch, wie so plöglich der Streit über eine Meinung, von der früher nur dann und wann, in den Schulen die Rede war, ein Jahrhundert einnehmen und erfüllen, die Thätigkeit aller Geister desselben herausfordern kann. In dem sechzehnten Jahrhundert brachte die Lehre von der Nechtsertigung die größten Bewegungen, Entzweiungen, ja Umwälzungen hervor. Man möchte sagen, es sen im Gegensatz gegen die Verweltlichung des kirchlichen Justitutes, welches die unmitteldare Bezieshung des Menschen zu Gott fast ganz verloren hatte, gesschehen, daß eine so transcendentale, das tiesste Geheimnist dieses Verhältnisses andetressende Frage die allgemeine Besschäftigung der Geister wurde.

Selbst in dem lebenslustigen Reapel ward sie, und

1. Unter andern ist das Schreiben Sadolets an Contarini (Epistolae Sadoleti lib. IX, p. 365) über seinen Commentar an die Rosmer sehr merkwürdig: "in quibus commentariis", sagt Sadolet, "mortis et crucis Christi mysterium totum aperire atque illustrare sum conatus." Doch hatte er Contarini nicht ganz befriedigt. Auch war er nicht ganz einer Meinung mit demselben. Er verspricht indeß in die neue Ausgabe eine deutliche Erklärung über Erbsünde und Gnade auszunehmen: ", de hoc ipso morbo naturae nostrae et de reparatione arbitrii nostri a spiritu sancto sacta."

zwar von einem Spanier, einem Secretär des Vicekönigs, Johann Valdez, verbreitet. Die Schriften des Valdez find leider ganz verschollen: darüber aber, was die Gegner an tadelten, haben wir ein fehr" bestimmtes Zeugniß. ihm Um das Jahr 1540 kam ein kleines Buch "von der Wohlthat Christi" in Umlauf, welches, wie sich ein Bericht der Inquisition ausdrückt, "auf einschmeichelnde Weise von der Rechtfertigung handelte, Werke und Verdienste berabsetzte, dem Glauben allein alles zuschrieb, und weil eben dieß der Punkt war, an dem damals viele Prälaten und Rlosterbrüder anstießen, eine ungemeine Verbreitung fand." Man hat dem Autor dieses Buches öfter nachgefragt. ner Bericht bezeichnet ihn mit Bestimmtheit. "Es war", sagt derselbe, "ein Mönch von San Severino, ein Schüler des Valdez: Flaminio hat es revidirt." 1 Schüler und einen Freund des Valdez führt sich demnach dieses Buch zurück, das in der That einen unglaublichen

1. Schelhorn, Gerbesius und Andere haben dies Buch dem Aonius Palearius zugeschrieben, der in einer Rede sagt: hoc anno Tusce scripsi, Christi morte quanta commoda allata sint humano generi. Das Compendium der Inquisitoren, das ich in Caracciolo Vita di Paolo IV MS fand, druckt sich dagegen folgendergestalt aus. Quel libro del beneficio di Christo, fu il suo autore un monaco di Sanseverino in Napoli discepolo del Valdes, fu revisore di detto libro il Flaminio, fu stampato molte volte ma particolarmente a Modena de mandato Moroni, ingannò molti, perche trattava della giustificatione con dolce modo ma hereticamente. — Da nun jene Stelle des Palearius dieß Buch doch nicht dergestalt bezeichnet, daß nicht auch ein anderes gemeint seyn könnte, da Palearius sagt, er sey noch das nemliche Jahr darüber in Unspruch genommen worden, das Compendium der Inquisitoren dagegen sich unzweifelhaft ausdruckt und hinzusügt: quel libro fu da molti approbato solo in Verona, fu conosciuto e reprobato, dopo molti anni su posto nell' indice, - so halte ich die Meinung jener Gelehrten doch für irrig.

Succes hatte, und die Lehre von der Rechtfertigung auf Dabei war je: eine Zeitlang in Italien populär machte. doch die Tendenz des Valdez nicht ausschließend theologisch, wie er benn ein bedeutendes weltliches Amt bekleidete; er hat keine Secte gestiftet, aus einer liberalen Beschäftigung mit dem Christenthume war dieses Buch hervorgegangen. Mit Wonne bachten seine Freunde an die schönen Tage, die sie mit ihm an der Chiaja und dem Posilippo genossen hatten, dort bei Reapel, "wo die Ras tur in ihrer Pracht sich gefällt und lächelt." Valdez war fanft, angenehm, nicht ohne Schwung des Geistes. "Ein Theil seiner Seele", sagen seine Freunde von ihm, "reichte hin, seinen schwachen magern Körper zu beleben: mit dem größern Theil, dem ungetrübten hellen Verstand, war er immer zur Betrachtung der Wahrheit erhoben."

Bei dem Adel und den Gelehrten von Reapel hatte Valdez außerordentlichen Einfluß: lebhaften Antheil an die-, ser religiös-geistigen Bewegung nahmen auch die Frauen.

Unter andern Vittoria Colonna. Nach dem Tode ihres Semahls Pescara hatte sie sich ganz den Studien hingezeben. In ihren Gedichten, wie in ihren Briefen, ist eine selbsigefühlte Moral, eine ungeheuchelte Religion. Wie schön tröstet sie eine Freundin über den Tod ihres Bruders, "dessen friedfertiger Geist in den ewigen wahren Frieden eingegangen: sie müsse nicht klagen, da sie nun mit ihm reden könne, ohne daß seine Abwesenheit, wie sonst so häusig, sie hindere von ihm verstanden zu werden. "
Poole und Contarini gehörten zu ihren vertrautesten Freun-

<sup>1.</sup> Lettere volgari I, 92. Lettere di diversi autori p. 604. Besonders die erste eine sehr nutliche Sammlung.

142 Buch II. Regeneration des Katholicismus.

den. Ich sollte nicht glauben, daß sie sich geistlichen Übungen auf klösterliche Weise unterzogen habe. Mit vieler Naivetät schreibt ihr wenigstens Aretin: ihre Meinung sen gewiß nicht, daß es auf das Verstummen der Junge, das Niederschlagen der Augen, die rauhe Kleidung ankomme, sondern auf die reine Seele.

Überhaupt war das Haus Colonna, namentlich Bespasiano Herzog zu Palliano, und dessen Gemahlin Julia Sonzaga, dieselbe die für die schönste Frau in Italien gesgolten hat, dieser Bewegung gewogen. Ein Buch des Balbez war der Julia gewidmet.

Aber überdieß hatte diese Lehre in den mittlern Stänsben einen ungemeinen Fortgang. Der Bericht der Inquissition scheint fast zu übertreiben, wenn er 3000 Schullehrer zählen will, die derselben angehangen. Doch auch eine mindere Anzahl, wie tief mußte sie auf Jugend und Volkwirken!

Um nicht viel geringer mochte die Theilnahme seyn, die diese Lehre in Modena fand. Der Bischof selbst, Morone, ein genauer Freund von Poole und Contarini, begünstigte sie: auf sein ausdrückliches Geheiß ward das Buch von der Wohlthat Christi gedruckt und in vielen Exemplaren verbreitet; sein Capellan, Don Girolamo da Modena, war der Vorsteher einer Ukademie, in welcher die nemlichen Grundsäße herrschten.

1. In Schelhorns Amoenitatt. literar. tom XII, p. 564 fins bet man die articuli contra Moronum, welche Vergerio im Jahre 1558 herausgab, wieder abgedruckt, in denen auch diese Beschuldisgungen nicht fehlen. Die genauern Notizen nahm ich aus dem Compendium der Inquisitoren.

Es ist von Zeit zu Zeit von den Protestanten in Italien die Rede gewesen, und wir haben schon mehrere Namen genannt, die in den Verzeichnissen derselben vorkommen. Und gewiß hatten in diesen Männern einige Weinungen Wurzel gefaßt, welche in Deutschland herrschend
wurden: sie suchten die Lehre auf das Zeugniß der Schrift
zu gründen, in dem Artikel von der Rechtsertigung streisten
sie nahe an die lutherische Auffassung hin. Allein daß
sie dieselben auch in allen andern Stücken getheilt hätten,
kann man nicht sagen: allzuties war das Sesühl der Sinheit der Kirche, die Verehrung für den Papst ihren Gemüthern eingeprägt, und gar manche katholische Gebräuche
hiengen zu genau mit der nationalen Sinnesweise zusammen,
als daß man sich so leicht von ihnen entsernt hätte.

Flaminio verfaßte eine Pfalmenerklärung, deren dogs matischer Inhalt von protestantischen Schriftstellern gebilligt worden ist: aber eben dieselbe versah er mit einer Zueignung, in welcher er den Papst "den Wächter und Fürsten aller Heiligkeit, den Statthalter Gottes auf Erden" nannte.

Siovan Battista Folengo schreibt die Rechtsertigung allein der Snade zu: er redet sogar von dem Nußen der Sünde, was nicht weit von der Schädlichkeit der guten Werke entsernt ist: lebhaft eisert er wider das Vertrauen auf Fasten, häusiges Gebet, Messe und Beichte, ja auf den Priesterstand selber, Tonsur und Mitra; dennoch ist er in dem nemlichen Benedictinerkloster, in welchem er

<sup>1.</sup> Ad Psalm. 67, f. 246. Man findet einen Auszug aus dies sen Erklärungen in des Gerdessus Italia reformata p. 257—261.

144 Buch II. Regeneration des Ratholicismus.

in seinem sechzehnten Jahre eingekleidet worden, ungefähr in dem sechzigsten ruhig gestorben.

Nicht viel anders stand es lange Zeit mit Vernardino Ochino. Glauben wir seinen eigenen Worten, so war es von Anfang ein tiefes Verlangen, wie er sich ausbrückt, "nach dem himmlischen Paradiese, das durch die göttliche Gnade erworben wird," was ihn dahin brachte Francis caner zu werden. Sein Eifer war so gründlich, daß er gar bald zu den strengeren Bußübungen der Capuziner übertrat. In dem dritten und noch einmal in dem vierten Capitel dieses Ordens ward er zum General desselben ernannt: ein Umt das er mit außerordentlichem Beifall verwaltete. So streng aber auch sein Leben war, — er gieng immer zu Fuß: er schlief auf seinem Mantel: nie trank er Wein: auch andern schärfte er vor allem das Gebot der Armuth ein, als das vornehmste Mittel die evangelische Vollkommenheit zu erwerben, — so ward er doch nach und nach von dem Lehrsatz der Rechtsertigung durch die Snade überzeugt und durchdrungen. Auf das eindringlichste trug er sie in dem Beichtstuhl und auf der Ranzel vor. "Ich eröffnete ihm mein Herz," sagt Bembo, "wie ich es vor Christo selber thun würde: mir kam es vor, als hätte ich nie einen heiligeren Mann gesehen." Bu seinen Predigten strömten die Städte zusammen: die Kirchen waren zu klein: die Gelehrten und das Wolk, beide Geschlechter, alt und jung, alle wurden befriedigt. Seine rauhe Kleidung, sein bis auf die Brust herabhängender Bart, seine

1. Thuani Historiae ad a. 1559. I, 473.

Analogien des Protestantismus in Italien. 145 seine grauen Haare, sein bleiches mageres Gesicht und die Schwäche die von seinem hartnäckigen Fasten herkam, gaben ihm den Ausdruck eines Heiligen.

Und so gab es noch eine Linie innerhalb des Katholicismus, welche von den Analogien der neuen Meinungen nicht überschritten wurde. Mit Priesterthum und Mönchswesen setzte man sich in Italien nicht geradezu in Streit: das Primat des Papstes anzugreifen, war man weit ent-Wie hätte auch z. B. ein Poole nicht daran fest: halten sollen, nachdem er aus England geflüchtet war um nicht in seinem Könige das Haupt der englischen Kirche verehren zu muffen? Sie meinten, wie Ottonel Viba, ein Schüler Vergerios, diesem selber erklärt, "in der christlichen Kirche habe jeder sein Umt: der Bischof die Seelsorge der Einwohner seiner Diöces, die er vor der Welt und dem Bösen zu beschützen habe: der Metropolitan müsse darauf achten, daß von den Bischösen Residenz gehalten werde: die Metropolitane senen dann wieder dem Papst unterwors fen, dem die allgemeine Verwaltung der Kirche aufgetragen sen, die er mit heiligem Geiste leiten solle. Seines Amtes musse ein Jeder warten." 2 Die Absonderung von der Rirche hielten diese Männer für das äußerste Übel. Ifidoro Clario, ein Mann der mit Hülfe protestantischer Arbeiten die Vulgata verbessert, und dazu eine Einleitung geschrieben hat, welche einer Expurgation unterworfen worden

<sup>1.</sup> Boverio: Annali di frati minori Capuccini I, 375. Gratiani: Vie de Commendone p. 143.

<sup>2.</sup> Ottonello Vida Dot. al Vescovo Vergerio; lettere volgari I, 80.

ist, mahnte die Protestanten in einer eigenen Schrift von einem solchen Vorhaben ab. "Kein Verderben", sagt er, "könne so groß seyn, um zu einem Absall von dem geheisligten Verein zu berechtigen. Sey es nicht besser, dassenige, was man habe, zu restauriren, als sich unsicheren Versuchen, etwas anderes hervorzubringen, anzwertrauen? Nur darauf solle man sinnen, wie das alte Institut zu verbessern und von seinen Fehlern zu befreien sey."

Unter diesen Modificationen gab es eine große Anzahl von Anhängern der neuen Lehre in Italien. Antonio dei Pagliarici zu Siena, der selbst für den Urheber des Buchs von der Wohlthat Christi gehalten worden, Carnesecchi aus Florenz, welcher als ein Anhänger und Verbreiter desselben in Anspruch genommen ward, Giovan Battista Notto zu Bologna, welcher an Morone, Poole und Vittoria Colonna Beschüßer hatte und Mittel sand die Ürmsten unter seinen Anhängern mit Geld zu unterstüßen, Fra Anstonio von Volterra, und sast in jeder Stadt von Italien irgend ein bedeutender Mensch, schlossen sich ihr an. Es war eine Meinung, entschieden religiös, kirchlich gemäßigt, welche das ganze Land von einem Ende bis zu dem ansbern in allen Kreisen in Bewegung setze.

<sup>1.</sup> Der Auszug aus dem Compendium der Inquisitoren ist hiers über unsere Quelle. Bologna, heißt es da, su in molti pericoli, perche vi surono heretici principali, sra quali su un Gio Ba Rotto, il quale haveva amicizia et appoggio di persone potentissime, come di Morone, Polo, Marchesa di Pescara, e raccoglieva danari a tutto suo potere e gli compartiva tra gli heretici occulti e poveri che stavano in Bologna, abjurd poi nelle mani del padre Salmerone (des Sesuiten) per ordine del legato di Bologna (Compend. sol. 9, c. 94). So werden alle Städte durchgegangen.

## Versuche innerer Reformen und einer Aussöhnung mit den Protestanten.

Man legt Poole die Außerung in den Mund, der Mensch habe sich mit der inneren Einsicht zu begnügen, ohne sich viel darum zu kümmern, ob es in der Kirche Irrthümer und Mißbräuche gebe. Uber gerade von einer Seite, der er selber angehörte, kam der erste Versuch einer Verbesserung.

Es ist vielleicht die rühmlichste That Pauls III, mit der er gleich seine Thronbesteigung bezeichnete, daß er einige ausgezeichnete Männer, ohne andere Rücksicht als auf ihr Verdienst, in das Collegium der Cardinale berief. jenem Venezianer Contarini begann er, und dieser soll die übrigen in Vorschlag gebracht haben. Es waren Männer von unbescholtenen Sitten, die im Rufe von Gelehrsamkeit und Frömmigkeit standen, denen die Bedürfnisse der verschiedenen gander bekannt senn mußten: Caraffa, der sich lange in Spanien und den Niederlanden aufge-Sadolet, Bischof zu Carpentras in Frankreich: Poole, flüchtig aus England: Giberto, der nachdem er lange an der Leitung der allgemeinen Angelegenheiten Theil gehabt, sein Bisthum Verona musterhaft verwaltete: Federigo Fregoso, Erzbischof von Salerno: fast alle, wie wir sehen, Mitglieder senes Oratoriums der göttlichen Liebe:

<sup>1.</sup> Stelle aus Atanagi bei M'Erie: Neformation in Italien. D. Übers. S. 172.

148 Buch II. Regeneration des Ratholicismus.

mehrere in der nach dem Protestantismus neigenden relisgiösen Richtung. 1

Eben diese Cardinäle waren es nun, welche auf Besehl des Papstes einen Entwurf kirchlicher Resormen aussarbeiteten. Er wurde den Protestanten bekannt und sie haben ihn nicht ohne Wegwerfung verspottet. Sie freilich waren indessen um vieles weiter geschritten. Aber sür die katholische Kirche lag, es ist schwerlich zu leugnen, eine außerordentliche Bedentung darin, daß man das Übel in Rom selbst angriff, daß man einem Papst gegenüber den Päpsten vorwarf, wie es in dem Eingange zu dieser Schrift heißt, "sich häusig Diener gewählt zu haben nicht um von ihnen zu lernen was ihre Pflicht erheische, sondern um sich das sür erlaubt erklären zu lassen, wonach ihre Begierden getrachtet," daß man einen solchen Mißbrauch der höchsten Sewalt sür die vornehmste Quelle des Verzberbens erklärte.

Und hiebei blieb man nicht stehen. Es sind einige kleine Schriften von Gaspar Contarini übrig, in denen er vor allem denjenigen Mißbräuchen, welche der Eurie Geswinn brachten, den lebhaftesten Krieg macht. Den Gesbrauch der Compositionen — daß man nemlich für die Verleihung selbst geistlicher Snaden sich Seld zahlen ließ —

<sup>1.</sup> Vita Reginaldi Poli in der Ausgabe der Briefe desselben von Quirini tom. I, p. 12. Florebelli de vita Jacobi Sadoleti commentarius vor den Epp. Sadoleti Col. 1590 vol. 3.

<sup>2.</sup> Es ist das schon angeführte Consilium delectorum Cardinalium et aliorum praelatorum de emendanda ecclesia. Von Contarini, Caraffa, Sadolet, Poole, Fregoso, Giberto, Cortese und Aleander unterzeichnet.

erklärt er sur Simonie, die man für eine Art von Reperei halten könne. Man fand es übel gethan, daß er frühere Päpste table. "Wie," ruft er aus, "sollen wir uns so sehr um den Namen von drei, vier Päpsten kummern, und nicht lieber verbessern was verunstaltet ist, und uns selber einen guten Namen erwerben? In der That, es wäre viel gefordert, alle Thaten aller Päpste zu vertheidigen!" Den Mißbrauch der Dispensationen greift er auf das ernstlichste, nachbrücklichste an. Er findet es gögendienerisch, zu sagen, was wirklich behauptet wurde, der Papst habe für Festsetzung und Aufhebung des positiven Rechts keine andere Norm als seinen Willen. Es ist der Mühe werth, ihn hierüber zu hören. "Christi Geset", fagt er, "ist ein Gesetz ber Freiheit und verbietet eine so grobe Knechtschaft, welche die Lutheraner ganz Recht hätten mit ber babylonischen Gefangenschaft zu vergleichen. Aber auch überdieß kann wohl das eine Regierung hei: ßen, deren Regel der Wille eines Menschen ist, der von Natur zum Bösen neigt und von unzähligen Affecten bewegt wird? Rein! alle Herrschaft ist eine Herrschaft der Vernunft. Sie hat den Zweck, diejenigen, die ihr unterworfen sind, durch die rechten Mittel zu ihrem Ziele, dem Glück zu führen. Auch die Autorität des Papstes ist eine Herrschaft der Vernunft: Gott hat sie dem heiligen Peter und bessen Nachfolgern verliehen, um die ihnen anvertraute Heerde zur ewigen Seligkeit zu leiten. Ein Papst muß wiffen, daß es freie Menschen sind, über die er sie ausübt. Nicht nach Belieben soll er besehlen oder verbieten oder dispensiren, sondern nach der Regel der Vernunst, der

göttlichen Gebote und der Liebe: einer Regel die alles auf Gott und das gemeine Beste bezieht. Denn nicht die Willführ giebt die positiven Gesetze. Sie werden gezeben, indem man das natürliche Recht und die göttlichen Gebote mit den Umständen zusammenhält; nur nach denselzben Gesetzen und der unadweislichen Forderung der Dinge können sie geändert werden." — "Deine Heiligkeit", rust er Paul III zu, "trage Sorge, von dieser Regel nicht abzuweichen. Wende dich nicht zu der Ohnmacht des Willens, welche das Böse wählt, zu der Knechtschaft die der Sünde dient. Dann wirst du mächtig, dann frei werden: dann wird in dir das Leben der christlichen Republik entshalten sepn."

Ein Versuch, wie wir sehen, ein rationelles Papstthum zu gründen. Um so merkwürdiger, weil es von derselben Lehre über die Justification und den freien Willen ausgeht, die dem protestantischen Absall zur Grundlage gedient hat. Wir vermuthen dieß nicht allein weil Contarini diese Weisnungen hegte: er sagt es ausdrücklich. Er führt aus, daß der Mensch zum Bösen neige: dieß komme von der Ohnmacht des Willens her, welcher sobald er sich zu dem Bössen wende, mehr im Leiden als im Thun begriffen sen: nur durch Christi Gnade werde er frei. Er erkennt demnach wohl die päpstliche Gewalt an, doch fordert er von ihr die Richtung auf Gott und das allgemeine Beste.

1. G. Contarini Cardinalis ad Paulum III P. M. de potestate pontisicis in compositionibus. Gedruckt bei Roccaberti Bibliotheca Pontisicia Maxima tom. XIII. In meinen Händen ist noch ein Tractatus de compositionibus datarii Rev<sup>mi</sup> D. Gasparis Contareni, 1536, von dem ich nicht sinden kann daß er irgendwo gedruckt sen.

Contarini legte seine Schriften dem Papste vor. Im Rovember 1538 suhr er mit ihm an einem heitern Tage nach Ostia. "Da auf dem Wege", schreibt er an Poole, "hat mich dieser unser gute Alte bei Seite genommen und mit mir allein über die Resorm der Compositionen geredet. Er sagte, den kleinen Aussa, den ich darüber geschrieben, habe er bei sich, und in den Worgenstunden habe er ihn gelesen. Ich hatte bereits alle Hoffnung aufgegeben. Iest hat er aber so christlich mit mir geredet, daß ich neue Hoffnung gesast habe, Sott werde etwas Großes auszeichten und die Pforten der Hölle seinen Geist nicht überzwältigen lassen."

Es ist leicht zu erachten, daß eine durchgreifende Versbefferung der Mißbräuche, an die sich so viel persönliche Rechte und Ansprüche, so viele Sewohnheiten des Lebens knüpften, das Schwerste von allem war, was man untersnehmen konnte. Indeß schien Papst Paul nach und nach ernstlich daran gehen zu wollen.

So ernannte er Commissionen zur Ausführung der Restormen <sup>2</sup> — für Kammer, Ruota, Canzlei und Penitenziaria; auch Siberto berief er wieder zu sich. Es erschieznen reformatorische Bullen; zu dem allgemeinen Concilium, das Papst Clemens so sehr gefürchtet und gestohen hatte, das auch Paul III in seinen Privatverhältnissen manchen Anlaß sinden konnte zu vermeiden, machte man Anstalt.

<sup>1.</sup> Gaspar C. Contarenus Reginaldo C. Polo. Ex ostiis Tiberinis XI Nov. 1538. (Epp. Poli II, 142.)

<sup>2.</sup> Acta consistorialia (6 Aug. 1540) bei Rainaldus Annales ecclesiastici Tom. XXI, p. 146.

Wie nun, wenn in der That die Verbesserungen Statt fanden, der römische Hof sich reformirte, die Mißbräuche der Verfassung abgestellt wurden? Wenn dann das nemsliche Dogma, von welchem Luther ausgegangen, das Prinzip einer Erneuerung in Leben und Lehre ward? Wäre da nicht eine Aussöhnung möglich gewesen? Denn auch die Protestanten rissen sich nur langsam und widerstrebend von der Einheit der Kirche los.

Vielen schien es möglich: auf die Religionsgespräche setzen nicht Wenige eine ernstliche Hoffnung.

Der Theorie nach hätte sie der Papst nicht billigen sollen, da man darin nicht ohne Einwirkung der weltlichen Sewalt Religionsstreitigkeiten zu entscheiden suchte, über die er selber das oberste Erkenntniß in Anspruch nahm. Auch verwahrte er sich wohl; jedoch ließ er sie vor sich gehen und sendete seine Abgeordneten dazu.

Er gieng babei mit vieler Behutsamkeit zu Werke: er wählte immer gemäßigte Männer: Leute die später in vie-len Fällen selbst in den Verdacht des Protestantismus ge-rathen sind. Für ihr Leben und politisches Verhalten gab er ihnen überdieß verständige Unweisungen.

Als er z. B. Moronen, der noch jung war, im Jahre 1536 nach Deutschland schickte, versäumte er nicht, ihm anzuempfehlen, "er solle keine Schulden machen, in den angewiesenen Herbergen bezahlen, sich ohne Luxus, so wie ohne Armseligkeit kleiden: zwar die Kirche besuchen, aber ja ohne den Schein der Heuchelei." Er sollte die römissche Reform, von der so viel die Rede gewesen, in seiner Person darstellen: eine durch Heiterkeit gemäßigte Würde

empfahl man ihm an. <sup>1</sup> Im Jahre 1540 hatte ber Bischof von Wien zu einem äußersten Schritte gerathen. Man sollte, meinte berselbe, den Reugläubigen die für ketzerisch erklärten Artikel Luthers und Melanchthons vorzlegen, und sie kurzweg fragen, ob sie von denselben abzusstehen geneigt sepen. Zu einer solchen Maaßregel sedoch wies der Papst seinen Runzius mit nichten an. "Sie würden eher sterben, fürchten wir," sagt er, "als einen solchen Widerruf leisten." <sup>2</sup> Er wünscht nur, eine Hoffnung der Aussöhnung zu sehen. Bei dem ersten Strahl derselzben will er eine nicht beleidigende Formel senden, die von weisen und würdigen Männern bereits hiezu entworfen worden. "Wäre es doch schon dahin! Kaum dürsen wir es erwarten!"

Riemals aber war man näher bei einander als bei dem Regensburger Gespräch im Jahre 1541. Die politischen Berhältnisse lagen ausnehmend vortheilhaft. Der Raiser, welcher sich der Kraft des Reiches zu einem Türztenkrieg oder wider Frankreich zu bedienen hatte, wünschte nichts dringender als eine Ausschnung. Er wählte die verständigsten, gemäßigtsten Männer unter den katholischen Theologen, Gropper und Julius Pflug, zu dem Gespräch

<sup>1.</sup> Instructio pro causa fidei et concilii data episcopo Mutinae 24. Oct 1536 MS.

<sup>2.</sup> Instructiones pro Revmo D. ep. Mutinensi apostolico nuncio interfuturo conventui Germanorum Spirae 12 Maji 1540 celebrando. "Timendum est atque adeo certo sciendum, ista quae in his articulis pie et prudenter continentur non solum fretos salvo conductu esse eos recusaturos, verum etiam ubi mors praesens immineret, illam potius praeelecturos."

aus. Auf der andern Seite stand kandgraf Philipp wies der gut mit Östreich: er hoffte die oberste Anführung in dem Kriege, zu dem man sich rüstete, zu erhalten: mit Bewunderung und Vergnügen sah ihn der Kaiser auf seis nem prächtigen Hengst, kräftig wie der, in Regensburg einreiten. Der friedfertige Bucer, der beugsame Welanchs thon erschienen von der protestantischen Seite.

Wie sehr auch der Papst einen glücklichen Erfolg wünssche, zeigte schon die Wahl des Legaten den er sendete, eben jenes Gaspar Contarini, den wir in die neue Richtung, welche Italien genommen, so tief verslochten, den wir bei dem Entwurfe allgemeiner Reformen so thätig gessehen. Jest trat er in eine noch bedeutendere Stelle, in die Witte zwischen zwei Meinungen und Parteien welche die Welt spalteten: in einem vortheilhaften Moment: mit dem Austrag und der Aussicht sie zu versöhnen; — eine Stelle die uns wenn nicht die Pflicht aussez, doch die Erlaubniß giebt seine Persönlichkeit näher zu betrachten.

Messer Gaspar Contarini, der älteste Sohn aus einem ablichen Hause in Benedig, das nach der Levante handelte, hatte sich besonders philosophischen Studien geswidmet. Es ist nicht unmerkwürdig, wie er diest that. Er bestimmte den Tag drei Stunden für die eigentlichen Studien: nie wandte er weniger, nie auch mehr darauf: er begann alle Mal mit genauer Wiederholung: er brachte es in seder Disciplin bis zu ihrem Ende: nie übersprang er eine.

I. Joannis Casae Vita Gasparis Contarini: in Jo. Casae Monimentis latinis ed. Hal. 1708 p. 88.

Von den Subtilitäten der Ausleger des Aristoteles ließ er sich nicht zu ähnlichen Spitsfindigkeiten fortreißen: er fand, nichts sen scharssinniger als die Unwahrheit.

Er zeigte das entschiedenste Talent, doch noch größere Festigkeit. Nach dem Schmuck der Nede trachtete er nicht: er drückte sich einfach aus, wie die Sache es forderte.

Wie die Natur in regelrechter Folge hervorbringt, Jahrestring an Jahrestring reihend, so entwickelte er sich.

Als er, in ziemlich jungen Jahren, in den Rath der Pregadi, den Senat seiner Vaterstadt, aufgenommen ward, wagte er eine Zeitlang nicht zu sprechen: er hätte es geswünscht, er hätte etwas zu sagen gehabt; doch konnte er sich das Herz nicht kassen; als er es endlich über sich geswann, sprach er, zwar weder sehr anmuthig, noch wizig, noch heftig und lebhaft, aber so einfach und gründlich, daß er sich das größte Ansehen verschaffte.

In die bewegtesten Zeiten war er gefallen. Er erslebte wie seine Vaterstadt ihr Gebiet verlor, und trug selbst dazu bei, daß sie es wiedererward. Bei der ersten Ankunft 'Carls V in Deutschland ward er als Gesandter an ihn gesschickt; hier nahm er den Anfang der Kirchentrennung wahr. Er langte mit demselben in Spanien an, als das Schiff Vittoria von der ersten Weltumsegelung zurücktam: das Räthsel, daß es einen Tag später eintraf als es nach seinem Tagebuche hätte geschehen sollen, wußte er, so viel ich sinde, zuerst zu lösen. Den Papst, zu dem er nach

<sup>1.</sup> Beccatello: Vita del C. Contarini (Epp. Poli III) p. CIII. Es giebt auch eine besondere Ausgabe, die aber nur aus dem Bande der Briefe herausgenommen ist und dieselben Seitenzahlen hat.

der Eroberung von Rom abgeordnet' wurde, half er mit dem Kaiser versöhnen. Von seiner treffenden, eindringens den Ansicht der Welt und seiner wohlverstandenen Vaters landsliebe ist das Büchelchen über die venezianische Versfassung — ein sehr unterrichtendes und wohlgesastes Werkschen — und sind die Relazionen über seine Gesandtschassten, welche sich hie und da handschriftlich sinden, helle Zeugnisse. \(^1\)

Eines Sonntags, im Jahre 1535, als gerade der große Rath versammelt war und Contarini, der indeß in die wichetigsten Ümter gekommen, bei den Wahlurnen saß, traf die Nachricht ein, Papst Paul, den er nicht kannte, zu dem er keinerlei Verhältniß hatte, habe ihn zum Cardinal erenannt. Alles eilte herbei, um ihn, den Überraschten, der es nicht glauben wollte, zu beglückwünschen. Aluise Woscenigo, der ihm bisher in den Staatsgeschäften die Wisderpart gehalten, rief aus, die Republik verliere ihren bessten Bürger.

Für ihn jedoch hatte dieß ehrenvolle Slück auch eine minder erfreuliche Seite. Sollte er die freie Vaterstadt verlassen, die ihm ihre höchsten Würden und auf jeden Fall einen Wirkungskreis in völliger Gleichheit mit den Häuptern des Staates darbot, um in den Dienst eines

<sup>1.</sup> Die erste ist von 1525, die andere von 1530. Vornehmlich ist die erste für die frühere Zeit Carls V sehr wichtig. Ich habe von derselben weder in Wien noch Venedig eine Spur gefunden. In Rom entdeckte ich ein Exemplar: ein anderes habe ich nie zu sehen bekommen.

<sup>2.</sup> Daniel Barbaro an Domenico Beniero: Lettere volgari I, 73.

oft leidenschaftlichen, durch keine bindenden Gesetze eingesschränkten Papstes zu treten? Sollte er sich aus seiner altväterischen Republik entsernen, deren Sitten den seinen entsprachen, um sich in dem Luxus und Glanz des römisschen Hoses mit den Übrigen zu messen? Hauptsächlich hat ihn, wie man versichert, die Betrachtung, daß in soschwierigen Zeiten das Beispiel der Verachtung einer so hohen Würde eine schädliche Wirkung haben werde, dazu bestimmt sie anzunehmen.

Den ganzen Eifer nun, ben er bisher seiner Vatersstadt gewidmet, wandte er seitbem auf die allgemeinen Ansgelegenheiten der Kirche. Oft hatte er die Cardinäle gegen sich, die es seltsam fanden, daß ein kaum Angekommener, ein Venezianer den römischen Hof reformiren wolle: zuweislen auch den Papst. Er widersetzte sich einst der Ernensnung eines Cardinals. "Wir wissen," sagte der Papst, "wie man in diesen Gewässern schisst: die Cardinäle lieden es nicht, daß ihnen ein anderer an Ehre gleich werde." Betrossen sagte Contarini: "ich glaube nicht, daß der Carsbinalhut meine größte Ehre ist."

Auch hier behauptete er sich in seiner Strenge, Einsfachheit, Thätigkeit: in der Würde und Milde seiner Gessinnung.

Die Natur läßt das einfach gegliederte Gewächs nicht ohne den Schmuck der Blüthe, in dem sein Dasenn athmet und sich mittheilt. In dem Menschen ist es die Gesinnung, welche von allen höheren Kräften seines Lebens zusammen hervorgebracht wird, und ihm dann seine moralische Hal-

1. Casa p. 102.

tung, seiner Erscheinung ihren Ausbruck verleiht. In Constarini war es Milde: innere Wahrheit: keusche Sittlichkeit: besonders die tiefere religiöse Überzeugung, die den Menschen beglückt, indem sie ihn erleuchtet.

Voll von dieser Sesinnung, gemäßigt, mit den Proztestanten in dem wichtigsten Lehrstück fast von der gleichen Unsicht, erschien Contarini in Deutschland; mit einer Rezgeneration der Lehre von eben diesem Punkte aus, und der Abstellung der Mißbräuche, hosste er die Spaltung beilegen zu können.

Ob sie aber nicht bereits zu weit gediehen war, ob die abweichenden Meinungen nicht bereits zu mächtig Wurstel gefaßt hatten? Ich möchte darüber doch nicht sofort entscheiden.

Ein anderer Venezianer, Marin Giustiniano, der unser Baterland kurz vor diesem Reichstag verließ und die Lage der Dinge sorgkältig beobachtet zu haben scheint, schilbert es wenigstens als sehr möglich. Mur sepen, sindet er, einige bedeutende Zugeständnisse unerläßlich. Er macht solgende namhaft. "Der Papst dürfe nicht mehr als Christi Stellvertreter im Weltlichen wie im Geistlichen angesehen werden wollen, — den ungelehrten und lasterhaften Bischöfen und Priestern müsse man Substituten setzen, untadelhaft in ihrem Leben und fähig das Volk zu unterrichten, — wesder Verkauf der Resse noch Anhäufung der Pfründen noch den Misstrauch der Compositionen dürfe man länger dulden,

<sup>1.</sup> Relazione del clarmo M. Marino Giustinian Kav<sup>r</sup> (ritornato) dalla legazione di Germania sotto Ferdinando re di Romani. Bibl. Corsini su Rom n. 481.

— die Ubertretung der Fastengesetze höchstens mit leichten Strafen belegen; — werde dann die Communion unter beiden Gestalten und die Priesterehe gestattet, so werde man in Deutschland sofort aller Zwietracht absagen, dem Papst in geistlichen Dingen Obedienz leisten, die Messe geschehen lassen, die Ohrenbeichte zugeben, und sogar die Nothwendigkeit der guten Werke, als einer Frucht des Glaubens, insofern sie nemlich aus dem Glauben solgen, anerkennen. Wie die Zwietracht aus den Mißbräuchen entsprungen, so werde sie durch eine Abstellung derselben zu heben sepn."

Hiebei erinnern wir uns, daß kandgraf Philipp von Hessen schon das Jahr vorher erklärt hatte, die weltliche Macht der Bischöse könne geduldet werden, wosern man ein Mittel sinde auch die geistliche gebührend zu handhaben: in Hinsicht der Messe könne man sich wohl vergleischen, wenn nur beiderlei Sestalt nachgelassen bleibe. Den päpstlichen Primat, ohne Zweisel unter gewissen Berdingungen, anzuerkennen erklärte sich Joachim von Branzdenburg bereitwillig. Indessen näherte man sich auch von der andern Seite. Der kaiserliche Botschafter wiederholte, man müsse von beiden Seiten nachlassen, so weit es nur immer mit Gottes Ehre möglich sep. Auch die Richts Prostestirenden hätten es gern gesehen, wenn die geistliche Ses

<sup>1.</sup> Schreiben des Landgrafen in Rommels Urkundenbuche p. 85. Vergl. das Schreiben des Bischofs von Lunden bei Seckendorf p. 299. Contarini al C<sup>1</sup> Farnese 1541 28 April (Epp. Poli III, p. CCLV). Der Landgraf und der Churfurst forderten beide Priesterehe und beiderlei Gestalt; in Hinsicht des Primats zeigte sich jener, in Hinsicht der Lehre de missa quod sit sacrisicium zeigte sich dieser schwieriger.

walt den Bischösen, die zu eigentlichen Fürsten geworden waren, in ganz Deutschland abgenommen und an Supersintendenten übertragen, wenn in hinsicht der Verwendung der Kirchengüter eine allgemein gültige Veränderung beliebt worden wäre. Man sieng bereits an von neutralen Dinsgen zu reden, die man thun oder lassen könne: selbst in geistlichen Chursürstenthümern wurden Sebete für den günsstigen Sang des Aussöhnungswerfes veranstaltet.

Wir wollen über den Grad der Möglichkeit und Wahrsscheinlichkeit dieses Gelingens nicht streiten: sehr schwer blieb es allemal; aber wenn sich auch nur eine geringe Aussicht zeigte, so war es doch einen Versuch werth: so viel sehen wir, daß sich noch einmal eine große Neigung zu einem solchen entwickelt hatte, daß sich ungemeine Hossnungen daran knüpften.

Rur fragte sich, ob auch der Papst, ohne den nichts geschehen konnte, von der Strenge seiner Forderungen nachzulassen geneigt sen. Sehr merkwürdig ist in dieser Hinsicht besonders Eine Stelle der Instruction, mit der er Contazini entließ.

Die unumschränkte Vollmacht, auf welche von kaiserlicher Seite gedrungen worden, hatte er demselben nicht gegeben. Er vermuthet, es könnten in Deutschland Forderungen vorkommen, die kein Legat, die nicht einmal er, der Papst selbst, ohne Beirath der anderen Nationen zugestehen dürfe. Doch weist er darum nicht alle Unterhand-

I. Instructio data Revmo Cli Contareno in Germaniam legato d. 28 mensis Januarii 1541. In vielen Bibliotheken hands schriftlich: gedruckt in Quirini: Epp. Poli III, CCLXXXVI.

Versuche einer Aussohnung m. d. Protestanten. 161

handlung von sich. Wir müssen erst sehen, sagt er, ob die Protestanten in den Prinzipien mit uns übereinkommen, z. B. über den Primat des heiligen Stuhles, die Sacramente, und einiges andere. Fragt man nun, was dieß andere sen, so drückt sich der Papst darüber nicht ganz deutlich aus. Er bezeichnet es als das, was sowohl durch die heilige Schrift als durch den immerwährenden Sebrauch der Rirche gebilligt worden: dem Legaten sen ses bekannt. Auf diese Grundlage, fügt er hinzu, könne man sich dann über alle Streitpunkte zu verständigen suchen.

Es ist wohl keine Frage, daß diese unbestimmte Art des Ausdrucks mit Absicht gewählt worden war: Paul III mochte versuchen wollen wie weit Contarini es bringe, und sich für die Ratification nicht im Voraus die Hände zu binden Lust haben. Zunächst ließ er dem Legaten einen gewissen Spielraum. Ohne Zweisel würde es diesem neue Anstrengungen gekostet haben, dassenige der hartnäckigen Curie annehmlich zu machen, was man in Regensburg, unmöglich zu ihrer vollen Zufriedenheit, erreicht hätte; aber

1. Videndum inprimis est an Protestantes et ii qui ab ecclesiae gremio desecerunt, in principiis nobiscum conveniant, cujusmodi est hujus sanctae sedis primatus tanquam a deo et salvatore nostro institutus, sacrosanctae ecclesiae sacramenta, et alia quaedam quae tum sacrarum litterarum autoritate tum universalis ecclesiae perpetua observatione hactenus observata et comprobata suere et tibi nota esse bene scimus, quibus statim initio admissis omnis super aliis controversiis concordia tentaretur. Man muß hiebei nur immer die hochst orthodore, ihrer Nastur nach insterible Stellung eines Papstes im Auge haben, um zu bemerken, wie viel in einer solchen Wendung liegt.

11

hierauf, auf eine Versöhnung und Vereinigung der versammelten Theologen kam doch fürs Erste alles an. Allzuschwankend war noch die vermittelnde Tendenz, sie konnte noch nicht bei Namen genannt werden: erst wenn sie einen festen Punkt gewann, konnte sie hoffen, sich weiter geltend zu machen.

Un dem 5ten April 1541 begann man die Verhands lungen; einen von dem Raiser mitgetheilten, von Contarini nach einigen leichten Abanderungen gebilligten Entwurf legte man dabei zu Grunde. Gleich hier hielt es der Legat für rathsam, von seiner Instruction einen Schritt abzuweichen. Der Papst hatte vor allem andern die Anerkennung seines Primates gefordert. Contarini sah wohl, daß an dieser Frage, welche die Leidenschaften so leicht in Bewegung setzen konnte, ber Bersuch in seinem Beginn scheitern könne. Er ließ geschehen, daß von den zur Besprechung vorgelegten Artikeln der das päpstliche Primat betreffende vielmehr der lette wurde. Er hielt für besser, mit solchen anzufangen, in denen er und seine Freunde sich den Protestanten näherten, ohnehin Punkten von der höchsten Wichtigkeit, welche die Grundlage des Glaubens Un den Verhandlungen hierüber hatte er den betrafen. größten Untheil. Sein Secretär versichert, daß von den katholischen Theologen nichts beschlossen, selbst keine einzelne Anderung vorgenommen worden sen, ohne daß man ihn vorher befragt hätte. 1 Morone, Bischof von Mobena, Tomaso da Modena, Maestro di sacro palazzo, beides Männer die in dem Artikel der Justification der nems

1. Beccatelli: Vita del Cardinal Contarini p. CXVII.

Berfuche einer Ausschnung m. b. Protestanten. 163

lichen Meinung waren, standen ihm zur Seite. 1 Hauptschwierigkeit setzte ein deutscher Theologe, jener alte Widersacher Luthers, Doctor Eck, entgegen. Allein indem man denselben nöthigte Punkt für Punkt zu besprechen, brachte man auch ihn zulett zu genügenden Erklärungen. In der That vereinigte man sich — wer hätte es zu hoffen gewagt — in Kurzem über die vier wichtigen Artikel von der menschlichen Natur, der Erbsünde, der Erlösung und selbst der Justification. Contarini gestand den Haupts punkt der lutherischen Lehre zu, daß die Rechtfertigung des Menschen ohne Verdienst durch den Glauben allein erfolge; er fügte nur hinzu, daß dieser Glaube lebendig und thätig senn musse. Melanchthon bekannte, daß eben dieß die protestantische Lehre selber sen. 2 Kühnlich behauptet Bucer, in den verglichenen Artikeln sen alles einbegriffen "was dazu gehöre um vor Gott und in der Gemeinde gottselig, gerecht und heilig zu leben. "3 Eben so zufrieden war man auf der andern Seite. Der Bischof von Aquila nennt dieß Colloquium heilig: er zweifelt nicht, daß es die Versöhnung der Christenheit herbeiführen werde. Mit Freuden hörten die gleichgefinnten Freunde Contarinis, wie weit er gekommen sen. "Wie ich diese Übereinstimmung

- 1. Pallavicini IV, XIV, p. 433 aus den Briefen Contarinis.
- 2. Melanchthon an Camerar 10 Mai (Epp. p. 360); "adsentiuntur justificari homines side et quidem in eam sententiam ut nos docemus." Vergl. Planck: Geschichte des protestantischen Lehrsbegriffs III, II, 93.
- 3. Alle Handlungen und Schriften, zu Vergleichung der Relisgion durch die Kaiserl. Majestät zc. verhandelt ao. 1541 durch Marstinum Bucerum, bei Hortleder Buch I, Cap. 37, S. 280.

der Meinung bemerkt," schreibt ihm Poole, "habe ich ein Wohlgefühl empfunden, wie es mir keine Harmonie der Töne hätte verschaffen können. Nicht allein weil ich Friede und Eintracht kommen sehe, sondern auch weil diese Artikeldie Grundlage des gesammten christlichen Glaubens sind. Iwar scheinen sie von mancherlei zu handeln, von Glauben, Werken und Rechtsertigung: auf diese sedoch, die Rechtsertigung, gründet sich alles übrige, und ich wünsche dir Glück, ich danke Gott, daß die Theologen beider Parteien sich dars über vereinigt haben. Wir hossen, er, der so barmherzig angesangen hat, wird es auch vollenden."

Ein Moment, wenn ich nicht irre, für Deutschland, ja für die Welt von wesentlicher Bedeutung. Für jenes: die Punkte die wir berührt haben, schließen die Absicht ein, die gesammte geistliche Verfassung der Nation zu ändern, und ihr dem Papst gegenüber eine freiere, seiner weltlichen Eingriffe überhobene, selbständige Stellung zu geben. Die Einheit der Rirche, und mithin der Nation, wäre behauptet worden. Unendlich viel weiter aber würde der Erfolg nachgewirkt haben. Wenn die gemäßigte Partei, von welcher diese Versuche ausgiengen und geleitet wurden, in Rom und Italien die Oberhand zu behaup-

1. Polus Contareno. Capranicae 17 Maji 1541. Epp. Poli T. III, p. 25. Merkwürdig sind auch die Briefe jenes Bischofs von Aquila bei Nainaldus 1541 Nr. 11. 12. Man meinte, wenn man nur noch über den Punkt vom Abendmal wegkomme, so werde sich alles andere beseitigen lassen. Id unum est quod omnibus spem maximam sacit, assertio Caesaris se nullo pacto nisi redus bene compositis discessurum, atque etiam quod omnia scitu consiliisque rev<sup>mi</sup> legati in colloquio a nostris theologis tractantur et disputantur.

Versuche einer Aussohnung m. d. Protestanten. 165 ten verstand, welch eine ganz andere Gestalt hätte auch die katholische Welt annehmen muffen!

Allein ein so ungemeines Resultat ließ sich nicht ohne lebhaften Kampf erreichen.

Was zu Regensburg beschlossen worden, mußte auf der einen Seite durch die Billigung des Papstes, auf der ans dern durch die Beistimmung Luthers, an den man sogar eine eigene Sesandtschaft abordnete, bestätigt werden.

Aber schon hier zeigten sich viele Schwierigkeiten. Luther, der sich im ersten Augenblicke nicht ganz verwerfend erklärte, gerieth doch bald auf den Verdacht, daß alles auf Täuschung abgesehen, eine Posse seiner Feinde sep. Er konnte sich nicht überzeugen, daß auch auf der andern Seite die Lehre von der Justissication Wurzel gesaßt habe. In den verglichenen Artikeln sah er am Ende nichts als ein Stückwerk, zusammengesetzt aus beiden Meinungen: — er, der sich immer im Rampse zwischen Himmel und Hölle erblickte, glaubte auch hier das Treiben des Satans zu erkennen. Seinem Herrn, dem Chursürsten, rieth er auf das drinzgendste ab, den Reichstag persönlich zu besuchen. "Gerade er sep der, den der Teusel suche." Aus das Erscheinen und die Beistimmung des Chursürsten wäre in der That unendlich viel angekommen.

Indessen waren diese Artikel auch nach Rom gelangt. Sie erregten ein ungemeines Aussehen. An der Erklärung über die Rechtsertigung nahmen besonders die Cardinäle Carassa und San Marcello großen Anstoß, und nur mit Mühe konnte ihnen Priuli den Sinn derselben deutlich

1. Corpus Ref. IV, p. 397. Luther an Johann Friedrich in de Wette's Sammlung V, 353. 377.

machen. <sup>1</sup> So entschieben jedoch drückte sich der Papst nicht sogleich aus wie Luther. Cardinal Farnese ließ an den Legaten schreiben, Seine Heiligkeit billige weder noch mißbillige sie diesen Schluß. Aber alle Anderen, die ihn gesehen, seyen der Meinung, vorausgesetzt daß der Sinn desselben mit dem katholischen Glauben übereinstimme, so könnten die Worte doch deutlicher seyn.

So stark auch diese theologische Opposition seyn mochte, so war sie doch weder die einzige noch vielleicht die wirks samste. Noch eine andere kam von der politischen Seite her.

Eine Versöhnung, wie man sie vorhatte, würde Deutschland eine ungewohnte Einheit, und dem Kaiser, der sich deren hätte bedienen können, eine außerordentliche Macht verliehen haben. <sup>2</sup> Als das Oberhaupt der gemäßigten Partei hätte er besonders alsdann, wenn es zu einem Concilium gekommen wäre, ein oberstes Ansehen in ganz Europa erlangen müssen. Hiewider erhoben sich wie natürlich alle gewohnten Feindseligkeiten.

Franz I glaubte sich unmittelbar bedroht, und vers säumte nichts um die Vereinigung zu hintertreiben. Lebs haft beklagte er sich über die Zugeständnisse die der Legat

<sup>1.</sup> Ich kann es Quirini nicht vergeben, daß er den Brief Priuli's über diese Verhältnisse, den er in Händen hatte, nicht vollsskändig mitgetheilt hat.

<sup>2.</sup> Es gab immer eine kaiserliche Partei welche diese Tendenz versocht. Darin liegt unter andern das ganze Geheimnist der Unterhandlungen des Erzbischofs von Lunden. Er hatte dem Kaiser vorgestellt: che se S. M. volesse tolerare che i Lutherani stessero nelli loro errori, disponeva a modo e voler suo di tutta la Germania. Instruzione di Paolo III a Montepulciano 1539. Auch jest wünschte der Kaiser eine Toleranz.

ten den Muth und erhöhe ihn den Bösen: er werde es aus Nachgiebigkeit gegen den Kaiser noch so weit kommen lassen, daß der Sache nicht weiter zu helsen sep. Man hätte doch auch andere Fürsten zu Rathe ziehen sollen." Er nahm die Miene an, als sehe er Papst und Kirche in Gestahr. Er versprach, sie mit seinem Leben, mit allen Krästen seines Reiches zu vertheibigen.

Und schon hatten zu Rom nicht allein die angedeuteten geistlichen Bedenklichkeiten Wurzel gefaßt. Überdieß bemerkte man, daß der Kaiser bei der Eröffnung des Reichstags, wo er eines allgemeinen Conciliums Meldung gethan, dabei nicht gesagt hatte, der Papst allein habe es zu berufen. Man glaubte Andeutungen zu finden, daß er selbst dieß Recht in Anspruch nehme. In den alten Artikeln, mit Clemens VII zu Barcelona abgeschlossen, wollte man eine dahin zielende Stelle bemerken. Und sagten nicht die Protestanten sortwährend, eine Concilium zu berufen stehe dem Kaiser zu? Wie leicht konnte er ihnen da nachgeben,

I. Er sprach darüber mit dem papstlichen Gesandten an seinem Hose: Il C' di Mantova al C' Contarini bei Quirini III, CCLXXVIII: Loces 17 Maggio 1541. S. Ma Chama diveniva ogni di piu ardente nelle cose della chiesa, le quali era risoluto di voler disendere e sostenere con tutte le sorze sue e con la vita sua e de' figlivoli, giurandomi che da questo si moveva principalmente a sar questo officio. Dagegen hatte Granvella andere Notizen: m'affermò, sagt Contarini in einem Briefe an Farnese, ibid. CCLV, con giuramento havere in mano lettere del re christa, il quale scrive a questi principi protestanti che non si accordino in alcun modo e che lui aveva voluto veder l'opinioni loro, le quali non spiacevano. Zu beiden Seiten hatte hienach Franz I die Berssbhnung gehindert.

168 Buch II. Regeneration des Katholicismus.

wo sein Vortheil mit ihrer Lehre so augenscheinlich zusams mensiel. Es hätte dieß die größte Gefahr einer Spaltung eingeschlossen.

Indessen regte man sich auch in Deutschland. Schon Giustinian versichert, die Macht, welche der Landgraf das durch erworben, daß er sich an die Spitze der protestantis schen Partei gestellt, erwecke in Underen den Gedanken sich eine ähnliche an der Spitze der Ratholischen zu verschaffen. Ein Theilnehmer dieses Reichstags zeigt uns an, daß die Herzöge von Baiern jeder Übereinkunft abhold sepen. der Churfürst von Mainz war entschieden dagegen. warnt den Papst in einem eigenen Schreiben vor einem Nationalconcilium, ja vor jedem Concilium das in Deutschland gehalten werde: "allzuviel würde man darin zugestehen muffen." 2 Es finden sich noch andere Schreiben, in denen sich deutsche Katholiken unmittelbar bei dem Papst über den Fortgang den der Protestantismus auf dem Reichstag nehme, die Nachgiebigkeit Groppers und Pflugs, die Entfernung der katholischen Fürsten von dem Gespräche beflagen. 3

Genug, in Rom, Frankreich und Deutschland erhob sich unter den Feinden Carls V, unter den, sen es in

<sup>1.</sup> Ardinghello al nome del C<sup>1</sup> Farnese al C<sup>1</sup> Contarini 29 Maggio 1541.

<sup>2.</sup> Literae Cardinalis Moguntini bei Rainaldus 1541 n. 27.

<sup>3.</sup> Anonym, ebenfalls bei Rainaldus Nr. 25. Bon welcher Seite sie kamen, läßt sich daraus entnehmen, weil es darin von Eck heißt: unus duntaxat peritus theologus adhibitus est. Sie sind voll Insinuationen gegen den Kaiser: "nihil, heißt es darin, ordinabitur pro robore ecclesiae, quia timetur, illi (Caesari) displicere."

Versuche einer Ausschnung m. d. Protestanten. 169

Wahrheit oder zum Schein, eifrigsten Katholiken eine scharfe Opposition wider das vermittelnde Vorhaben desselben. In Rom bemerkte man eine ungewohnte Verstraulichkeit des Papstes mit dem französischen Botschafter: es hieß, er wolle seine Enkelin Vittoria Farnese mit einem Suise vermählen.

Es konnte nicht anders kommen: diese Bewegungen mußten eine lebhafte Rückwirkung auf die Theologen äußern. Eck hielt sich ohnehin zu Baiern. "Die Feinde des Raisers," sagt der Secretär Contarinis, "innerhalb Deutsch-land und außerhalb, die seine Größe fürchteten, wosern er ganz Deutschland vereinige, siengen an Unkraut unter jene Theologen zu säen. Der Neid des Fleisches unterbrach dieß Colloquium." Bei den Schwierigkeiten des Gegensstandes an sich ist es kein Wunder, wenn man sich seitdem über keinen Artikel weiter vergleichen konnte.

Man übertreibt die Gerechtigkeit, wenn man die Schuld hievon den Protestanten allein oder auch nur hauptsächlich zuschreibt. In Kurzem ließ der Papst dem Legaten als seine keste Willensmeinung ankündigen, er solle weder öfentlich noch als Privatmann einen Beschluß billigen, in

- 1. Beccatelli Vita p. CXIX. Hora il diavolo, che sempre alle buone opere s'attraversa, fece sì che sparsa questa fama della concordia che tra catholici e protestanti si preparava, gli invidi dell' imperatore in Germania e fuori, che la sua grandezza temevano quando tutti gli Alemani fussero stati uniti, cominciarono a seminare zizania tra quelli theologi collocutori.
- 2. Das Gespräch zerschlug sich, als man auf den Artikel vom Abendmal gekommen war. Contarini hielt an dem Begriff der Transssubstantiation fest: die Protestanten entschlossen sich in einer hiezu besonders berufenen Versammlung denselben nicht anzunehmen.

Worten die katholische Meinung anders als in solchen Worten die keiner Zweideutigkeit Naum geben, enthalten sep. Die Formeln, in denen Contarini die verschiedenen Meinungen über das Primat des Papstes und die Gewalt der Concilien zu vereinigen gedacht hatte, verwarf man zu Nom unbedingt. Der Legat mußte sich zu Erklärungen bequemen, die mit seinen früheren Außerungen selbst in Widerspruch zu stehen schienen.

Damit doch etwas geschehen wäre, wünschte der Raisser wenigstens, daß man sich bis auf Weiteres in den verzglichenen Artikeln an die gefundenen Formeln halten, in den übrigen die Abweichungen zu beiden Seiten toleriren möge. Allein dazu war weder Luther zu bewegen noch der Papst. Wan meldet dem Cardinal, das ganze Collegium habe einsstimmig beschlossen, auf eine Toleranz in so wesentlichen Arztikeln unter keiner Bedingung einzugehen.

Rach so großen Hoffnungen, so glücklichem Anfang kehrte Contarini unverrichteter Dinge zurück. Er hätte gezwünscht den Raiser nach den Riederlanden zu begleiten, doch ward es ihm versagt. In Italien mußte er die Afterreden vernehmen, die über sein Betragen, über die angeblichen Concessionen welche er den Protestanten gemacht habe, von Rom aus in dem ganzen Lande waren verbreitet worden. Er war hochgesinnt genug das Mißlingen so umfassender Absichten noch schmerzlicher zu empfinden.

Welch eine großartige Stellung war es, welche die gemäßigte katholische Meinung in ihm eingenommen hatte. Da es ihr aber nicht gelang ihre Welt-Intention durch-

1. Ardinghello a Contarini. Ebenb. p. CCXXIV.

jusetzen, so war es die Frage, ob sie sich auch nur beshaupten würde. Jede große Tendenz trägt in sich selber die unabweisliche Aufgabe sich geltend zu machen und durchzusetzen Kann sie die Herrschaft nicht erlangen, so schließt dieß ihren nahen Ruin ein.

## Neue Orden.

Schon hatte sich indeß eine andere Richtung entwickelt, der geschilderten ursprünglich nahe verwandt, aber immer absweichender, und obwohl auch auf eine Reform angelegt, mit dem Protestantismus durchaus in Gegensaß.

Wenn Luther das bisherige Priesterthum in seinem Prinzip und Begriff verwarf, so erhob sich dagegen in Italien eine Bewegung um eben dieses Prinzip herzustellen und durch strengere Festhaltung auß neue in der Rirche in Unsehen zu bringen. Auf beiden Seiten nahm man das Verderben der geistlichen Institute wahr. Aber während man in Deutschland nur mit der Auflösung des Wönchsthums befriedigt wurde, suchte man es in Italien zu verjüngen; während dort der Clerus sich von so vielen Fesseln befreite die er bisher getragen, dachte man hier darauf, ihm eine strengere Verfassung zu geben. Einen durchaus neuen Wegschlugen wir diesseit der Alpen ein: jenseit dagegen wiedersholte man Versuche wie sie seit Jahrhunderten von Zeit zu Zeit Statt gefunden.

Denn von jeher hatten sich die kirchlichen Institute zur Verweltlichung geneigt und dann nicht selten wieder von neuem an ihren Ursprung erinnert und zusammenge-

nommen werden muffen. Wie fanden es schon die Caro: lingen so nothwendig, den Clerus, nach der Regel des Chrodegang, zu gemeinschaftlichem Leben, zu freier Unterord: nung anzuhalten! Den Klöstern selbst genügte nicht lange die einfache Regel Benedicts von Nursia: während des 10ten und 11ten Jahrhunderts sehen wir allenthalben enge geschlossene Congregationen, mit besonderen Regeln, nach dem Vorgang von Clugny, nothwendig werden. Auf der Stelle hatte dieß seine Ruckwirkung auf die Weltgeistlichkeit; durch die Einführung des Cölibats ward sie, wie berührt, beinahe selber einer Ordensregel unterworfen. Michts desto minder und trot des großen geistlichen Impulses welchen die Kreuzzüge den Nationen gaben, so daß sogar die Rits ter und Herren ihr Kriegshandwerk den Formen mönchischer Gesetze unterwarfen, waren alle diese Institute in tiefen Verfall gerathen, als sich die Bettelmönche erhoben. In ihrem Anfang haben sie ohne Zweifel zur Herstellung ursprünglis cher Einfachheit und Strenge beigetragen, allein wir sahen, wie auch sie allmählig verwildert und verweltlicht waren, wie gerade in ihnen ein Hauptmoment des Verderbens der Kirche wahrgenommen wurde.

Schon seit dem Jahre 1520, und seitdem immer leds hafter, je weitere Fortschritte der Protestantismus in Deutschsland machte, regte sich in den kändern die von demselben noch nicht ergriffen worden, das Gefühl der Nothwendigkeit einer neuen Verbesserung der hierarchischen Institute. In den Orden selbst, bald in dem einen, bald in dem andern, trat es hervor.

Trot der großen Abgeschiedenheit des Ordens von

Camalboli fand ihn Paolo Giustiniani in das allgemeine Verderben verstochten. Im Jahre 1522 stiftete er eine neue Congregation desselben, die von dem Berge, auf welchem sie hernach ihren vornehmsten Sitz hatte, den Namen Monte Corona empfieng. Usur Erreichung geistlicher Volksommenheit hielt Giustiniani drei Dinge sür wesentlich: Einsamkeit, Gelübde, und die Trennung der Nönche in verschiedene Zellen. Dieser kleinen Zellen und Bethäuser, wie man sie noch hie und da sindet, auf den höchsten Berzen, in reizender Wildniß, welche die Seele zugleich zu ershabenem Schwung und tieser Ruhe einzuladen scheinen, gedenkt er in einem seiner Briese mit besonderer Genugthung. In alle Welt hat sich die Resorn dieser Erezmiten verbreitet.

Unter den Franciscanern, in denen das Verderben vielleicht am tiefsten eingerissen war, versuchte man nach so vielen Reformen noch eine neue. Die Capuziner beabsichtigten die Einrichtungen des ersten Stifters herzustellen, den Gottesdienst bei Mitternacht, das Gebet in den bestimmten Stunden, Disciplin und Stillschweigen, die ganze strenge Lebensordnung der ursprünglichen Institution. Man muß über die Wichtigkeit lächeln, die sie geringsügigen Dingen beilegten; darüber ist aber nicht zu verkennen, daß sie sich

<sup>1.</sup> Die Stiftung ist billig von der Abfassung der Regel an zu datiren, nachdem Masacio 1522 der neuen Congregation übers lassen worden. Monte Corona stiftete erst Basciano, der Nachfolsger Giustiniani's. Helyot Histoire des ordres monastiques V, p. 271.

<sup>2.</sup> Lettera del b. Giustiano al vescovo Teatino bei Bromato Storia di Paolo IV lib. III, §. 19.

174 Buch II. Regeneration des Ratholicismus.

auch wieder, z. B. während der Pest von 1528, sehr wacker benahmen.

Indessen war mit einer Resorm der Orden allein nicht viel gethan, da die Weltgeistlichkeit so ganz ihrem Berufe entfremdet war. Sollte eine Verbesserung wirklich etwas bedeuten, so mußte sie diese betreffen.

Wir stoßen hier nochmals auf Mitglieder senes römi= schen Oratoriums. Zwei von ihnen, Männer, wie es schien, übrigens von ganz entgegengesetztem Charakter, uns ternahmen eine solche vorzubereiten. Der eine: Gaetano da Thiene, friedfertig, stillehin, sanftmuthig, von wenig Worten, ben Entzückungen eines geistlichen Enthusiasmus hingegeben: von dem man gesagt, er wünsche die Welt zu reformiren, aber ohne daß man wisse er sen auf der Welt. 1 Der andere: Johann Peter Caraffa, von dem noch ausführlich zu reden senn wird: heftig, aufbrausend, stürmisch, ein Zelot. Auch Caraffa aber erkannte, wie er fagte, daß sein Herz nur um so bedrängter geworden, je mehr es seinem Begehren nachgegangen sen: daß es nur Ruhe finden könne, wenn es sich felbst sur Gott verlasse, nur in dem Umgang mit himmlischen Dingen. So tras fen sie in dem Bedürfniß der Zurückgezogenheit, die dem Einen Natur, dem Andern Wunsch und Lebensideal, und in der Reigung zu geistlicher Thätigkeit zusammen. Überzeugt von der Nothwendigkeit einer Reform vereinigten sie

1. Caracciolus: Vita S. Cajetani Thienaei c. IX, 101. In conversatione humilis, mansuetus, modestus, pauci sermonis, — meminique me illum saepe vidisse inter precandum lacrymantem. Sehr wohl bezeichnet ihn bas Zeugniß einer frommen Gesellschaft in Vicenza, das man eben dort findet c. I, n. 12.

sich zu einem Institut — man hat es den Orden der Theas tiner genannt — das zugleich Contemplation und Verbesses rung des Clerus zu seinem Endzweck hatte.

Saetano gehörte zu den Protonotari partecipanti: er gab diese Pfrunde: Caraffa besaß bas Bisthum Chieti, bas Erzbisthum Brindist: er gab sie beide auf. 2 Mit zwei enge verbündeten Freunden, die ebenfalls Mitglieder jenes Dratoriums gewesen waren, legten sie am 14 September 1524 feierlich die drei Gelübde ab. 3 Das Gelübde der Armuth mit dem besondern Zusatz, daß sie nicht allein nichts besitzen, sondern auch das Betteln vermeiden würden: in ihrem Hause wollten sie die Almosen erwarten. Rach kurs zem Aufenthalt in der Stadt bezogen sie ein kleines Haus auf dem Monte Pincio, bei der Vigna Capisucchi, aus der später die Villa Medici geworden, wo damals, obwohl innerhalb der Mauern von Rom, eine tiefe Einsamkeit war: hier lebten sie in der Armuth, die sie sich vorgeschrieben, in geistlichen Übungen, in dem genau vorgezeichneten und alle Monat wiederholten Studium der Evangelien: dann giengen sie nach der Stadt herab, um zu predigen.

- 1. Caracciolus c. 2, §. 19 bezeichnet ihre Absicht "clericis quos ingenti populorum exitio improbitas inscitiaque corrupissent, clericos alios debere suffici, quorum opera damnum quod illi per pravum exemplum intulissent sanaretur."
- 2. Aus einem Schreiben des papstlichen Datarius 22 September 1524 (Lettere di principi I, 135) sehen wir authentisch, daß der Papst sich lange Zeit weigerte die Verzichtleistung anzunehmen (non volendo privare quelle chiese di cosi buon pastore). Nur den wiederholten dringenden Bitten Carassa's gab er endlich nach.
- 3 Die Acte hierüber findet man in dem commentarius praevius AA. SS. Aug. II, 249.

## 176 Buch II. Regeneration des Katholicismus.

Sie nannten sich nicht Mönche, sondern regulare Cles rifer: sie waren Priester mit Mönchsgelübden. Ihre Abs sicht war, eine Art von Priesterseminar einzurichten. Breve ihrer Stiftung erlaubte ihnen ausbrücklich, Weltgeistliche aufzunehmen. Eine bestimmte Form und Farbe der Tracht legten sie sich ursprünglich nicht auf: ber Gebrauch der Landesgeistlichkeit sollte dieselbe bestimmen. Auch den Gottesdienst wollten sie allenthalben nach landüblichen Gebräuchen halten. Und so machten sie sich von vielem frei was die Mönche fesselte: sie erklärten ausdrücklich, weder in Leben noch Gottesdienst solle irgend ein Gebrauch das Gewissen verpflichten; 1 dagegen wollten sie sich den clericalis schen Pflichten widmen, der Predigt, der Verwaltung der Sacramente, der Beforgung der Kranken.

Da sah man wieder, was in Italien ganz außer Gesbrauch gekommen, Priester auf den Kanzeln erscheinen: mit dem Barett, dem Kreuz und der clericalischen Cotta. Zusnächst in jenem Oratorium: oft auch in Form der Mission in den Straßen. Carassa selbst predigte: er entwickelte jene überströmende Beredsamkeit, die ihm bis zu seinem Tode eigen geblieben. Er und seine Sefährten, meistens Mänsner die zu dem Adel gehörten und sich der Genüsse der Welt hätten erfreuen können, siengen an die Kranken in Pris

1. Regel der Theatiner bei Bromato Vita di Paolo IV, lib. III, §. 25. Nessuna consuetudine, nessun modo di vivere o rito che sia, tanto di quelle cose che spettano al culto divino e in qualunque modo fannosi in chiesa, quanto di quelle che pel viver comune in casa e fuori da noi si sogliono praticare, non permettiamo in veruna maniera che acquistino vigore di precetto.

Privathäusern und Spitälern aufzusuchen, den Sterbenden beizustehen.

Eine Wieberaufnahme ber clericalischen Pflichten, die von großer Wichtigkeit ist. Zwar wurde dieser Orden nicht eigentlich ein Seminar von Priestern: dazu war er niemals zahlreich genug; allein er bildete sich zu einem Seminar von Bischösen aus. Er ward mit der Zeit der eigentlich adliche Priesterorden: und wie von allem Ansang sorgfältig bemerkt wird daß die neuen Mitglieder von edler Herkunst gewesen, so haben später hie und da Abelsproben dazu gehört um in denselben ausgenommen zu werden. Wan begreift leicht, daß der ursprüngliche Plan, von Almosen leben zu wollen ohne darum zu bitten, nur unter solchen Bedingungen auszussüssen stand.

Die Hauptsache indessen war, daß der gute Gedanke, die clericalischen Pflichten und Weihen mit Wönchsgelübsden zu vereinigen, sich auch an anderen Stellen Beifall und Nachahmung erwarb.

Seit 1521 war Oberitalien mit fortwährendem Krieg und in dessen Gefolge mit Verwüstung, Hungersnoth und Krankheiten angefüllt. Wie viele Kinder waren auch da zu Waisen geworden und drohten an Leib und Seele zu Grunde zu gehen. Slücklicherweise wohnt unter den Menschen neben dem Unglück das Erbarmen. Ein venezianischer Senator Girolamo Miani sammelte die Kinder welche die Flucht nach Venedig geführt, und nahm sie in sein Haus auf: er suhr nach den Inseln um die Stadt her, um sie zu suchen: ohne viel auf die keisende Schwägerin zu hösren, verkauste er das Silberzeug und die schönsten Teps

viche des Hauses, um den Kindern Wohnung und Kleidung, Lebensmittel und Lehrmeister zu verschaffen. आाः mählig widmete er diesem Berufe ausschließend seine Thätigkeit. Vorzüglich in Bergamo hatte er großen Erfolg. Das Hospital, das er daselbst gründete, fand so gute Unterstüßung, daß er Muth bekam auch in andern Städten etwas Ühnliches zu versuchen. Nach und nach wurden in Berona, Brescia, Ferrara, Como, Mailand, Pavia, Genua ähnliche Spitäler gegründet. Endlich trat er mit einigen gleichgesinnten Freunden in eine Congregation, nach dem Muster der Theatiner, von regularen Clerikern zusam= men, die den Namen di Somasca führt. Hauptsächlich die Erziehung war ihre Bestimmung. Ihre Spitäler bekamen eine gemeinschaftliche Verfassung. 1

Wenn irgend eine andere Stadt, so hatte Mailand in so häusiger Belagerung und Eroberung bald von der einen bald von der andern Seite jene Übel des Krieges erfahren. Sie durch Mildthätigkeit zu lindern — die das mit verbundene Verwilderung durch Unterricht, Predigt und Beispiel zu heben, war der Zweck derschrei Stifter des Barznabitenordens, Zaccaria, Ferrari und Morigia. Aus einer Mailänder Chronik ergiebt sich, mit welcher Verwunderung

<sup>1.</sup> Approbatio societatis tam ecclesiasticarum quam secularium personarum, nuper institutae ad erigendum hospitalia pro subventione pauperum orphanorum et mulierum convertitarum (welchen letten Zweck man an einigen Orten mit dem ersten verbunden). Bulle Pauls III 5 Juni 1540 Bullarium Cocquelines IV, 173. Aus der Bulle Pius V Injunctum nobis 6 December 1568 ergiebt sich doch, daß die Mitglieder dieser Congregation erst damals die Gelübde ablegten.

man anfangs diese neuen Priester durch die Straßen gehen sah, in unscheinbarem Gewand, mit ihrem runden Barett, einer wie der andere, mit gesenktem Ropf, alle noch jung. Bei S. Ambrosio hatten sie ihre Wohnung, wo sie gesmeinschaftlich lebten. Besonders die Gräfin Lodovica Losrella, welche ihr väterliches Erbe Guastalla verkaufte und das Geld davon zu guten Werken anwendete, unterstützte sie. Uuch die Barnabiten hatten die Form von reguslaren Clerikern.

Was aber auch alle biese Congregationen in ihrem Kreise ausrichten mochten, so war doch entweder die Beschränkung des Zweckes, wie dei den zuletzt genannten, oder die in der Natur der Sache liegende Beschränkung der Mittel, wie dei den Theatinern, einer allgemeinen, durchgreisenden Wirksamkeit hinderlich. Merkwürdig sind sie, weil sie in freier Entstehung eine große Tendenz des zeichnen, die zur Wiederherstellung des Katholicismus unsendlich viel beitrug: aber um dem kühnen Fortgang des Protestantismus Widerstand zu leisten, waren andere Kräste erforderlich.

Auf einem ähnlichen Wege, aber auf eine sehr unerwartete höchst eigenthümliche Weise entwickelten sich diese.

## Ignatius Loyola.

Von allen Ritterschaften der Welt hatte allein die spasnische noch etwas von ihrem geistlichen Element behauptet.

1. Chronif des Burigozzo bei Custode: Fortsetzung von Berri Storia di Milano IV, p. 88. 180 Buch II. Regeneration des Ratholicismus. .

Die Kriege mit den Mauren, die auf der Halbinsel kaum geendigt, in Ufrica noch immer fortgesetzt wurden, die Nachbarschaft der zurückgebliebenen und unterjochten Mosrisken selbst, mit denen man stets in glaubensseindlicher Berührung blieb, die abenteuerlichen Züge gegen andere Ungläubige jenseit des Weltmeers erhielten diesen Seist. In Büchern wie der Amadis, voll einer naivsschwärmesrischen loyalen Tapferkeit, ward er idealisitet.

Don Jüigo Lopez de Recalde, der jüngste Sohn aus dem Hause Lopola, auf dem Schlosse dieses Namens zwischen Azpeitia und Azcoitia in Guipuscoa geboren, aus einem Seschlechte welches zu den besten des Landes geshörte — de parientes mayores — dessen Haupt allemal durch ein besonderes Schreiben zur Huldigung eingeladen werden mußte, aufgewachsen an dem Hose Ferdinands des Katholischen und in dem Gesolge des Herzogs von Najara, war erfüllt von diesem Geiste. Er strebte nach dem Lobe der Nitterschaft: schöne Wassen und Pferde, der Ruhm der Tapserkeit, die Abenteuer des Zweikampse und der Liebe hatten sür ihn so viel Reiz wie sür einen Andern; aber auch die geistliche Richtung trat in ihm lebhast hervor: den Ersten der Apostel hat er in diesen Jahren in einer Ritterromanze besungen.

Wahrscheinlich sedoch würden wir seinen Namen uns ter den übrigen tapferer spanischer Hauptleute lesen, denen

<sup>1.</sup> So heißt er in gerichtlichen Acten; daß man nicht weiß wie er zu dem Namen Recalde gekommen, kann nichts gegen die Echtheit desselben beweisen. Acta Sanctorum 31 Julii. Commentarius praevius p. 410.

<sup>2.</sup> Maffei: Vita Ignatii.

Earl V so viele Gelegenheit gab sich hervorzuthun, hätte er nicht das Unglück gehabt, bei der Vertheidigung von Pamplona gegen die Franzosen im Jahre 1521 von einer doppelten Wunde an beiden Beinen verletzt, und obwohl er so standhaft war, daß er sich zu Hause, wohin man ihn gebracht, den Schaden zwei Mal ausbrechen ließ, — in dem heftigsten Schmerz kniff er nur die Faust zusams men, — auf das schlechteste geheilt zu werden.

Er kannte und liebte die Ritterromane, vor allem den Amadis. Indem er jetzt seine Heilung abwartete, bekam er auch das Leben Christi und einiger Heiligen zu lesen.

Phantastisch von Natur, aus einer Bahn weggeschleubert, die ihm das glänzendste Glück zu verheißen schien, jeso zugleich zur Unthätigkeit gezwungen und durch seine Leiden aufgeregt, gerieth er in den seltsamsten Zustand von der Welt. Auch die Thaten des S. Franciscus und S. Dominicus, die hier in allem Glanze geistlichen Ruhmes vor ihm erschienen, däuchten ihm nachahmungswürdig, und wie er sie so las, sühlte er Muth und Tüchtigkeit, sie nachzuahmen, mit ihnen in Entsagung und Strenge zu wetteisern. Micht selten wichen diese Ideen freilich noch vor sehr weltlichen Gedanken. Er malte sich nicht minder

<sup>1.</sup> Die Acta antiquissima, a Lodovico Consalvo ex ore Sancti excepta, AA. SS. 1. 1. p. 634 unterrichten hierüber sehr authentisch. Er tachte einmal: Quid, si ego hoc agerem quod secit b. Franciscus, quid si hoc quod b. Dominicus? — Dann: de muchas cosas vanas que se le osrecian una tenia: eben jene Ehre die er seiner Dame zu erweisen dachte. Non era condesa ni duquesa, mas era su estado mas alto que ninguno destas. Ein sondertar naives Bekenntnis.

aus, wie er die Dame, deren Dienste er sich in seinem Herzen gewidmet — sie sen keine Gräfin gewesen, sagt er selbst, keine Herzogin, sondern noch mehr als dieß — in der Stadt, wo sie wohne, aufsuchen, mit welchen Worzten zierlich und scherzhaft er sie anreden, wie er ihr seine Hingebung bezeigen, welche ritterliche Übungen er ihr zu Ehren aussühren wolle. Bald von jenen bald von diesen Phantasien ließ er sich hinreißen: sie wechselten in ihm ab.

Je länger es aber dauerte, je schlechtern Erfolg seine Heilung hatte, um so mehr bekamen die geistlichen die Oberhand. Sollten wir ihm wohl Unrecht thun, wenn wir dieß auch mit daher ableiten, daß er allmählig einssah, er könne doch nicht vollkommen hergestellt und niemals wieder recht zu Kriegsdienst und Ritterehre tauglich werden?

Auch war es nicht ein so schroffer Übergang zu etswas durchaus Verschiedenem, wie man vielleicht glauben könnte. In seinen geistlichen Übungen, deren Ursprung immer mit auf die ersten Anschauungen seiner Erweckung zurückgeführt worden, stellt er sich zwei Heerlager vor, eins dei Jerusalem, das andere bei Babylon: Christi und des Satans: dort alle Guten, hier alle Bösen: gerüstet, mit einander den Rampf zu bestehen. Christus sey ein Rönig, der seinen Entschluß verkündige alle känder der Ungläubigen zu unterwersen. Wer ihm die Heeresfolge leisten wolle, müsse sich jedoch eben so nähren und kleizden wie er: dieselben Wühseligkeiten und Nachtwachen erztragen wie er: nach diesem Maaße werde er des Sieges und der Belohnungen theilhaftig werden. Vor ihm, der

Jungfrau und dem ganzen himmlischen Hofe werde dann ein Jeder erklären, daß er dem Herrn so treu wie möglich nachfolgen, alles Ungemach mit ihm theilen, und ihm in wahrer, geistiger und leiblicher Armuth dienen wolle.

So phantastische Vorstellungen mochten es senn, die in ihm ben Übergang von weltlicher zu geistlicher Ritter: schaft vermittelten. Denn eine solche, aber deren Ideal durchaus die Thaten und Entbehrungen der heiligen ausmachten, war es, was er beabsichtigte. Er riß sich los von seinem väterlichen Sause und seinen Verwandten, und stieg den Berg von Monserrat hinan: nicht in Zerknirschung über seine Sünden, noch von eigentlich religiösem Bedürfniß angetrieben, sondern, wie er selber gesagt hat, nur in dem Verlangen, so große Thaten zu vollbringen wie diejenigen, durch welche die Heiligen so berühmt geworden: eben so schwere Bußübungen zu übernehmen, oder noch schwerere: und in Jerusalem Gott zu dienen. Vor einem Marienbilde hieng er Waffen und Wehr auf: eine andere Machtwache als die ritterliche, aber mit ausbrück Jicher Erinnerung an den Amadis, 2 wo die Übungen derselben so genau geschildert werden, kniend ober stehend im Gebete, immer seinen Pilgerstab in der Hand, hielt er

<sup>1.</sup> Exercitia spiritualia: secunda hebdom. Contemplatio regni Jesu Christi ex similitudine regis terreni subditos suos evocantis ad bellum, u. a. St.

<sup>2.</sup> Acta antiquissima: Cum mentem rebus iis refertam lmberet quae ab Amadeo de Gaula conscriptae et ab ejus generis scriptoribus, — was ein seltsamer Misverstand des Concipienten ist, denn Amadis ist wahrhaftig kein Schriftsteller, — nonnullae illi similes occurrebant.

vor demselben: die ritterliche Kleidung, in der er gekommen, gab er weg: er versah sich mit dem rauhen Gewand der Eremiten, deren einsame Wohnung zwischen diesen nackten Felsen eingehauen ist: nachdem er eine Generalbeichte abgelegt, begab er sich nicht gleich, wie seine jerusalemische Absicht forderte, nach Barcelona — er hätte auf der großen Straße erkannt zu werden gefürchtet, — sons dern zuerst nach Wanresa, um nach neuen Bußübungen von da an den Hafen zu gelangen.

Hier aber erwarteten ihn andere Prüfungen: die Richtung, die er mehr wie ein Spiel eingeschlagen, war gleichsam Herr über ihn geworden, und machte ihren ganzen Ernst in ihm geltend. In der Zelle eines Dominicanerflosters ergab er sich den härtesten Bußübungen: zu Mitternacht erhob er sich zum Gebet, sieben Stunden täglich brachte er auf den Knien zu, regelmäßig geißelte er sich drei Mal den Tag. Nicht allein aber fiel ihm das doch schwer genug, und er zweifelte oft, ob er es sein Lebenlang aushalten werde: was noch viel mehr zu bedeuten hatte, er bemerkte auch, daß es ihn nicht beruhige. Er hatte sich auf Monserrat drei Tage damit beschäftige, eine Beichte über sein ganzes vergangenes Leben abzulegen; aber er glaubte damit nicht genug gethan zu haben. Er wiederholte sie in Manresa: er trug vergessene Sünden nach: auch die geringsten Kleinigkeiten suchte er auf: allein je mehr er grübelte, um so peinlicher waren die Zweifel die befielen. Er meinte, von Gott nicht angenommen, ihn noch vor ihm gerechtsertigt zu senn. In dem Leben der Väter las er, Gott sen wohl einmal durch Enthaltung

von aller Speise erweicht und gnädig zu seyn bewogen worden. Auch er enthielt sich einst von einem Sonntag zum andern aller Lebensmittel. Sein Beichtvater verbot es ihm, und er, der von nichts in der Welt einen so hoshen Begriff hatte wie von dem Gehorsam, ließ hierauf davon ab. Wohl war ihm dann und wann, als werde seine Melancholie von ihm genommen, wie ein schweres Kleid von den Schultern fällt, aber bald kehrten die alten Qualen zurück. Es schien ihm, als habe sich sein ganzes Leben Sünde aus Sünde fortgehend erzeugt. Zuweilen war er in Versuchung, sich aus der Fenster Össenung zu stürzen.

Unwillkührlich erinnert man sich hiebei des peinlichen Zustandes, in welchen Luther zwei Jahrzehente früher durch sehr ähnliche Zweisel gerathen war. Die Forderung der Religion, eine völlige Versöhnung mit Gott bis zum Bewustsenn derselben, war bei der unergründlichen Tiese einer mit sich selber hadernden Seele auf dem gewöhnlichen Wege, den die Kirche einschlug, niemals zu erfüllen. Auf sehr verschiedene Weise giengen sie aber aus diesem Labyrinth hervor. Luther gelangte zu der Lehre von der Versöhnung durch Christum ohne alle Werke: von diesem

<sup>1.</sup> Massei, Nibadeneira, Orlandino und alle Anderen erzählen diese Ansechtungen. Am meisten authentisch bleiben immer die Acten die von Ignaz selbst herrühren: den Zustand, in dem er war, bezeichenet z. B. solgende Stelle. Cum his cogitationibus agitaretur, tentabatur sacpe graviter magno cum impetu ut magno ex soramine quod in cellula erat sese dejiceret. Nec aberat soramen ab eo loco ubi preces sundebat. Sed cum videret esse peccatum se ipsum occidere, rursus clamabat: domine, non saciam quod te offendat.

Punkte aus verstand er erst die Schrift, auf bie er sich gewaltig stützte. Von Lonola finden wir nicht, daß er in der Schrift geforscht, daß das Dogma auf ihn Eindruck gemacht habe. Da er nur in inneren Regungen lebte, in Gedanken die in ihm selbst entsprangen, so glaubte er die Eingebungen bald des guten bald des bosen Geistes zu erfahren. Endlich ward er sich ihres Unterschiedes bewußt. Er fand denselben barin, daß sich die Seele von jenen erfreut und getröstet, von diesen ermüdet und geängstigt fühle. 1 Eines Tages war es ihm als erwache er aus dem Traume. Er glaubte mit handen zu greifen, alle seine Peinen Unfechtungen des Satans sepen. Er entschloß sich von Stund an, über sein ganzes verganges nes Leben abzuschließen, diese Wunden nicht weiter aufzureißen, sie niemals wieder zu berühren. Es ist dieß nicht sowohl eine Beruhigung als ein Entschluß. Mehr eine Annahme, die man ergreift weil man will, als eine Überzeugung, der man sich unterwerfen muß. Sie bedarf der Schrift nicht, sie beruht auf dem Gefühle eines unmittelbaren Zusammenhanges, mit dem Reiche der Geister. thern hätte sie niemals genug gethan: Euther wollte keine Eingebung, keine Gesichter, er hielt sie alle ohne Unterschied für verwerslich: er wollte nur das einfache, geschries

<sup>1.</sup> Eine von seinen eigensten und ursprünglichsten Wahrnehmungen, deren Anfang er sellst auf seine Phantasten während der Krankheit zurückgeführt hat. In Manresa ward sie ihm zur Gewistheit. In den geistlichen Übungen ist sie sehr ausgebildet. Man sindet da aussührliche Regeln "ad motus animae quos diversi excitant spiritus discernendos, ut boni solum admittantur et pellantur mali."

bene, unzweifelhafte Gottes Wort. Lonola dagegen lebte ganz in Phantasien und innern Anschauungen. Am meisten vom Christenthum schien ihm eine Alte zu verstehen, welche ihm in seinen Qualen gesagt, Christus musse ihm noch erscheinen. Es hatte ihm anfangs nicht einleuchten wollen, jest aber meinte er bald Christum, bald die Jungfrau mit Augen zu erblicken. Auf der Treppe von S. Domenico zu Manresa blieb er stehen und weinte laut, weil er das Geheimniß der Dreieinigkeit in diesem Moment anzuschauen glaubte: 1 er redete den ganzen Tag von nichts anderem: er war unerschöpflich in Gleichnissen. Plöblich überleuchtete ihn in mystischen Symbolen bas Geheimniß der Schöpfung. In der Hostie sah er den, welcher Gott und Mensch. Er gieng einst an dem Ufer des klobregat nach einer entfernten Kirche. Indem er sich niedersetzte und seine Augen auf den tiefen Strom heftete, ben er vor fich hatte, fühlte er fich plößlich von anschauendem Berftändniß der Geheimnisse des Glaubens entzückt: er meinte als ein anderer Mensch aufzustehen. Für ihn bedurfte es dann keines Zeugnisses, keiner Schrift weiter. Auch wenn es solche nicht gegeben hätte, würde er doch unbedenklich für den Glauben, den er bisher geglaubt, den er sab, in den Tod gegangen senn. 2

Haben wir die Grundlagen bieser so eigenthumlichen

<sup>1.</sup> En figura de tres teclas.

<sup>2.</sup> Acta antiquissima: His visis haud mediocriter tum confirmatus est (— bas Original: y le dieron tanta confirmacione siempre de la fe), ut saepe etiam id cogitarit, quod etsi nulla scriptura mysteria illa fidei doceret, tamen ipse ob ea ipsa quae viderat statueret sibi pro his esse moriendum.

Entwickelung gefaßt, dieses Ritterthum der Abstinenz, diese Entschlossenheit der Schwärmerei und phantastische Ascetik, so ist es nicht nöthig, Inigo Lopola auf jedem Schritte seines Lebens weiter zu begleiten. Er gieng wirklich nach Jerusalem, in der Hoffnung, wie zur Stärkung der Gläubigen, so zur Bekehrung der Ungläubigen beizutragen. lein wie wollte er zumal das letzte ausführen, unwissend wie er war, ohne Gefährten, ohne Vollmacht? An der entschiedenen Zurückweisung jerufalemischer Obern, die dazu eine ausbrückliche päpstliche Berechtigung besaßen, scheiterte fein Vorsatz, an den heiligen Orten zu bleiben. er nach Spanien zurückgekommen, hatte er Ankechtungen genug zu bestehen. Indem er zu lehren und die geistlichen Übungen, die ihm indeß entstanden, mitzutheilen anfieng, kam er sogar in den Verdacht der Retzerei. Es wäre das feltsamste Spiel des Zufalls, wenn Lonola, deffen Gesellschaft Jahrhunderte später in Illuminaten ausgieng, selbst mit einer Secte bieses Ramens in Zusammenhang gestanden hätte. 1 Und leugnen kann man nicht, daß die das maligen Illuminaten in Spanien, Alumbrados, zu denen er zu gehören in Verbacht war, Meinungen hegten, die einige Uhnlichkeit mit seinen Phantasien haben. Abgesto: Ben von der Werkheiligkeit des bisherigen Christenthums, ergaben auch sie sich inneren Entzückungen, und glaubten wie er, das Geheinniß — sie erwähnten noch besonders das der Dreieinigkeit — in unmittelbarer Erleuchtung an-

<sup>1.</sup> Auch Lainez und Borgia haben diesen Vorwurf erfahren. Liorente Hist. de l'inquisition III, 83. Melchior Cano nannte sie geradezu Muminaten, die Guostifer des Jahrhunderts.

zuschauen. Wie Lopola und später seine Unhänger machten sie die Generalbeichte zur Bedingung der Absolution, und drangen vor allem auf das innere Gebet. In der That möchte ich nicht behaupten, daß Lopola ganz ohne Berührung mit diesen Meinungen geblieben wäre. Allein daß er der Secte angehört hätte, ist auch nicht zu sagen. Er unterschied sich von ihr hauptsächlich dadurch, daß während sie durch die Forderungen des Geistes über alle gemeinen Pflichten erhaben zu seyn glaubte, er dagegen — ein alter Soldat wie er war — den Gehorsam sür die oberste aller Lugenden erklärte. Seine ganze Begeissterung und innere Überzeugung unterwarf er alle Mal der Kirche und ihren Sewalten.

Indessen hatten diese Ansechtungen und Hindernisse einen für sein Leben entscheidenden Erfolg. In dem Zusstande, in dem er damals war, ohne Gelehrsamkeit und gründlichere Theologie, ohne politischen Rückhalt, hätte sein Dasenn spurlos vorübergehen müssen. Glück genug, wenn ihm innerhald Spaniens ein paar Bekehrungen geslungen wären. Allein indem man ihm in Alcala und in Salamanca auferlegte, erst vier Jahre Theologie zu studiren, ehe er namentlich über gewisse schwerere Dogmen wieder zu lehren versuche, nöthigte man ihn, einen Weg einzuschlagen, auf dem sich allmählig sür seinen Tried resligiöser Thätigkeit ein ungeahnetes Feld erössnete.

Er begab sich nach ber damals berühmtesten hohen Schule der Welt, nach Paris.

Die Studien hatten für ihn eine eigenthümliche Schwies rigkeit. Er mußte die Classe der Grammatik, die er schon in Spanien angefangen, die der Philosophie machen, ehe er zur Theologie zugelassen wurde. Utber bei den Worzten die er slectiren, bei den logischen Begriffen die er analysiren sollte, ergriffen ihn die Entzückungen des tieseren religiösen Sinnes, den er damit zu verbinden gewohnt war. Es hat etwas Großartiges, daß er dieß für Einzgebungen des bösen Geistes erklärte, der ihn von dem rechten Weg abführen wolle, und sich der rigorosesten Zucht unterwarf.

Während ihm nun aus den Studien eine neue, die reale Welt aufgieng, so ließ er doch darum von seiner geistlichen Richtung und selbst ihrer Mittheilung keinen Augenblick ab. Eben hier war's, wo er die ersten nachshaltigen, wirksamen, ja für die Welt bedeutenden Bekehrungen machte.

Von den beiden Studenburschen Lopola's in dem Collegium St. Barbara war der eine, Peter Faber aus Savopen, — ein Mensch, bei den Heerden seines Vaters aufgewachsen, der sich einst des Nachts unter freiem Himmel Gott und den Studien gewidmet hatte, — nicht schwer zu gewinnen. Er repetirte mit Ignatius, denn diesen Namen sührte Inigo in der Fremde, den philosophischen Eursus: dieser theilte ihm dabei seine ascetischen Grundsätze mit. Ignatius lehrte den jüngeren Freund seine Fehler bekämpfen, klüglich nicht alle auf einmal, sondern einen nach

1. Nach der altesten Chronis der Jesuiten, Chronicon breve AA. SS. l. l. p. 525 mar Ignatius von 1528 bis 1535 in Paris. Ibi vero non sine magnis molestiis et persecutionibus primo grammaticae de integro, tum philosophiae ac demum theologico studio sedulam operam navavit.

dem andern, wie er denn auch immer einer Tugend vorzugsweise nachzutrachten habe: er hielt ihn zu Beichte und häufigem Genuß des Abendmahls an. Gie traten in die engste Gemeinschaft: Ignaz theilte die Almosen, die ihm aus Spanien und Flandern ziemlich reichlich zuflossen, mit Faber. Schwerer machte es ihm der andere, Franz Xaver, aus Pamplona in Navarra, der nur begierig war, der Reihe seiner durch Kriegsthaten berühmten Vorfahren, die von 500 Jahren her auf seinem Stammbaum verzeichnet waren, den Namen eines Gelehrten hinzuzufügen: er war schön, reich, voll Geift, und hatte schon am königlichen Sofe Fuß gefaßt. Ignaz verfäumte nicht, ihm die Ehre zu erweisen die er in Anspruch nahm, zu forgen daß sie ihm von andern erwiesen wurde. seine erste Vorlesung verschaffte er ihm eine gewisse Frequenz. Wie er ihn sich erst persönlich befreundet, so verfehlte sein Beispiel, seine Strenge ihre natürliche Wirkung nicht. brachte diesen wie jenen dahin, die geistlichen Übungen unter seiner Leitung zu machen. Er schonte ihrer nicht: brei Tage und brei Nächte ließ er sie fasten: in bem härtesten Winter — die Wagen fuhren über die gefrorene Seine — hielt er Faber bazu an. Er machte fich beibe ganz zu eigen und theilte ihnen seine Gefinnung mit. 1

Wie bedeutend wurde die Zelle von St. Barbara, die diese drei Menschen vereinigte, in der sie voll phantastischer

<sup>1.</sup> Orlandinus, der auch ein Leben Fabers geschrieben hat, welches ich nicht sah, ist auch in seinem großen Werke Historian societatis Jesu pars I, p. 17 hierüber ausführlicher als Ribazbeneira.

192 Buch II. Regeneration des Katholicismus.

Religiosität Pläne entwarfen, Unternehmungen vorbereites ten, von denen sie selber nicht wußten wohin sie führen sollten.

Betrachten wir die Momente, auf denen die fernere Entwickelung dieser Verbindung beruhte. Nachdem sich noch einige Spanier, Salmeron, Lainez, Bobabilla, denen sich allen Zgnatius durch guten Rath ober Unterstützung unentbehrlich gemacht, ihnen zugesellt, begaben sie sich eines Tages nach der Kirche von Montmartre. bereits Priester, las die Messe. Sie gelobten Reuschheit: sie schwuren nach vollendeten Studien in völliger Armuth ihr Leben in Jerusalem der Pflege der Christen ober der Bekehrung der Saracenen zu widmen: sen es aber unmöglich dahin zu gelangen oder dort zu bleiben, in diesem Falle bem Papst ihre Bemühungen anzubieten, für jeden Ort wohin er ihnen zu gehen befehle, ohne Lohn noch Bedingung. So schwur ein Jeder und empfieng die Hostie. Daraus schwur auch Faber und nahm sie An dem Brunnen St. Denns genoffen sie hierauf eine Mahlzeit.

Ein Bund zwischen jungen Männern: schwärmerisch, nicht eben verfänglich: noch in den Ideen die Ignatius ursprünglich gefaßt hatte, nur in so fern davon abweiausdrücklich die Möglichkeit berechneten chend, als sie dieselben nicht ausführen zu können.

Anfang 1537 finden wir sie in der That mit noch drei andern Genossen sämmtlich in Venedig, um ihre Wallfahrt anzutreten. Schon manche Veränderung haben wir in Lopola wahrgenommen: von einem weltlichen Ritters

thum sahen wir ihn zu einem geistlichen übergehen, in die ernsthaftesten Anfechtungen fallen und mit phantastischer Ascetik sich daraus hervorarbeiten: Theolog und Gründer einer schwärmerischen Gesellschaft war er geworden. Zett endlich nahmen seine Absichten die bleibende Wendung. Einmal hinderte ihn der Krieg, der eben damals zwischen Benedig und den Türken ausbrach, an der Abreise, und ließ ben Gedanken ber Wallfahrt noch mehr zurücktreten; sodann aber fand er in Benedig ein Institut, bas ihm, man möchte sagen, die Augen erst recht öffnete. Zeitlang schloß sich Lopola auf das engste an Caraffa an: in dem Convent der Theatiner, der sich in Benedig gebildet, nahm er Wohnung. Er diente in den Spitälern, über welche Caraffa die Aufsicht sührte, in denen dieser seine Novizen sich üben ließ. Zwar fand sich Ignatius burch das theatinische Institut nicht völlig befriedigt; er sprach mit Caraffa über einige in demselben vorzunehmende Beränderungen, und sie sollen darüber mit einander zerfallen senn. 1 Aber schon dieß zeigt, wie tiesen Eindruck es auf ihn machte. Einen Orden von Priestern sah er hier sich den eigentlich clericalischen Pflichten mit Eiser und Strenge Mußte er, wie immer deutlicher wurde, diesseit des Meeres bleiben und seine Thätigkeit in den Bezirken der abendländischen Christenheit versuchen, so erkannte er wohl, daß auch er nicht füglich einen andern Weg einschlagen konnte.

<sup>1.</sup> Sachinus: cujus sit autoritatis quod in b. Cajetani Thienaei vita de beato Ignatio traditur, vor dem Orlandinus, erortert dies Verhaltnis ausführlich.

In der That nahm er in Benedig mit allen seinen Gefährten die priesterlichen Weihen. In Vicenza begann er nach vierzigtägigem Gebet mit dreien von ihnen zu predigen. Un dem nemlichen Tage zur nemlichen Stunde erschienen sie in verschiedenen Straßen, stiegen auf Steine, schwangen die Hüte, riesen laut und siengen an zur Buße zu ermahnen. Seltsame Prediger, zerlumpt, abgehärmt; sie sprachen ein unverständliches Semisch von Spanisch und Italienisch. In diesen Segenden blieben sie, bis das Jahr das sie zu warten beschlossen hatten, verstrichen war. Dann brachen sie auf nach Nom.

Als sie sich trennten, benn auf verschiedenen Wegen wollten sie die Reise machen, entwarfen sie die ersten Resgeln, um auch in der Entfernung eine gewisse Sleichförmigsteit des Lebens zu beobachten. Was aber sollten sie antworten, wenn man sie nach ihrer Beschäftigung fragen würde? Sie gestielen sich in dem Gedanken, als Soldaten dem Satan den Krieg zu machen: den alten militärischen Phantasien des Ignatius zu Folge beschlossen sie, sich die Compagnie Jesu zu nennen, ganz wie eine Compagnie Soldaten, die von ihrem Hauptmann den Namen trägt. 1

In Rom hatten sie ansangs keinen ganz leichten Stand: Ignatius meinte, er sehe alle Fenster geschlossen, und von

<sup>1.</sup> Mibadeneira Vita brevior c. 12 bemerkt, daß Ignaz dieß gewählt "ne de suo nomine diceretur." Nigroni erklärt societas: quasi dicas cohortem aut centuriam quae ad pugnam cum hostibus spiritualibus conserendam conscripta sit. — Postquam nos vitamque nostram Christo Domino nostro et ejus vero ac legitimo vicario internis obtuleramus, — heißt es in der Deliberatio primorum patrum. AA. SS. l. l. p. 463.

dem alten Verdacht der Retzerei mußten sie hier noch einsmal frei gesprochen werden. Allein indeß hatte ihre Les bensweise, ihr Eiser in Predigt und Unterricht, ihre Kranskenpslege auch zahlreiche Anhänger herbeigezogen, und so Viele zeigten sich bereit zu ihnen zu treten, daß sie auf eine förmliche Einrichtung ihrer Gesellschaft denken konnten.

Iwei Gelübde hatten sie bereits gethan: jetzt legten sie das dritte, das des Gehorsams, ab. Wie aber Ignatius immer den Gehorsam für eine der vornehmsten Tugenden erklärt, so suchten sie gerade in diesem alle andern Orden zu übertressen. Es war schon viel, daß sie sich ihren General allemal auf Lebenszeit zu wählen beschlossen: allein dieß genügte ihnen noch nicht. Sie sügten die besondere Verpslichtung hinzu, "alles zu thun, was ihnen der jedes malige Papst besehlen, in jedes Land zu gehen, zu Türken, Heiben und Rezern, in das er sie senden werde, ohne Wiederrede, ohne Bedingung und Lohn, unverzüglich."

Welch ein Segensatz gegen die bisherigen Tendenzen dieser Zeit! Indem der Papst auf allen Seiten Widersstand und Abfall ersuhr und nichts zu erwarten hatte als fortgehenden Abfall, vereinigte sich hier eine Sesellschaft, freiwillig, voll Eifer, enthusiastisch, um sich ausschließlich seinem Dienste zu widmen. Er konnte kein Bedenken trazen, sie ansangs — im Jahre 1540 — unter einigen Beschränkungen, und alsdann — 1543 — unbedingt zu besstätigen.

Indeß that auch die Gesellschaft den letzten Schritt. Sechse von den ältesten Bundesgenossen traten zusammen, um den Vorsteher zu wählen, der, wie der erste Entwurf, 196 Buch II. Regeneration des Ratholicismus.

ben sie dem Papst einreichten, besagte, "Grade und Umster nach seinem Sutdünken vertheilen, die Constitution mit Beirath der Mitglieder entwerfen, in allen andern Dingen aber allein zu besehlen haben solle: in ihm solle Christus als gegenwärtig verehrt werden." Einstimmig wählten sie Ignaz, der, wie Salmeron auf seinem Wahlzettel sagte, "sie alle in Christo erzeuget und mit seiner Milch genährt habe."

Und nun erst hatte die Gesellschaft ihre Form. Es war auch eine Gesellschaft von Chierici regolari: sie beruhte auch auf einer Vereinigung von clericalischen und klösterlischen Pflichten; allein sie unterschied sich vielsach von den übrigen dieser Art.

Hatten schon die Theatiner mehrere minder bedeutende Verpflichtungen fallen lassen, so giengen die Jesuiten darin noch weiter. <sup>2</sup> Es war ihnen nicht genug, alle klösterliche Tracht zu vermeiden: sie sagten sich auch von den gemeinsschaftlichen Andachtsübungen, welche in den Klöstern den größten Theil der Zeit wegnehmen, von der Obliegenheit im Chor zu singen los.

Dieser wenig nothwendigen Beschäftigungen überhoben, widmeten sie ihre ganze Zeit und alle ihre Kräfte den

<sup>1.</sup> Suffragium Salmeronis.

<sup>2.</sup> Sie sinden hierin ihren Unterschied von den Theatinern selbst. Didacus Payva Andradius: Orthodoxarum Explicatt. lib. I, sol. 14: Illi (Theatini) sacrarum aeternarumque rerum meditationi psalmodiaeque potissimum vacant: isti vero (Jesuitae) cum divinorum mysteriorum assidua contemplatione docendae plebis, evangelii amplisicandi, sacramenta administrandi atque reliqua omnia apostolica munera conjungunt.

wesentlichen Pflichten. Nicht einer besondern, wie die Barnabiten, obwohl sie die Krankenpflege, weil sie einen guten Namen machte, sich angelegen senn ließen: nicht unter beschränkenden Bedingungen, wie die Theatiner, sondern mit aller Unstrengung den wichtigsten. Erstens ber Prebigt: schon als sie sich in Vicenza trennten, hatten sie sich das Wort gegeben, hauptsächlich für das gemeine Volk zu pres digen, mehr darauf zu denken, Eindruck zu machen, als durch gewählte Rede zu glänzen: so suhren sie nunmehr fort. Zweitens der Beichte: denn damit hängt die Leitung und Beherrschung der Sewissen unmittelbar zusammen: in den geistlichen Übungen, durch welche sie selber mit Ignaz vereinigt worden, besaßen sie ein großes Hülssmittel. lich dem Unterrichte der Jugend: hiezu hatten sie sich gleich in ihren Gelübden durch eine besondere Clausel verpflichten wollen, und ob dieß wohl da nicht durchgegangen war, so schärften sie es doch in ihrer Regel auf das lebhafteste ein. Vor allem wünschten sie die aufwachfende Generation zu gewinnen. Genug, alles Beiwerk ließen sie fallen und widmeten sich den wesentlichen, wirksamen Ginfluß versprechenben Arbeiten.

Aus den phantastischen Bestrebungen Ignatio's hatte sich demnach eine vorzugsweise praktische Richtung entwickelt: aus seinen ascetischen Bekehrungen ein Institut, mit weltkluger Zweckmäßigkeit berechnet.

Alle seine Erwartungen sah er weit übertroffen. Er hatte nun die unbeschränkte Leitung einer Gesellschaft in Händen, auf welche ein großer Theil seiner Intuitionen übergieng: welche ihre geistlichen Überzeugungen mit Stu-

dium auf dem Wege bildete, auf dem er sie durch Zufall und Senius erworden hatte: welche zwar seinen jerusalemisschen Plan nicht aussührte, bei dem sich nichts erreichen ließ, aber übrigens zu den entferntesten erfolgreichsten Wissionen schritt, und hauptsächlich jene Seelsorge, die er immer empfohlen, in einer Ausdehnung übernahm, wie er sie niemals ahnen können: die ihm endlich einen zugleich soldatischen und geistlichen Sehorsam leistete.

Ehe wir die Wirksamkeit, zu der die Gesellschaft gar bald gelangte, näher betrachten, mussen wir noch eine der wichtigsten Bedingungen derselben erörtern.

Erste Sitzungen des tridentinischen Conciliums.

Wir sahen, welche Interessen sich an die Forderung des Conciliums von der kaiserlichen, an die Verweigerung desselben von der päpstlichen Seite knüpften. Nur in Siner Beziehung hatte eine neue Rirchenversammlung doch auch für den Papst etwas Wünschenswerthes. Um die Lehren der katholischen Rirche mit ungebrochenem vollem Siser einsprägen und ausbreiten zu können, war es nothwendig, daß die Zweisel welche sich über die eine oder die andere in dem Schoose der Kirche selbst erhoben hatten, beseitigt würsden. Mit unbedingter Autorität vermochte dieß allein ein Concilium zu thun. Es kam nur darauf an, daß es zur günstigen Zeit zusammenberusen und unter dem Einsluß des Papstes gehalten würde.

Jener große Moment, in dem sich die beiden kirchlischen Parteien einander in einer mittlern gemäßigten Meis

nung mehr als je genähert hatten, ward auch hiefür entsscheibend. Der Papst, wie gesagt, glaubte wahrzunehmen, daß der Kaiser selbst den Anspruch hege, das Concilium zu berusen. In diesem Augenblick von allen Seiten der Anspänglichkeit katholischer Fürsten versichert, verlor er keine Zeit, ihm darin zuvorzukommen. Es war noch mitten in jenen Bewegungen, daß er sich definitiv entschloß zu der öcumenischen Kirchenversammlung zu schreiten und allen Zösgerungen ein Ende zu machen: ohne Verzug ließ er es Contarini'n und durch diesen dem Kaiser anzeigen: die Vershandlungen wurden ernstlich ausgenommen: endlich ergiengen die Berufungsschreiben: im nächsten Jahre sinden wir seine Legaten bereits in Trient.

Indessen traten auch dießmal neue Hindernisse ein: allzu gering war die Zahl der erscheinenden Bischöse, allzu kriegerisch die Zeit, und die Umstände nicht vollkommen günsstig: es währte dis in den December 1545, ehe es zu der wirklichen Erössnung des Conciliums kam. Endlich hatte der alte Zauderer den erwünschten Moment gesunden.

Denn welcher hätte es mehr senn können als der, in welchem der Kaiser von dem Fortgang des Protestantis-

<sup>1.</sup> Ardinghello al C<sup>J</sup> Contarini 15 Giugno 1541 bei Quirini III, CCXLVI: Considerato che nè la concordia a Christiani è successa e la tolerantia (bie in Regensburg in Antrag gebracht aber von dem Consistorium der Cardinale verworsen worden war) è illecitissima e damnosa e la guerra dissicile e pericolosa, — pare a S. S. che si ricorra al rimedio del concilio. — Adunque — S. Beatitudine ha determinato di levar via la prorogatione della suspensione del concilio e di dichiararlo e congregarlo quanto piu presto si potrà.

<sup>2.</sup> Um 22sten November 1542 trafen sie ein.

mus in seinem kaiserlichen Ansehen — wie er es ansah und in dem eingeführten Regiment seiner Erblande bedroht, sich entschlossen hatte, bemselben mit den Wassen in der Da er die Hülfe des Papstes Sand entgegenzutreten. brauchte, konnte er die Ansprüche wenigstens nicht sofort geltend machen, die er sonst auf ein Concilium grun-Der Krieg mußte ferner ihn den zu wollen schien. vollauf beschäftigen; bei der Macht der Protestanten ließ sich nicht absehen, in welche Verwickelungen er dabei gerathen würde: um so weniger konnte er dann auf die Res form bringen, mit welcher er bisher bem papstlichen Stuhle gedroht. Auch übrigens wußte ihm der Papst zunächst den Weg dazu abzuschneiden. Der Raiser forderte, das Concilium folle mit der Reform beginnen: den papstlichen Legaten erschien es als ein Sieg, daß der Beschluß gefaßt wurde, es solle zugleich über Reform und Dogmen gehandelt werden; in der That nahm man dann zuerst nur die Dogs men vor.

Indem der Papst zu erkennen wußte, was ihm hätte schädlich werden können, ergriff er daszenige, woran ihm selber gelegen war. Die Feststellung der bezweifelten Lehrstäte hatte für ihn, wie angedeutet, die größte Wichtigkeit. Man müßte nun sehen, ob von jenen zu dem protestantischen System hinneigenden Ansichten sich eine oder die andere

<sup>1.</sup> Eine Auskunft, welche Thom. Campeggi vorschlug. Pallavicini VI, VII, 5. Übrigens war eine Reformationsbulle von allem Anfang entworfen, doch ist sie nicht publicirt worden. Balla resormationis Pauli papae III concepta non vulgata, primum edidit H. N. Clausen. Havn. 1829.

Erste Sikungen d. tridentinischen Conciliums. 201 innerhalb des katholischen Lehrbegriffs zu halten vermögen würde.

Zuerft, benn fehr spftematisch gieng man zu Werke, hanbelte das Concilium von der Offenbarung, den Quellen, aus denen die Renntniß berfelben zu schöpfen sen. Gleich hier erhoben sich einige Stimmen in der Richtung des Protes stantismus. Der Bischof Nachianti von Chiozza wollte von nichts als von der Schrift hören: in dem Evangelium stehe alles geschrieben was zu unserer Seligkeit nothwendig. Als lein er hatte eine ungeheure Majorität wider sich. Man faßte den Beschluß, die ungeschriebenen Traditionen, die aus dem Munde Christi empfangen, unter dem Schute des heis ligen Geiftes bis auf die neueste Zeit fortgepflanzt worden, senen mit gleicher Verehrung anzunehmen wie bie heilige Schrift. In hinsicht bieser wies man nicht einmal auf die Grundterte zurück. Man erkannte in der Vulgata die authentische Übersetzung berselben an, und versprach nur, daß sie ins Kunftige auf das sorgfältigste gedruckt werden solle. 1

Nachdem dergestalt der Grund gelegt worden — nicht mit Unrecht ward gesagt, es sen die Hälfte des Weges, — kam man an jenes entscheidende Lehrstück von der Rechtsfertigung und die damit zusammenhängenden Doctrinen. An diese Streitfrage knüpfte sich das vornehmste Interesse.

Denn nicht Wenige gab es in der That noch auf dem

<sup>1.</sup> Conc. Tridentini Sessio IV: "in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica habeatur." Berbesser soll sie gedruckt werden "posthac", nicht ganz wie Pallavicini hat, quanto si potesse piu tosto: VI, 15, 2.

Concilium, beren Ansichten hierüber mit den protestantischen Meinungen zusammensielen. Der Erzbischof von Siena, der Bischof della Cava, Giulio Contarini, Bischof zu Belluno, und mit ihnen fünf Theologen schrieben die Rechtsfertigung einzig und allein dem Verdienste Christi und dem Glauben zu. Liebe und Hoffnung erklärten sie für die Besgleiterinnen, Werke für die Beweise des Glaubens: nichtsweiter sepen sie; der Grund der Rechtsertigung aber allein der Glaube.

Wie war es zu denken, daß in einem Moment, in welchem Papst und Raiser die Protestanten mit Gewalt ber Waffen angriffen, sich die Grundansicht, von der sich deren ganzes Wefen herleitete, auf einem Concilium unter den Auspicien des Papstes und des Raisers geltend machen sollte? Vergebens ermahnte Poole, nicht etwa eine Meinung nur beshalb zu verwerfen, weil sie von Luther behaup-Allzu viel persönliche Erbitterungen knüpften tet worden. Der Bischof bella Cava und ein griechischer Mönch geriethen thätlich an einander. Über einen so unzweifelhaften Ausbruck einer protestantischen Meinung konnte es auf dem Concilium gar nicht einmal zu bedeutenden Dis--cusponen kommen: diese galten, und schon dieß ist wichtig genug, nur der vermittelnden Meinung, wie sie Gaspar Contarini, der indeß bereits gestorben war, und seine Freunde aufgestellt.

Der Augustinergeneral Seripando trug sie vor, jedoch nicht ohne die ausdrückliche Verwahrung, daß est nicht die Meinungen Luthers sepen, die er verfechte, vielmehr die Lehren der berühmtesten Segner desselben, z. B. eines Pflug und Sropper. Er nahm eine doppelte Serechtig-

keit an: 1 die eine uns inwohnend, inhärirend, burch welche wir aus Sundern Kinder Gottes werden, auch sie Snabe und unverdient, thätig in Werken, sichtbar in Tugenden, aber allein nicht fähig uns zur Glorie Gottes einzuführen; die andere die Gerechtigkeit und das Verdienst Christi, uns beigemessen, imputirt, welche alle Mängel erfetze, vollständig, seligmachend. Eben so hatte Contarini Wenn die Frage sep, sagt dieser, auf welche von jenen Gerechtigkeiten wir bauen sollen, die inwohnende oder die in Christo beigemessene, so sen die Antwort eines Frommen, daß wir uns nur auf die letzte zu verlaffen haben. Unsere Gerechtigkeit sen eben erft angefangen, unvollkommen, voller Mängel; Christi Gerechtigkeit dagegen wahrhaft, volls kommen, in den Augen Gottes durchaus und allein wohls gefällig; um ihretwillen allein könne man glauben, vor Gott gerechtfertigt zu werden. 2

Jedoch auch in solch einer Modification — sie ließ, wie wir sehen, das Wesen der protestantischen Lehre beste-

<sup>1.</sup> Parere dato a 13 di Luglio 1544. Excerpirt von Pallavicini VIII, XI, 4.

<sup>2.</sup> Contareni tractatus de justificatione. Nur muß man nicht an die venez. Ausg. von 1589, wie es auch mir zuerst gieng, gerathen: da sucht man diese Stelle vergebens. Noch 1571 hatte die Sorbonne den Tractat, wie er war, gebilligt: in der Pariser Auszgabe von diesem Jahre sindet er sich unverstümmelt; 1589 dagegen ließ ihn der Generalinquisitor von Venedig, Fra Marco Medici, nicht mehr passiren: er begnügte sich nicht, die Stellen wegzulassen: sie wurden dem recipirten Dogma gemäß umgeschmolzen. Man ersstaunt, wenn man bei Quirini Epp. Poli III, CCXIII, auf die Collation stößt. Man muß sich dieser unverantwortlichen Gewaltsamsteiten erinnern, um sich einen so bittern Haß, wie ihn Paul Sarpi hegte, zu erklären. —

204 Buch II. Regeneration des Ratholicismus.

hen, und konnte von Anhängern derselben gebilligt werden — fand diese Meinung lebhaften Widerspruch.

Caraffa, der sich ihr schon damals entgegengesetzt hatte, als sie in Regensburg verhandelt ward, sas auch jetzt unter den Cardinälen, welchen die Beaufsichtigung des tridentinischen Conciliums anvertraut war. Er kam mit eis ner eigenen Abhandlung über die Rechtfertigung hervor, in der er allen Meinungen dieser Art lebhaft widersprach. 1 Ihm zur Seite erhoben fich bereits die Jesuiten. ron und kainez hatten sich bas wohl ausgesonnene Vorrecht verschafft, daß jener zuerst, dieser zuletzt seine Meinung vorzutragen hatte. Sie waren gelehrt, fräftig, in der Bluthe ihrer Jahre, voller Eifer. Von Ignatius angewiesen, nie einer Meinung beizupflichten, die sich im mindeften einer Reuerung nähere, 2 widersetzten sie sich aus allen Kräften der Lehre Seripando's. Lainez erschien mehr mit einem Werke als mit einer Widerrede auf dem Kampf: platz. Er hatte ben größten Theil der Theologen auf seis ner Seite.

Jene Unterscheidung der Gerechtigkeiten ließen diese Gegner allenfalls gelten. Allein sie behaupteten, die imputative Gerechtigkeit gehe in der inhärirenden aus: oder das Verdienst Christi werde den Menschen durch den Glauben unmittelbar zugewendet und mitgetheilt: man habe allerdings auf die Gerechtigkeit Christi zu bauen, aber nicht weil sie die unsere ergänze, sondern weil sie dieselbe herzvordringe. Eben hierauf kam alles an. Bei den Ansich-

<sup>1.</sup> Bromato: Vita di Paolo IV. Tom. II, p. 131.

<sup>2.</sup> Orlandinus VI, p. 127.

ten Contarinis und Seripandos konnte das Verdienst der Werke nicht bestehen. Diese Ansicht rettete dasselbe. Es war die alte Lehre der Scholastiker, daß die Seele mit der Gnade bekleidet sich das ewige Leben verdiene. Der Erzbischof von Bitonto, einer der gelehrtesten und beredztesten dieser Väter, unterschied eine vorläusige Rechtsertigung, abhängig von dem Verdienst Christi, durch welche der Gottlose von dem Stande der Verwerbung befreit werde; und eine nachfolgende, die Erwerbung der eigentlichen Gerechtigkeit, abhängig von der und eingegossenen und inwohnenden Gnade. In diesem Sinne sagte der Vischos von Fano, der Glaube sey nur das Thor zur Rechtsertigung; aber man dürse nicht stehen bleiben: man müsse den ganzen Weg vollbringen.

So nahe diese Meinungen einander zu berühren scheisnen, so sind sie einander doch durchaus entgegengesetzt. Auch die lutherische fordert die innere Wiedergeburt, bezeichnet den Weg des Heiles, und behauptet daß gute Werke solgen müssen: die göttliche Begnadigung aber leitet sie allein von dem Verdienste Christi her. Das tridentinische Concilium dagegen nimmt zwar auch das Verdienst Christi an, aber die Rechtsertigung schreibt es demselben nur in so fern zu, als es die innere Wiedergeburt und mithin gute Werke, auf die zuletzt alles ankommt, hervordringt. Der Gottlose, sagt es, wird gerechtsertigt, indem durch das Verdienst des heiligsten Leidens, vermöge des h. Geistes, die Liebe Gottes seinem Herzen eingepflanzt wird und demselben in:

<sup>1.</sup> Chemnitius: Examen concilii Tridentini I, 355.

<sup>2.</sup> Sessio VI, c. VII, X.

1

wohnt; bergestalt ein Freund Sottes geworden, geht der Mensch sort von Tugend zu Tugend und wird erneuert von Tag zu Tag. Indem er die Sebote Sottes und der Kirche beobachtet, wächst er mit Hülfe des Glaubens durch gute Werke in der durch Christi Snade erlangten Serechtigkeit, und wird mehr und mehr gerechtsertigt.

Und so ward die Meinung der Protestanten von dem Ratholicismus völlig ausgeschlossen: jede Vermittelung ward von der Hand gewiesen. Eben damals geschah dieß, als der Raiser in Deutschland den Sieg bereits ersochten hatte, die Lutheraner sich schon von allen Seiten ergaben, und jener sich ausmachte, die Widerspenstigen die es noch gab, nicht minder zu unterwersen. Schon hatten die Versechter der mittlern Meinung, Cardinal Poole, der Erzbischos von Siena, das Concilium, wie natürlich unter andern Verwänden, verlassen: statt Andern in ihrem Glauben Maaß und Ziel zu geben, mußten sie besorgt senn, den eigenen angegriffen und verdammt zu sehen.

Es war aber hiemit die wichtigste Schwierigkeit überswunden. Da die Rechtfertigung innerhalb des Menschen vor sich geht, und zwar in fortdauernder Entwickelung, so kann sie der Sacramente nicht entbehren, durch welche sie entweder anfängt, oder wenn sie angefangen hat, fortgesetzt,

<sup>1.</sup> Wenigstens ware es seltsam, wenn sie beide durch den Zusfall einer außerordentlichen Krankheit, wie es hieß, abgehalten worsden waren nach Trient zurückzukommen. Polo ai Cli Monte e Cervini 15 Sett. 1546. Epp. T. IV, 189. Es that dieß dem Poole vielen Schaden. Mendoza al Emperador Carlos 13 Jul. 1547. Lo Cardinal de Inglaterra le haze danno lo que se a dicho de la justificacion.

ober wenn sie verloren ist, wieder erworben wird. 1 Es hat keine Schwierigkeit, sie alle sieben, wie sie bisher anzenommen worden, beizubehalten und auf den Urheber des Glaubens zurückzusühren, da die Institute der Kirche Christinicht allein durch die Schrift, sondern auch durch die Tradition mitgetheilt sind. 2 Run umfassen aber diese Sacramente, wie man weiß, das ganze Leben und alle Stusen, in denen es sich entwickelt: sie gründen die Hierarchie, in so sern sie Tag und Stunde beherrscht: indem sie die Gnade nicht allein bedeuten, sondern mittheilen, vollenden sie den mystischen Bezug, in welchem der Mensch zu Gott gesdacht wird.

Eben barum nahm man die Tradition an, weil der heilige Seist der Kirche immerfort inwohne: die Bulgata, weil die römische Kirche durch besondere göttliche Snade von aller Verirrung frei erhalten worden: diesem Inwohenen des göttlichen Elementes entspricht es dann, daß auch das rechtsertigende Prinzip in dem Menschen selbst Platz nimmt, daß die in dem sichtbaren Sacrament gleichsam gebundene Gnade ihm Schritt für Schritt mitgetheilt wird und sein Leben und Sterben umfaßt. Die erscheinende Kirche ist zugleich die wahre, die man die unsichtbare gesuannt hat. Religiöse Existenz kann sie außer ihrem Kreise nicht anerkennen.

<sup>1.</sup> Sessio VII. Procemium.

<sup>2.</sup> Die Discussionen hierüber theilt Sarpi mit: Histoire del concilio Tridentino p. 241 (Ausg. v. 1629). Pallavicini ist darsüber sehr unzureichend.

## Inquisition.

Diese Lehren auszubreiten, die ihnen entgegenstehenden zu unterdrücken, hatte man mittlerweile auch schon Maaße regeln ergriffen.

Wir müssen hier noch einmal auf die Zeiten des Resgensburger Gesprächs zurückkommen. Als man sah, daß man mit den deutschen Protestanten zu keinem Schluß kam, daß indeß auch in Italien Streitigkeiten über das Sacrament, Zweisel an dem Fegseuer und andere für den römisschen Ritus bedenkliche Lehrmeinungen überhand nahmen, so fragte der Papst eines Tages den Cardinal Carassa, welches Wittel er hiegegen anzurathen wisse. Der Cardinal erklärte, daß eine durchgreisende Inquisition das einzige sep. Johann Alvarez de Toledo, Cardinal von Burgos, stimmte ihm hierin bei.

Die alte dominicanische Inquisition war vorlängst verfallen. Da es den Mönchsorden überlassen blieb die Inquisitoren zu wählen, so geschah, daß diese nicht selten die Meinungen theilten welche man bekämpsen wollte. In Spanien war man bereits dadurch von der frühern Korm abgewichen, daß man ein oberstes Tribunal der Inquisition für dieses kand eingerichtet hatte. Carassa und Burgos, beide alte Dominicaner, von sinsterer Gerechtigkeit, Zeloten für den reinen Katholicismus, streng in ihrem keben, unbeugsam in ihren Meinungen, riethen dem Papst, nach dem Muster von Spanien, ein allgemeines höchstes Tribunal der Inquisition, von dem alle

anderen abhängen müßten, zu Rom zu errichten. Wie S. Peter, sagte Carassa, den ersten Härestarchen an keinem andern Orte als in Rom besiegt, so müsse der Rachsfolger Petri alle Rezereien der Welt in Rom überwältigen. Die Jesuiten rechnen es sich zum Ruhme, daß ihr Stifter Lopola diesen Vorschlag durch eine besondere Vorstellung unterstüßt habe. Am 21sten Juli 1542 ergieng die Bulle.

Sie ernennt sechs Cardinale, unter benen Caraffa und Toledo zuerst genannt werben, zu Commissarien des apostos lischen Stuhles, allgemeinen und allgemeinsten Inquisitoren in Glaubensfachen diesseit und jenseit der Berge. Sie ertheilt ihnen das Recht, an allen Orten, wo es ihnen gut scheine, Geistliche mit einer ähnlichen Gewalt zu belegiren, die Appellationen wider deren Verfahren allein zu entscheiden, selbst ohne die Theilnahme des ordentlichen geistlichen Gerichtshofes zu procediren. Jedermann, Riemand ausgenommen, ohne Rücksicht auf irgend einen Stand, irgend eine Würde, foll ihrem Richterstuhle unterworfen senn; die Verdächtigen sollen sie ins Gefängniß werfen, die Schuldigen selbst am Leben strafen und ihre Güter verkaufen. Nur Eine Beschränkung wird ihnen auferlegt. Zu strafen soll ihnen zustehen: die Schuldigen welche sich bekehren, zu begnadigen, behält der Papst sich vor. So follen sie alles thun, anordnen, ausführen, um die Irrthumer, die in der christlichen Gemeine ausgebrochen sind, zu unterbrücken und mit der Wurzel auszurotten. 2

1. Bromato: Vita di Paolo IV lib. VII, §. 3.

<sup>2.</sup> Licet ab initio. Deputatio nonnullorum S. R. E. Carpapse. 14

## 210 Buch II. Regeneration des Ratholicismus.

Caraffa verlor keinen Augenblick diese Bulle in Ausssührung zu bringen. Er war nicht etwa reich, doch hätte es ihm diest Mal ein Verlust geschienen, eine Zahlung aus der apostolischen Rammer abzuwarten: er nahm sosort ein Haus in Miethe: aus eigenen Mitteln richtete er die Zimmer der Beamten und die Gesängnisse ein: er versah sie mit Riegeln und starken Schlössern, mit Blöcken, Retten und Banden und sener ganzen surchtbaren Geräthschaft. Dann ernannte er Generalcommissäre für die verschiedenen Länder. Der erste, so viel ich sehe, sur Rom war sein eigener Theolog, Teosilo di Tropea, über dessen Strenge sich Cardinäle, wie Poole, bald zu beklagen hatten.

"Folgende Regeln", sagt die handschriftliche Lebens» beschreibung Caraffa's, "hatte sich der Cardinal hiebei als die richtigsten vorgezeichnet: 1

"erstens in Sachen des Glaubens dürfe man nicht einen Augenblick warten, sondern gleich auf den mindesten Versdacht müsse man mit äußerster Anstrengung zu Werke gehen;

"zweitens sen keinerlei Rücksicht zu nehmen auf irgend einen Fürsten ober Prälaten, wie hoch er auch stehe; "brittens vielmehr müsse man gegen die am strengsten

dinalium generalium inquisitorum haereticae pravitatis 21 Julii 1542. Cocquelines IV, 1, 211.

1. Caracciolo: Vita di Paolo IV MS c. 8. "Haveva egli queste infrascritte regole tenute da lui come assiomi verissimi: la prima, che in materia di fede non bisogna aspettar punto, ma subito che vi è qualche sospetto o indicio di peste heretica far ogni sforzo e violenza per estirparla" etc.

senn, die sich mit dem Schutz eines Machthabers zu vertheidigen suchen sollten; nur wer das Geständniß abgelegt, sen mit Milde und väterlichem Erbarmen zu behandeln;

"viertens Regern und besonders Calvinisten gegenüber müsse man sich mit keinerlei Toleranz herabwürdigen."

Es ist alles, wie wir sehen, Strenge, unnachsichtige, rücksichtslose Strenge, bis das Bekenntniß erfolgt ist. Furcht-bar besonders in einem Momente wo die Meinungen noch nicht ganz entwickelt waren, wo Viele die tieferen Lehren des Christenthums mit den Einrichtungen der bestehenden Kirche zu vereinigen suchten. Die Schwächeren gaben nach und unterwarfen sich: die Stärker-gearteten dages gen ergriffen nun erst eigentlich die entgegengesetzten Meinungen und suchten sich der Gewalt zu entziehen.

Einer ber ersten von ihnen war Bernardin Ochino. Schon eine Zeitlang wollte man bemerkt haben, daß er seine klösterlichen Pflichten minder sorgsam erfülle: im Jahre 1542 ward man auch an seinen Predigten irke. Auf daß schneidendste behauptete er die Lehre, daß der Glaube allein rechtsertige; nach einer Stelle Augustins rief er auß, "der dich ohne dich geschaffen, wird er dich nicht ohne dich selig machen?" Seine Erklärungen über daß Fegeseuer schienen nicht sehr orthodox. Schon der Nunziuß zu Venedig verbot ihm auf ein paar Tage die Kanzel; hierauf ward er nach Nom citirt; er war bereits dis Bologna, dis Florenz gekommen, als er, wahrscheinlich auß Furcht vor der eben errichteten Inquisition, zu slies

hen beschloß. Richt übel läßt ihn der Geschichtschreiber seines Ordens, wie er auf den S. Bernard gekommen, noch einmal stillstehen, und sich aller der Ehre, die ihm in seinem schönen Vaterlande erwiesen worden, der Unzähligen erinnern, die ihn voll Erwartung empsiengen, mit Spannung hörten und mit bewundernder Genugthung nach Hause begleiteten; gewiß verliert ein Redner noch mehr als ein Anderer an seinem Vaterlande. Aber er verließ es, obwohl in so hohem Alter. Er gab das Siegel seines Ordens, das er dis hieher mit sich getragen, seinem Begleiter und gieng nach Genf. Noch immer waren indeß seine Überzeugungen nicht kest: er ist in sehr außerordentliche Verirrungen gefallen.

Um die nemliche Zeit verließ Peter Martyr Vermigki Italien. "Ich riß mich", sagt er, "aus so vielen Verstellungen heraus, und rettete mein Leben vor der bevorstehenden Sefahr." Viele von den Schülern, die er dis dahin in Lucca gezogen, folgten ihm später nach.

Räher ließ sich Cälio Secundo Eurione die Sefahr kommen. Er wartete bis der Bargello erschien ihn zu suchen. Eurione war groß und stark. Wit dem Messer, das er eben sührte, gieng er mitten durch die Sbirren hindurch, schwang sich auf sein Pferd und ritt davon. Er gieng nach der Schweiz.

<sup>1.</sup> Boverio: Annali I, 438.

<sup>2.</sup> Ein Schreiben Peter Martyrs an seine zurückgelassene Gesmeine, worin er noch seine Reue ausdrückt, daß er die Wahrheit zuweilen in Dunkel gehüllt, in Schlosser: Leben Bezas und Peter Martyrs S. 400. Viele einzelne Notizen haben Gerdesius und M'Erie in den oben angeführten Büchern gesammelt.

Schon einmal hatte es Bewegungen in Modena ges geben; jest erwachten sie wieder. Einer klagte den andern an. Filippo Valentin entwich nach Trient. Auch Castels vetri fand es gerathen, sich wenigstens eine Zeitlang in Deutschland sicher zu stellen.

Denn in Italien brach allenthalben die Verfolgung und der Schrecken aus. Der Haß der Factionen kam den Inquifitoren zu Hülfe. Wie oft griff man, nachdem man lange vergebens eine andere Gelegenheit gesucht sich an seis nen Gegnern zu rächen, zu der Befchuldigung der Regerei. Mun hatten die altgläubigen Mönche wider sene ganze Schaar geistreicher Leute, die durch ihr literarisches Bemühen auf eine religiöse Tendenz geführt worden, — zwei Parteien, die einander gleich bitteren Saß widmeten, die Waffen in den Händen, und verdammten ihre Gegner zu ewigem Stillschweigen. "Kaum ist es möglich," ruft Antonio dei Pagliarici aus, "ein Christ zu senn und auf seinem Bette zu sterben." Die Akademie von Modena war nicht die einzige, welche sich auflöste. Auch die neas politanischen, von den Seggi errichtet, ursprünglich nur für die Studien bestimmt, von denen sie allerdings, dem Geifte der Zeit gemäß, zu theologischen Disputationen fortgiengen, wurden vom Vicekönig geschlossen. 2 Die

<sup>1.</sup> Aonii Palearii Opera ed Wetsten. 1695 p. 91. Il C<sup>1</sup> di Ravenna al C<sup>1</sup> Contarini, Epp. Poli III, 208, führt biesen Grund schon an: Sendo quella città (Ravenna) partialissima nè vi rimanendo huomo alcuno non contaminato di questa macchia delle fattioni, si van volontieri dove l'occasion s'offerisce carricando l'un l'altro da inimici.

<sup>2.</sup> Giannone: Storia di Napoli XXXII, c. V.

gesammte Literatur ward der strengsten Aufsicht unterwors Im Jahre 1543 verordnete Caraffa, daß in Zufunft kein Buch, von welchem Inhalt auch immer, gleichviel ob alt oder neu, gedruckt werden dürfe ohne die Erlaubniß der Inquisitoren; die Buchhändler mußten eben Diesen Berzeichnisse aller ihrer Artikel einreichen: ohne des ren Erlaubniß sollten sie nichts mehr verkaufen; die Zollbeamten ber Dogana erhielten ben Befehl, keine Senbung handschriftlicher oder gedruckter Bücher an ihre Bestimmung abzuliefern, ohne sie vorher der Inquisition vorgelegt zu haben. 1 Allmählig kam man auf den Index der verbotenen Bücher. In köwen und Paris hatte man bie ersten Beispiele gegeben. In Italien ließ Giovanni bella Cafa, in bem engsten Bertrauen bes hauses Caraffa, den ersten Catalog, ungefähr von 70 Rummern, zu Benedig brucken. Ausführlichere erschienen 1552 zu Florenz, 1554 zu Mailand, der erste in der späterhin gebräuchlichen Form zu Rom 1559. Er enthielt Schriften der Cardinale, die Gebichte jenes Casa selbst. Richt allein Druckern und Buchhändlern wurden diese Gesetze gegeben, selbst den Privatleuten ward es zur Gewissenspflicht gemacht, die Existenz der verbotenen Bücher anzuzeigen, zu ihrer Vernichtung beizutragen. Mit unglaublicher Strenge setzte man diese Maaßregel durch. In so vielen Tausend Exemplaren das Buch über die Wohlthat Christi verbreitet senn mochte, es ist völlig verschwunden und nicht mehr aufzufinden. In Rom hat man Scheiterhanfen von weggenommenen Exemplaren verbrannt.

1. Bromato VII, 9.

Bei allen diesen Einrichtungen, Unternehmungen bediente sich die Geistlichkeit der Hülfe des weltlichen Arms. 1 Es fam den Papften zu Statten, daß fie ein eigenes Land von so bedeutendem Umfang besaßen: hier konnten sie das Beispiel geben und das Muster aufstellen. In Mailand und Reapel durfte sich die Regierung um so weniger widersetzen, da sie beabsichtigt hatte die spanische Inquisition daselbst einzuführen: in Reapel blieb nur die Confiscation der Güter verboten. In Toscana war die Inquisition durch den Legaten, den sich Herzog Cosimo zu verschaffen wußte, weltlichem Einfluß zugänglich: die Brüderschaften die sie stiftete, gaben jedoch großen Unstoß: in Siena und Pisa nahm sie sich wider die Universitäten mehr heraus als ihr gebührte. Im Venezianischen blieb der Inquisitor zwar nicht ohne weltliche Aussicht — in der Hauptstadt saßen seit dem April 1547 drei venezias nische Robili in seinem Tribunal: in den Provinzen hatte der Rettore jeder Stadt, der dann zuweilen Doctoren zu Rathe zog, und in schwierigen Fällen, besonders sobald die Anklage bedeutendere Personen betraf, erst bei dem Rathe der Zehn anfragte, Antheil an der Untersuchung; allein dies hinderte nicht, das man nicht im Wesents

1. Auch andere Laien schlossen sich ihren Bestrebungen an. Fu rimediato, sagt das Compendium der Inquisitoren, opportunamente dal S. ossicio in Roma con porre in ogni città valenti e zelanti inquisitori, servendosi anche talhora de secolari zelanti e dotti per ajuto della sede, come verbi gratia del Godescalco in Como, del conte Albano in Bergamo, del Mutio in Milano. Questa risolutione di servirsi de' secolari su presa perche non soli moltissimi vescovi, vicarii, frati e preti, ma anco molti dell' istessa inquisitione erano heretici.

216 Buch II. Regeneration des Ratholicismus.

lichen die Verordnungen von Rom in Ausführung ges bracht hätte.

Und so wurden die Regungen abweichender Religions meinungen in Italien mit Gewalt erstickt und vernichtet. Fast der ganze Orden der Franciscaner wurde zu Retractationen genöthigt. Der größte Theil der Unhänger des Valdez bequemte sich zu widerrufen. In Venedig ließ man den Fremden, den Deutschen, die sich des Handels ober der Studien halber eingefunden hatten, eine gewiffe Freiheit: die Einheimischen dagegen wurden genöthigt ihre Meinungen abzuschwören: ihre Zusammenkunfte wurden zerstört. Biele flüchteten: in allen Städten in Deutschland und der Schweiz begegnen wir diesen Flüchtlingen. jenigen, die weder nachgeben wollten noch zu entfliehen wußten, verfielen der Strafe. In Venedig wurden fie mit zwei Barken aus den Lagunen hinaus in das Meer geschickt. Man legte ein Brett zwischen die Barken, und setzte die Verurtheilten darauf: in gleichem Augenblick fuhren die Ruderer aus einander: das Brett stürzte in die Bluth: noch einmal riefen die Unglücklichen den Ramen Christi aus und sanken unter. In Rom hielt man vor Santa Maria alla Minerva die Autodafe's in aller Form. Mancher floh von Ort zu Ort mit Weib und Kind. Wir begleiten sie eine Welle: dann verschwinden sie: wahrscheinlich sind sie den unbarmherzigen Jägern in die Andere hielten sich still. Die Herzogin Repe gerathen. von Ferrara, welche, wenn es kein salisches Gesetz gegeben hätte, Erbin von Frankreich gewesen wäre, ward durch Geburt und hohen Rang nicht beschützt. Ihr Gemahl Ausbildung des jesuitischen Institutes. 217 war selbst ihr Gegner. "Sie sieht Niemand," sagt Ma-

rot, "gegen den sie sich beklagen könnte: die Berge sind zwischen ihr und ihren Freunden: sie mischt ihren Wein mit Thränen."

Ausbildung des jesuitischen Institutes.

In dieser Entwickelung der Dinge, als die Gegner mit Gewalt bei Seite gebracht, die Dogmen auß neue in dem Geiste des Jahrhunderts sestgesetzt waren, die kirch-liche Macht mit unabwendbaren Waffen die Beobachtung derselben beaussichtigte, erhob sich nun, im engsten Verein mit dieser, der Orden der Jesuiten.

Richt allein in Rom, in ganz Italien gewann er einen ungemeinen Erfolg. Er hatte sich ursprünglich für das gemeine Volk bestimmt: zunächst bei den vornehmen Classen fand er Eingang.

In Parma begünstigten ihn die Farnesen: 'Fürstinnen unterwarsen sich den geistlichen Übungen. In Venedig erklärte kainez das Evangelium St. Johannis ausdrücklich für die Nobili, und mit Hülse eines kippomano
gelang es ihm bereits 1542, den Grund zu dem Jesuitercollegium zu legen. In Montepulciano brachte Franz

1. Orlandinus druckt sich seltsam aus. Et civitas, sagt er II, p. 78, et privati quibus fuisse dicitur aliqua cum Romano pontifice necessitudo, supplices ad eum literas pro Fabro retinendo dederunt. Gleich als wüßte man nicht, daß Paul III einen Sohn gehabt. Übrigens ward hernach bei Gelegenheit einer Opposition gegen die jesuitisch gesinnte Priesterschaft die Inquisition in Parma eingeführt.

Strada einige von den vornehmsten Männern der Stadt so weit, daß sie mit ihm durch die Straßen giengen und bettelten: Strada klopfte an die Thüre: sie nahmen die Gaben in Empfang. In Faenza gelang es ihnen, obswohl Ochino viel daselbst gewirkt hatte, großen Einsluß zu erwerben, hundertjährige Feindschaften zu versöhnen und Sesellschaften zur Unterstützung der Armen zu gründen. Ich führe nur einige Beispiele an: allenthalben erschienen sie, verschaften sich Anhänger, bildeten Schulen, setzten sich sest.

Wie aber Ignatius gang ein Spanier, und von nationalen Ideen ausgegangen war, wie auch leicht seine geistreichsten Schüler ihm daher gekommen, so hatte seine Gesellschaft, in die dieser Geist übergegangen, auf der pnrenäischen Halbinsel fast noch größeren Fortgang als in Italien selbst. In Barcelona machte sie eine sehr bedeutende Erwerbung an dem Vicekönig Franz Borgia, Hers zog von Gandia; in Valencia konnte eine Kirche die Zuhörer des Araoz nicht fassen, und man errichtete ihm eine Ranzel unter freiem himmel; in Alcala sammelten sich um Franz Villanova, obwohl er krank, von geringer herkunft und ohne alle Kenntuisse war, gar bald bedeutende Anhänger; von hier und Salamanca, wo man 1548 mit einem sehr engen schlechten Hause begann, haben sich die Jesuiten hernach vornehmlich über Spanien ausgebreitet. 1 Indes waren sie in Portugal nicht minder willkommen. Der König ließ von den beiden ersten, die ihm auf sein

<sup>1.</sup> Ribadeneira: Vita Ignatii c. XV, n. 214. c. XXXVIII, n. 285.

Ersuchen geschickt wurden, nur den einen nach Ostindien ziehen — es ist Xaver, der dort den Namen eines Aposstels und eines Heiligen erward, — den andern, Simon Roderich, behielt er bei sich. Un beiden Hösen verschaffsten sich die Jesuiten außerordentlichen Beifall. Den portugiesischen reformirten sie durchaus; an dem spanischen wurden sie gleich damals die Beichtväter der vornehmsten Großen, des Präsidenten des Rathes von Castilien, des Cardinals von Toledo.

Schon im Jahre 1540 hatte Ignatius einige junge Leute nach Paris geschieft, um daselbst zu studiren. Von da breitete sich seine Gesellschaft nach den Niederlanden aus. In köwen hatte Faber den entschiedensten Erfolg: achtzehn junge Männer, bereits Baccalaureen oder Mazgister, erboten sich, Haus, Universität und Vaterland zu verlassen, um sich mit ihm nach Portugal zu begeben. Schon sah man sie in Deutschland, und unter den ersten trat Peter Canistus, der ihnen so große Dienste geleistet hat, an seinem drei und zwanzigsten Geburtstag in ihren Orden.

Dieser rasche Succes mußte der Natur der Sache nach auf die Entwickelung der Verfassung den wirksamsten Einfluß haben. Sie bildete sich folgendergestalt aus.

In den Kreis seiner ersten Gefährten, der Professen, nahm Ignatius nur Wenige auf. Er fand, Männer die zugleich vollkommen ausgebildet und gut und fromm sepen, gebe es wenige. Gleich in dem ersten Entwurfe, den er dem Papste einreichte, spricht er die Absicht aus, an einer oder der andern Universität Collegien zu gründen, um jüns

gere Leute heranzubilden. In unerwarteter Anzahl, wie gesagt, schlossen sich ihm solche an. Sie bildeten den Professen gegenüber die Classe der Scholastiker.

Allein gar balb zeigte sich eine Inconvenienz. die Professen sich durch ihr unterscheidendes viertes Gelübbe zu fortwährenden Reisen im Dienste bes Papstes verpflichtet hatten, so war es ein Widerspruch, so viel Collegien wie nöthig wurden, Anstalten die nur bei einer ununterbrochenen Anwesenheit gedeihen konnten, auf sie Bald fand es Ignatius nöthig, zwischen anzuweisen. jenen beiben eine britte Classe einzurichten: geistliche Coabjutoren, ebenfalls Priester, mit wissenschaftlicher Vorbilbung, die sich ausbrücklich zum Unterricht der Jugend verpflichteten. Eines der wichtigsten Institute und, so viel ich sehe, den Jesuiten eigen, auf welchem der Flor ihrer Gesellschaft beruhte. Diese erst konnten an jedem Orte sich ansiedeln, einheimisch werden, Einfluß gewinnen und den Unterricht beherrschen. Wie die Scholastiker legten auch sie nur drei Gelübde ab: und bemerken wir wohl, auch diese einfach, nicht feierlich. Das will sagen: sie selbst wären in Excommunication gefallen, hätten sie sich von der Gesellschaft wieder trennen wollen. Aber der Gesellschaft stand das Recht zu, obwohl nur in genau bestimmten Fällen, sie zu entlaffen.

Und nun war nur noch eins erforderlich. Die Stu-

1. Pauli III facultas coadjutores admittendi d. 5 Junii 1546: ita ut ad vota servanda pro eo tempore quo tu, fili praeposite, et qui pro tempore fuerint ejusdem societatis praepositi, eis in ministerio spirituali vel temporali utendum judicaveritis, et non ultra astringantur. Corpus institutorum I, p. 15.

dien und Beschäftigungen, zu denen diese Classen bestimmt waren, wurde es gestört haben, wenn sie sich zugleich der Sorge für ihre äußere Eristenz hätten widmen muffen. Die Professen in ihren Häusern lebten von Almosen: den Coadjutoren und Scholastikern ward dieß erspart, die Collegien durften gemeinschaftliche Einkunfte haben. Zu beren Berwaltung, in so fern sie nicht den Professen, die ihrer indeß selber nicht genießen konnten, zukam, und der Beforgung aller Außerlichkeiten nahm Ignaz auch noch weltliche Coabsutoren an, welche zwar nicht minder die einfachen drei Gelübde ablegen, aber fich mit der Überzeugung, daß sie Gott dienen, indem sie eine Gesellschaft unterstüßen welche für das heil der Seelen wacht, zu begnügen und nach nichts Söherem zu trachten haben.

Diese Einrichtungen, an sich wohlberechnet, gründeten auch zugleich eine Hierarchie, die in ihren verschiedenen Abstufungen die Geister noch besonders fesselte. 1

Fassen wir die Gesetze, welche dieser Gesellschaft nach und nach gegeben wurden, ins Auge, so war eine ber obersten Rücksichten, die ihnen zu Grunde lag, die vollkommenste Absonderung von den gewohnten Verhältnissen. Die Liebe zu den Blutsverwandten wird als eine fleischliche Reigung verdammt. 2 Wer seine Güter aufgiebt,

<sup>1.</sup> Die Grundlage bilbeten die Novizen, Gaste, Indifferente, aus benen die verschiedenen Classen emporstiegen.

<sup>2.</sup> Summarium constitutionum § 8 in dem Corpus institutorum societatis Jesu. Antverpiae 1709. Tom. I. Bei Orlandis nus III, 66 wird Faber deshalb gepriesen, weil er einst, nach einis gen Jahren der Abwesenheit, bei seiner Vaterstadt in Savoyen anlangte und über sich gewann vorüberzureisen.

um in die Sesellschaft zu treten, hat sie nicht seinen Berswandten zu überlassen, sondern den Armen auszutheilen. Wer einmal eingetreten, empfängt weder noch schreibt er Briefe, ohne daß sie von einem Obern gelesen würden. Die Sesellschaft will den ganzen Menschen: alle seine Reisgungen will sie fesseln.

Selbst seiner Geheimnisse will sie mit ihm theilen. Mit einer Generalbeichte tritt er ein. Er hat seine Fehzler, ja seine Tugenden anzuzeigen. Ein Beichtvater wird ihm von den Oberen bestellt: der Obere behält sich die Absolution für diesenigen Fälle vor, von denen es nütztich ist daß er sie erfahre. Echon darum dringt er hierauf, um den Unteren völlig zu kennen und ihn nach Belieben zu brauchen.

Denn an die Stelle jedes andern Verhältnisses, jedes Antriebes den die Welt zur Thätigkeit andieten könnte, tritt in dieser Gesellschaft der Gehorsam: Gehorsam an sich, ohne alle Rücksicht worauf er sich erstreckt. Es soll Niemand nach einem andern Grade verlangen als dem, welchen er hat: der weltliche Coadjutor soll nicht lesen und schreiben lernen, ohne Erlaubniß, wenn er es nicht bereits kann. Wit völliger Verleugnung alles eiges

- 1. Examen generale c. IV, § 2.
- 2. Borschriften, einzeln enthalten in dem Summarium constitutionum § 32, § 41, dem Examen generale § 35, § 36 und Constitutionum Pauli III c. 1, n. 11. Illi casus reservabuntur, beißt es in der lesten Stelle, quos ab eo (superiore) cognosci necessarium videbitur aut valde conveniens.
- 3. Das Schreiben von Ignatius "fratribus societatis Jesu qui sunt in Lusitania" 7 Kal. Ap. 1553. § 3.

nen Urtheils, in blinder Unterwürfigkeit soll man sich von seinen Oberen regieren laffen, wie ein lebloses Ding, wie ber Stab, ber Demjenigen, ber ihn in seinen Sanben hat, auf jede beliebige Weise dient. In ihnen erscheint die göttliche Vorsicht. 1

Welch eine Gewalt, die nun der General empfieng, der auf Lebenslang, ohne irgend Rechenschaft geben zu muffen, diesen Gehorsam zu leiten bekam. Nach dem Ents wurf von 1543 sollten alle Mitglieder des Ordens, die sich mit dem General an Einem und demselben Orte befinden würden, selbst in geringen Dingen zu Rathe gezogen werben. Der Entwurf von 1550, welchen Julius III bestätigte, entbindet ihn hievon, in so fern er es nicht selbst für gut hält. 2 Rur zur Veränderung der Constitution

- 1. Constitutiones VI, 1. Et sibi quisque persuadeat, quod qui sub obedientia vivunt, se ferri ac regi a divina providentia per superiores suos sinere debent, perinde ac cadaver essent. — Hier giebt es nun noch die andere Constitution VI, 5, nach welcher es scheint als ob auch eine Sunde geboten werden konne. "Visum est nobis in domino — — nullas constitutiones, declarationes vel ordinem ullum vivendi posse obligationem ad peccatum mortale vel veniale inducere, nisi superior ea in nomine domini Jesu Christi vel in virtute obedientiae jubeat." Man traut seinen Augen kaum, wenn man diest liest. Und in der That ist auch ein anderes Verständniß möglich als das, welches sich im ersten Momente barbietet. Obligatio ad peccatum mortale vel veniale soll mohl mehr die Verpflichtung bezeichnen, mit welcher eine Constitus tion verknupft ist: so daß derjenige welcher sie bricht der einen ober der andern Art von Sunde schuldig sen. Nur wird man gestehen, daß die Constitution deutlicher senn sollte: man wird Niemand zu verunglimpfen haben, ber, bona side, ea auf peccatum mortale vel veniale bezieht und nicht auf constitutiones.
- 2. Adjutus, quatenus ipse opportunum judicabit, fratrum suorum consilio, per se ipsum ordinandi et jubendi quae ad

und zur Aussösung einmal eingerichteter Häuser und Collegien bleibt eine Berathung nothwendig. Sonst ist ihm alle Sewalt übertragen, die zur Regierung der Sesellschaft nützlich senn möchte. Er hat Assistenten nach den verschiesdenen Provinzen, die aber keine andern Seschäfte verhandeln als die, welche er ihnen austragen wird. Nach Sutdünken ernennt er die Vorsteher der Provinzen, Collegien und Häuser: nimmt auf und entläßt, dispensirt und straft: er hat eine Art von päpstlicher Sewalt im Rleinen.

Es trat hiebei nur die Gefahr ein, daß der General, im Besit einer so großen Macht, selber von den Pringipien der Gesellschaft abtrunnig wurde. In so fern unterwarf man ihn einer gewissen Beschränkung. Es will zwar vielleicht nicht so viel sagen, wie es dem Ignatius geschies nen haben mag, daß die Gesellschaft ober ihre Deputirten über gewisse Außerlichkeiten, Mahlzeit, Kleidung, Schlafengehen und das gesammte tägliche Leben, zu bestim= men hatten; 2 indeß ist es immer etwas, daß ber Inhaber der obersten Gewalt einer Freiheit beraubt ist, die der geringste Mensch genießt. Die Assistenten, die nicht von ihm ernannt waren, beaufsichtigten ihn überdieß forts während. Es gab einen bestellten Ermahner, Admonitor: bei großen Fehltritten konnten die Affistenten die Generalcongregation berufen, die dann befugt war selbst die Absetzung des Generals auszusprechen.

Eß

dei gloriam pertinere videbantur, jus totum habeat, sagt Julii III confirmatio instituti.

<sup>1.</sup> Constitutiones IX, III.

<sup>2.</sup> Schedula Ignatii AA. SS. Commentatio praevia n. 872.

Es führt uns dieß einen Schritt weiter.

Lassen wir uns nicht von den hyperbolischen Ausdrücken blenden, in benen die Jesuiten diese Gewalt bargestellt haben, und betrachten wir vielmehr, was bei ber Ausdehnung, zu der die Gesellschaft gar bald gedieh, ausführbar senn konnte, so stellt sich folgendes Verhältniß bar. Dem General blieb die höchste Leitung des Ganzen, und vornehmlich die Beaufsichtigung der Oberen, deren Gewiss fen er kennen foll, benen er die Umter ertheilt. Diese hat: ten dagegen in ihrem Rreise eine ähnliche Gewalt und machten sie häufig schärfer geltend als der General. 1 Obere und General hielten einander gewissermaßen das Gleichges Auch über die Persönlichkeit aller Untergebenen, wicht. aller Mitglieder der Gesellschaft mußte der General unterrichtet werden; — wenn er gleich hier, wie es sich von felbst versteht, nur in dringenden Fällen eingreifen konnte, so behielt er doch die oberste Aufsicht. Ein Ausschuß der Professen dagegen beaufsichtigte hinwiederum ihn.

Es hat noch andere Institute gegeben, welche, in der Welt eine eigene Welt bildend, ihre Mitglieder von allen übrigen Beziehungen lostissen, sich zu eigen machten, ein neues Lebensprinzip in ihnen erzeugten. Eben hierauf war auch das jesuitische Institut berechnet. Eigenthümlich ist ihm aber, daß es dabei auf der einen Seite eine individuelle Entwickelung nicht allein begünstigt, sondern fordert, und auf der andern dieselbe völlig gefangen nimmt und sich zu eigen macht. Daher werden alle Verhältnisse

<sup>1.</sup> Mariana: Discurso de las enfermedadas de la compania de Jesus c. XI.

Persönlichkeit, Unterordnung, wechselseitige Beaufsichtigung. Dennoch bilden sie eine streng geschlossene, volkkommene Einheit: es ist in ihnen Nerv und Thakkrast; eben darum hat man die monarchische Sewalt so stark gemacht: man unterwirst sich ihr ganz, es wäre denn, ihr Inhaber siele selbst von dem Prinzip ab.

Mit der Idee dieser Gesekschaft hängt es sehr wohl zusammen, daß keines ihrer Mitglieder eine geistliche Würde bekleiden sollte. Es würde Pflichten zu erfüllen gehabt haben, in Verhältnisse gerathen senn, die alle Aussicht ummöglich gemacht hätten. Wenigstens im Ansange hielt man hierüber auf das strengste. Jan wollte und durfte das Visthum Triest nicht annehmen; — als Ferdinand I, der es ihm angetragen, auf ein Schreiben des Ignatius von seinem Wunsche abstand, ließ dieser keierliche Messen halten und ein Tedeum anstimmen.

Ein anderes Moment ist, daß so wie die Gesellschaft sich im Sanzen beschwerlicher Gottesverehrungen überhob, auch die Einzelnen angewiesen wurden, die religiösen Übungen nicht zu übertreiben. Wit Fasten, Nachtwachen und Casteiungen soll man weder seinen Körper schwächen, noch dem Dienste des Nächsten zu viel Zeit entziehen. Unch in der Arbeit wird empfohlen Maaß zu halten. Man soll das muthige Roß nicht allein spornen, sondern auch zähmen: man soll sich nicht mit so viel Wassen beschwe-

<sup>1.</sup> Excerpt aus bem liber memorialis bes Lubovicus Consalvus: quod desistente rege S. Ignatius indixerit missas et Te deum laudamus in gratiarum actionem. Commentarius praevius in AA. SS. Julii VII, n. 412.

ven, daß man dieselben nicht auwenden könne: man soll sich nicht dergestalt mit Aubeit überhäufen, daß die Freiheit des Geistes darunter leide.

Es leuchtet ein, wie sehr die Gesellschaft alle ihre Mitzglieder gleichsam als ihr Eigenthum besitzen, aber dabei zu der frästigsten Emmickelung gedeihen lassen will, die innersdalb des Prinzipes möglich ist.

In der That war dieß auch zu den schwierigen Seschäften, denen sie sich unterzog, unerläßlich. Es waren, wie wir sahen, Predigt, Unterricht und Beichte. Vorwehmslich den beiden letzteren widmeten sich die Jesuiten auf eisgenthümliche Art.

Der Unterricht war bisher in den Häuden jener Literatoren gewesen, die, nachdem sie lange die Studien auf eine durchaus profane Weise getrieben, darnach auf eine dem römischen Hose von Ansang nicht ganz genehme, endlich von ihm verworsene geistliche Nichtung eingegangen waren. Die Jesuiten machten es sich zu ihrem Geschäft, sie zu verdrängen und an ihre Stelle zu treten. Sie waren erstens systematischer: sie theilten die Schulen in Classen: von den ersten Ansangsgründen führte ihre Unterweissung in einem und demselben Geiste dis zur obersten Stuse; sie beaussichtigten ferner die Sitten und bildeten wohlgezogene Leute; sie waren von der Staatsgewalt begünstigt; endlich, sie gaben ihren Unterricht umsonst. Hatte die Stadt oder der Fürst ein Collegium gegründet, so brauchte kein Privatmann weiter etwas zu zahlen. Es

<sup>1.</sup> Constitutiones V, 3, 1. Epistola Ignatii ad fratres qui sunt in Hispania. Corpus institutorum II, 540.

war ihnen ausbrücklich verboten, Lohn oder Almosen zu fordern oder anzunehmen: wie Predigt und Messe, so war auch der Unterricht umsonst: in der Kirche selbst war kein Wie die Menschen nun einmal sind, so Gotteskasten. mußte ihnen dieß, zumal da sie nun wirklich mit eben so viel Erfolg wie Eifer unterrichteten, unendlich förderlich senn. Nicht allein den Armen werde damit geholfen, sondern auch den Reichen eine Erleichterung gewährt, sagt Orlandini. 1 Er bemerkt, welch ungeheuren Succest man gehabt. "Wir sehen", sagt er, "Viele im Purpur der Cardinäle glänzen, die wir noch vor kurzem auf unsern Schulbänken vor uns hatten: Undere find in Städten und Staaten zur Regierung gelangt: Bischöfe und ihre Räthe haben wir erzogen: selbst andere geistliche Genossenschaften sind aus unsern Schulen erfüllt worden." Die hervorragenden Talente wußten sie, wie leicht zu erachten, ihrem Orden zuzueignen. Sie bildes ten sich zu einem Lehrerstand aus, der — indem er sich über alle katholischen Länder verbreitete, dem Unterricht die geistliche Farbe, die er feitdem behalten, erst verlieb, in Dis ciplin, Methode und Lehre eine strenge Einheit behauptete, — sich einen unberechenbaren Einfluß verschafft hat.

Wie sehr verstärkten sie denselben aber, indem sie sich zugleich der Beichte und der Leitung der Sewissen zu bemächtigen verstanden! Rein Jahrhundert war dafür empfänglicher, dessen gleichsam bedürftiger. Den Jesuiten

<sup>1.</sup> Orlandinus lib. VI, 70. Es ware eine Bergleichung anzustellen mit den Klosterschulen der Protestanten, in denen auch die geistliche Richtung völlig vorherrschend wurde. S. Sturm bei Ruhstopf Geschichte des Schulwesens S.: 378. Es kame auf den Untersschied an.

schärft ihr Gesetzbuch ein, "in der Art und Weise die Absolution zu ertheilen ein und dieselbe Methode zu befolgen, sich in den Gewissenskällen zu üben, sich eine kurze Art zu fragen anzugewöhnen und gegen eine jede Art von Sünde die Beispiele der Heiligen, ihre Worte und andere Hülse bereit zu halten." Negeln, wie am Tage liegt, auf das Bedürsniß des Menschen ganz wohl berechnet. Indessen beruhte der ungemeine Erfolg, zu dem sie es brachten, der eine wahre Ausbreitung ihrer Sinnesweise einschloß, noch auf einem andern Momente.

Sehr merkwürdig ist das kleine Buch der geistlichen Übungen, welches Ignaz, ich will zwar nicht sagen zuerst entworfen, aber auf das eigenthümlichste ausgearbeitet, amit dem er seine ersten und dann auch seine spätern Schüller, seine Anhänger überhaupt gesammelt und sich zu eigen gemacht hat. Fort und fort war es wirksam. Um so mehr vielleicht gerade darum, weil es nur gelegentlich, in dem Augenblicke innerer Unruhen, eines inneren Bedürfnisses anempsohlen wurde.

Es ist nicht ein Lehrbuch: es ist eine Anweisung zu eisgenen Betrachtungen. Die Sehnsucht der Seele, sagt Ignatius, wird nicht durch eine Menge von Kenntnissen, nur durch die eigene innere Anschauung wird sie erfüllt. 8

<sup>1.</sup> Regula sacerdotum § 8. 10. 11.

<sup>2.</sup> Denn nach allem was für und wider geschrieben worden leuchtet wohl ein, daß Ignatius ein ähnliches Buch von Garcia de Cisneros vor Augen hatte. Das Eigenthümlichste aber scheint von ihm zu stammen. Comm. praev. n. 64.

<sup>3.</sup> Non enim abundantia scientiae, sed sensus et gustus rerum interior desiderium animae replere solet.

Diese zu leiten nimmt er sich vor. Der Seelsorger beutet die Sesichtspunkte an: der Ubende hat sie zu versoligen. Vor dem Schlasengehen und sogleich dei dem ersten Erwachen hat er seine Sedanken dahin zu richten: alle and dern weist er mit Anstrengung von sich: Fenster und Thüren werden geschlossen: auf den Knien und zur Erde gestreckt vollzieht er die Betrachtung.

Er beginnt damit, seiner Sünden inne zu werden. Er betrachtet, wie um einer einzigen willen die Engel in die Hölle gestürzt worden, für ihn aber, obwohl er viel grössere begangen, die Heiligen vorgebeten, himmel und Gesstirne, Thiere und Gewächse der Erde ihm gedient haben; um nun von der Schuld befreit zu werden und nicht in die ewige Verdamniß zu fallen, ruft er den gekreuzigten Sprisses an: er empfindet seine Antworten: es ist zwischen ihnen ein Gespräch wie eines Freundes mit dem Freund, eines Knechtes mit dem Herrn.

Hauptsächlich sucht er sich dann an der Betrachtung der heiligen Seschichte auszuerbauen. "Ich sehe," heist es, "wie die drei Personen der Sottheit die ganze Erde überschauen, erfüllt von Menschen, welche in die Hölle sahren müssen: sie beschließen, daß die zweite Person zu ihrer Erkösung die menschliche Natur annehmen soll; ich überblicke den ganzen Umkreis der Erde, und gewahre in einem Winkel die Hütte der Jungsrau Maria, von der das heil ausgeht." Von Moment zu Moment schreitet er in der heiligen Seschichte weiter fort: er vergegenwärtigt sich die Handlungen in allen ihren Einzelnheiten nach den Kastegorien der Sinne: der religiösen Phantasie, frei von den

Banden des Wortes, wird der größte Spielraum gelaffen: man vermeint die Rleidungsstücke, die Fußtapfen der heiligen Personen zu berühren, zu kuffen. In dieser Exaltation der Einbildungsfraft, in dem Gefühl, wie groß die Glückfeligkeit einer Seele sep, die mit göttlichen Guaden und Tugenden erfüllt worden, kehrt man zur Betrachtung der eigenen Zustände zurück. Sat man seinen Stand noch zu wählen, so wählt man ihn jest, nach den Bedürfniffen seines Herzens, indem man das Eine Ziel vor Augen hat zu Gottes Lobe selig zu werden, indem man glaubt vor Gott und allen Heiligen zu stehen. Hat man nicht mehr zu wählen, so überlegt man seine Lebensweise: die Art seines Umgangs, seinen Haushalt, den nothwendigen Aufwand, was man den Armen zu geben habe — alles in demsels ben Sinne, wie man im Augenblick des Todes sich berathen zu haben wünschen wird: ohne etwas anderes vor Augen zu haben außer was zu Gottes Ehre und der eigenen Seligkeit gereicht.

Dreißig Tage werden diesen Übungen gewidmet. Betrachtung der heiligen Geschichte und der persönlichsten Zustände, Gebete und Entschlüsse wechseln mit einander ab.
Immer ist die Geele gespannt und selber thätig. Zulest, indem man sich die Fürsorge Gottes vorstellt, "der in seinen Geschöpfen wirksam gleichsam für die Menschen arbeitet," glaubt
man nochmals im Angesicht des Herrn und seiner Heiligen
zu stehen: man sleht ihn an, sich seiner Liebe und Verehrung
widmen zu dürsen: die Freiheit bringt man ihm dar: Gedächtnis, Einsicht, Willen widmet man ihm: so schließt man
mit ihm den Bund der Liebe. "Die Liebe besteht in der

Gemeinschaft aller Fähigkeiten und Güter." Ihrer hinges bung zum Lohne theilt Gott der Seele seine Gnaden mit.

Es genügt hier, eine flüchtige Idee von diesem Buche gegeben zu haben. In dem Gange den es nimmt, den einzelnen Sätzen und ihrem Zusammenhange liegt etwas Dringenbes, was den Gedanken zwar eine innere Thätigkeit gestattet, aber sie in einem engen Kreife beschließt und Für seinen Zweck, eine durch die Phantasie beherrschte Meditation, ist es auf das beste eingerichtet. Es verfehlt ihn um so weniger, da es auf eigenen Erfahrungen beruht. Die lebendigen Momente seiner Erweckung und seiner geistlichen Fortschritte vom ersten Anfang bis zum Jahre 1548, wo es von dem Papst gebilligt wurde, hatte Ignaz demselben nach und nach einverleibt. Man sagt wohl, der Jesuitismus habe sich die Erfahrungen der Protestanten zu Ruße gemacht, und in einem und dem andern Stücke mag das wahr senn. Im Ganzen aber stehen sie in dem stärksten Gegensaß. Wenigstens setzte Ignatius hier der discursiven, beweisenden, gründlichen, ihrer Natur nach polemischen Methode der Protestanten eine ganz andere ents gegen: kurz, intuitiv und zur Anschauung anleitend: auf die Phantasie berechnet: zu augenblicklicher Entschließung begeisternd.

Und so war jenes phantastische Element, das ihn von Ansang belebte, doch auch zu einer außerordentlichen Wirkssamkeit und Bedeutung gediehen. Wie er aber zugleich ein Soldat war, so hatte er, eben mit Hülfe der religiösen Phantasie, ein stehendes geistliches Heer zusammengebracht, Wann bei Mann erlesen und zu seinem Zweck individuell

ausgebilbet, das er im Dienste des Papstes befehligte. Über alle känder der Erde sah er es sich ausbreiten.

Als Ignatius starb, zählte seine Gesellschaft, die römische ungerechnet, dreizehn Provinzen. ' Schon der bloße Anblick zeigt, wo ber Nerv berselben war. Die größere Hälfte dieser Provinzen, sieben, gehörten allein der pyrenäischen Halbinsel und ihren Colonien an. In Castilien waren zehn, in Aragon fünf, in Andalusien nicht minder fünf Collegien: in Portugal war man am weitesten: man hatte zugleich Häuser für Professen und Novizen. portugiefischen Colonien hatte man sich beinahe bemäch-In Brafilien waren 28, in Ostindien von Goa bis tigt. Japan gegen 100 Mitglieder bes Ordens beschäftigt. hier aus hatte man einen Versuch in Aethiopien gemacht und einen Provinzial dahin gesendet: man glaubte eines glücklichen Fortgangs sicher zu senn. Alle diese Provinzen spanischer und portugiesischer Zunge und Richtung wurden von einem Generalcommissär, Franz Borgia, zusammenges faßt. In der Nation, wo der erste Gedanke der Gesells schaft entsprungen, war auch ihr Einfluß am umfassends sten gewesen. Nicht viel geringer aber war er in Italien. Es gab drei Provinzen italienischer Zunge: die römische, die unmittelbar unter dem General stand, mit Häusern für Professen und Novizen, dem Collegium Romanum und dem Germanicum, das auf den Rath des Cardinals Morone ausdrücklich für die Deutschen eingerichtet wurde, sedoch noch keinen rechten Fortgang gewann: auch Neapel gehörte

<sup>1.</sup> Im Jahre 1556. Sacchinus: Historia societatis Jesu p. II sive Lainius; von Anfang.

zu dieser Proving; - die sicilianische mit vier bereits vollendeten und zwei augefangenen Collegien: der Bicekonig della Bega hatte die ersten Jesuiten bahin gebracht: ' Messina und Palermo hatten gewesteifert Collegien zu gründen: von diesen giengen dann die übrigen aus; - und die eigentlich italienische, die das obere Italien begriff, mit 10 Collegien. Nicht so glücklich war es in andern kändern gegangen: allemhalben setzte sich der Protestantismus oder eine schon ansgebildete hinneigung zu demselben ent In Frankreich hatte man doch nur ein einziges Collegium eigentlich im Stande: man unterschied zwei deutsche Provinzen, allein sie waren nur in ihren ersten Unfäu-Die obere gründete sich auf Wien, Prag, gen vorhanden. Ingolftadt, doch stand es allenthalben noch fehr bedenklich: die untere sollte die Miederlande begreifen, doch hatte Philipp II den Jesuiten noch keine gesetzliche Existenz daselbst gestattet.

Aber schon dieser erste rasche Fortgang leistete der Sessellschaft Bürgschaft für die Macht, zu der sie bestimmt war. Daß sie sich in den eigentlich katholischen Ländern, den beisden Halbinseln, zu so gewaltigem Einfluß erhoben, war von der größten Bedeutung.

## Schluß.

Wir sehen, jenen protestantischen Bewegungen gegenüber, welche jeden Moment weiter um sich griffen, hatte sich dergestalt auch in der Mitte des Katholicismus, in Rom, um den Papst her, eine neue Richtung ausgebildet.

1. Ribadeneira: Vita Ignatii p. 293.

Nicht anders als jene gieng sie von der Verweltlichung der bisherigen Kirche, oder vielmehr von dem Bedürfniß aus, das dadurch in den Gemüthern entstanden war.

Anfangs näherten sich beibe einander. Es gab einen Moment, wo man sich in Deutschland noch nicht entschlossen hatte die Hierarchie so völlig fallen zu lassen, wo man auch in Italien geneigt gewesen wäre rationelle Modificationen in derselben anzunehmen. Dieser Moment gieng vorüber.

Während die Protestanten, gestüßt auf die Schrift, immer kühner zu den primitiven Formen des christlichen Glaubens und Lebens zurückgiengen, entschied man sich auf der andern Seite, das im Laufe des Jahrhunderts zu Stande gekommene kirchliche Institut sestzuhalten und nur zu erneuern, mit Seist und Ernst und Strenge zu durch-dringen. Dort entwickelte sich der Calvinismus dei weitem antikatholischer als das Lutherthum: hier "stieß man in bewußter Feindseligkeit alles von sich was an den Protestantismus überhaupt erinnerte, und trat ihm in scharfem Gesgensatz gegenüber.

So entspringen ein paar Quellen in vertraulicher Nachbarschaft auf der Höhe des Gebirgs: so wie sie sich nach verschiedenen Senkungen desselben ergossen haben, gehen sie in entgegengesetzten Strömen auf ewig aus einander. • . .

## Drittes Buch.

Die Päpste um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts.

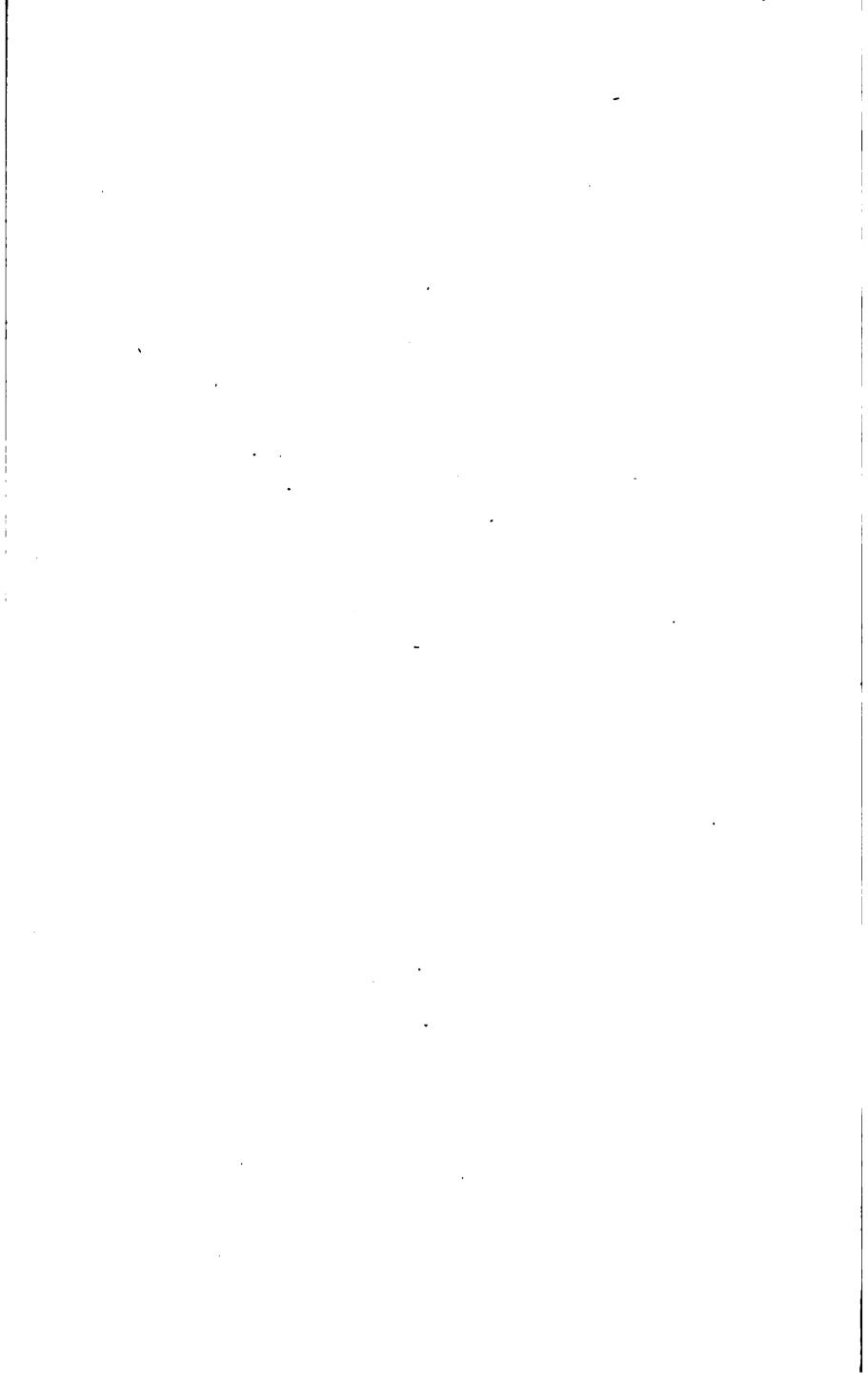

Bor allem ist das sechzehnte Jahrhundert durch den Seist religiöser Hervorbringung ausgezeichnet. Bis auf den heutigen Tag leben wir in den Segensätzen der Überzeugung, welche sich damals zuerst Bahn machten.

Wollten wir den welthistorischen Augenblick, in welchem sich die Sonderung vollzog, noch genauer bezeichnen, so wurde er nicht mit dem ersten Auftreten der Reformatoren zusammenfallen — denn nicht sogleich stellten sich die Meinungen fest, und noch lange ließ sich eine Bergleichung der streitigen Lehren hoffen: — erst um das Jahr 1552 waren alle Versuche hiezu vollständig gescheitert, und die drei großen Formen des abendländischen Christenthums setten sich auf immer aus einander. Das Lutherthum ward strenger, herber, abgeschlossener: ber Calvinismus sonderte sich in den wichtigsten Artikeln von ihm ab, während Calvin früher selbst für einen Lutheraner gegolten: beiden entgegengesetzt nahm der Katholicismus seine mo: berne Gestalt an. Einander gegenüber bildeten sich die drei theologischen Systeme nach den einmal ergriffenen

240 Buch III. Die Papste um d. Mitte d. 16 Jahrh. Prinzipien aus, mit dem Anspruch, jedes die andern zu vers drängen, sich die Welt zu unterwerfen.

Es könnte scheinen, als werde es die katholische Richtung, die doch vornehmlich nur die Erneuerung des disherigen Institutes beabsichtigte, leichter gehabt haben auf
ihrer Seite durchzudringen, vorwärts zu kommen als die
übrigen. Doch war ihr Vortheil nicht groß. Von vielen
andern Lebenstrieben weltlicher Sesinnung, profaner Wissenschaftlichkeit, abweichender theologischer Überzeugung, war
auch sie umgeben und beschränkt: sie war mehr ein Sährungsstoff, von dem es sich noch fragte ob er die Elemente, in deren Witte er sich erzeugt, wahrhaft ergreisen,
überwältigen oder von ihnen erdrückt werden würde.

In den Päpsten selbst, ihrer Persönlichkeit und Politik stieß sie auf den nächsten Widerstand.

Wir bemerkten, wie eine durchaus ungeistliche Sinnesweise in den Oberhäuptern der Kirche Wurzel gefaßt, die Opposition hervorgerufen, dem Protestantismus so unendlichen Vorschub gethan hatte.

Es kam darauf an, in wie fern die strengen kirchlichen Tendenzen diese Sesinnung übermeistern, umwandeln würden oder nicht.

Ich finde, daß der Gegensatz dieser beiden Prinzipien, des eingewohnten Thun und Lassens, der bisherigen Politik mit der Nothwendigkeit eine durchgreisende innere Reform herbeizuführen, das vornehmste Interesse in der Geschichte der nächsten Päpste bildet.

## Paul III.

Heut zu Tage giebt man oft nur allzu viel auf die Beabsichtigung und den Einfluß hochgestellter Personen, der Fürsten, der Regierungen: ihr Andenken muß nicht selten büßen was die Sesammtheit verschuldete, zuweilen schreibt man ihnen aber auch das zu, was wesentlich von freien Stücken — aus der Sesammtheit hervorgieng.

Die katholische Bewegung, die wir in dem vorigen Buche betrachteten, trat unter Paul III ein: aber in diessem Papste ihren Ursprung erblicken, sie ihm zuschreiben zu wollen, wäre ein Irrthum. Er sah sehr wohl, was sie dem römischen Stuhle bedeutete: er ließ sie nicht allein geschehen, er beförderte sie in vieler Hinsicht; aber undes denklich dürsen wir sagen, daß er ihr nicht einmal selbst in seiner persönlichen Sessnung angehörte.

Alexander Farnese — so hieß Paul III früher — war ein Weltkind, so gut wie irgend ein Papst vor ihm. Noch im sunszehnten Jahrhundert — er war im Jahre 1468 geboren — gelangte er zu seiner vollen Ausbildung. Unter Pomponius Lätus zu Rom, in den Gärten Lorenzo Wedici's zu Florenz studirte er: die elegante Gelehrsamkeit und den Kunstsinn jener Epoche nahm er in sich auf: auch die Sitten derselben blieben ihm dann nicht fremd. Seine Wutter sand es einmal nöthig ihn in dem Castell S. Angelo gesangen halten zu lassen: er wuste in einem unbewachten Augenblicke, den ihm die Procession des Frohn-

16

leichnamstages gewährte, an einem Seile aus der Burg herabzugelangen und zu entkommen. Einen natürlichen Sohn und eine natürliche Tochter erkannte er an. Troß alle dem ward er bei ziemlich jungen Jahren — benn in jenen Zeiten nahm man an solchen Dingen nicht viel Anstoß — zum Cardinal befördert. Noch als Cardinal legte er den Grund zu dem schönsten aller römischen Paläste, dem farnesianischen: bei Bolsena, wo seine Stammgüter lagen, richtete er sich eine Villa ein, die Papst Leo einladend genug fand um sie ein paar Mal zu besuchen. Mit diesem prächtigen und glänzenden Leben verband er aber auch noch andere Bestrebun-Er faßte von allem Anfang die höchste Würde ins Auge. Es bezeichnet ihn, daß er sie durch eine vollkommene Neutralität zu erreichen suchte. Die französische und die faiserliche Faction theilten Italien, Rom und das Cardinals Collegium. Er betrug fich mit einer so überlegten Behutsamfeit, einer so glücklichen Klugheit, daß Niemand hätte fagen können, zu welcher von beiden er sich mehr hinneige. Schon nach Leos, noch einmal nach Abrians Tobe war er nahe daran gewählt zu werden: er war ungehalten auf das Andenken Clemens VII, der ihm zwölf Jahre des Papstthums, die ihm gehört hätten, entrissen habe; endlich, im October 1534, im vierzigsten Jahre seines Cardinalates, dem siebenundsechzigsten seines Lebens, erreichte er sein Ziel und wurde gewählt. 1

Noch auf eine ganz andere Weise berührten ihn nun die großen Gegensätze der Welt — der Widerstreit jener beiden Parteien, zwischen denen er jetzt selbst eine so be-

1. Onuphrius Panvinius: Vita Pauli III.

bentende Stelle einnahm: die Nothwendigkeit die Protessanten zu bekämpfen, und die geheime Verbindung in die er um ihrer politischen Haltung willen mit ihnen gerieth: die natürliche Neigung, die ihm aus der Lage seines itaslienischen Fürstenthums hervorgieng, das Übergewicht der Spanier zu schwächen, und die Gefahr die mit jedem Verssuch hiezu verbunden war: das dringende Vedürsniß einer Nesorm, und die unerwünschte Veschränkung mit der sie die päpstliche Macht zu bedrohen schien.

Es ist sehr merkwürdig, wie sich in der Mitte zwisschen so vielen einander zuwiderlaufenden Forderungen sein Wesen entwickelte.

Paul III hatte eine bequeme, prächtige, geräumige Art zu seyn. Selten ist ein Papst in Rom so beliebt gewesen wie er es war. Es hat etwas Großartiges, daß er jene ausgezeichneten Cardinäle ohne ihr Wissen ernannte: wie vortheilhaft unterscheidet sich dieß Verfahren von den kleinlichen persönlichen Rücksichten die fast in der Regel genommen wurden! Aber er berief sie nicht allein: er ließ ihnen auch eine ungewohnte Freiheit: er ertrug in dem Consistorium den Widerspruch und ermunterte zu rückssichtsloser Discussion.

1. Im Jahre 1538 hat Marc Anton Contarini über den Hof des Papstes im venezianischen Senat referirt. Leider habe ich diese Arbeit weder im venezianischen Archiv noch sonst wo gefunden. In einem MS über den damaligen Türkenkrieg unter dem Titel Tre libri delli commentari della guerra 1537, 38, 39, in meinem Besit, sinde ich einen kurzen Auszug daraus, aus dem ich obige Notizen entnommen. Disse del stato della corte, che molti anni inanzi li prelati non erano stati in quella risorma di vita ch'eran allora, e che li cardinali havevano libertà maggiore di dire l'opi-

244 Buch III. Die Papfte um d. Mitte d. 16 Jahrh.

Ließ er aber Andern ihre Freiheit, gönnte er einem Jeden den Vortheil der ihm durch seine Stellung zusiel, so wollte auch er von seinen Prärogativen nicht ein einziges fallen lassen. Der Kaiser machte ihm einmal Vorsstellungen, daß er zwei seiner Enkel in allzu frühen Jahren zum Cardinalat befördert habe; er entgegnete: er werde verfahren wie seine Vorgänger: gebe es doch Beispiele daß Knaben in der Wiege Cardinäle geworden. Für dieß sein Seschlecht zeigte er eine selbst an dieser Stelle ungewohnte Vorliebe. Er war entschlossen, es eben so gut wie andere Päpste zu fürstlichen Würden zu befördern.

Nicht als ob er nun, wie ein Alexander VI, alles Übrige dieser Rücksicht untergeordnet hätte: das könnte man nicht sagen: er beabsichtigte auf das ernstlichste, den Frieden zwischen Frankreich und Spanien herzustellen, die Protestanten zu unterdrücken, die Türken zu bekämpfen, die Kirche zu reformiren; aber dabei lag es ihm sehr am herzen, zugleich sein Haus zu erhöhen.

nion loro in concistoro ch'avesser avuto gia mai da gran tempo, e che di ciò il pontefice non solamente non si doleva, ma se n'era studiatissimo, onde per questa ragione si poteva sperare di giorno in giorno maggior riforma. Considerò che tra cardinali vi erano tali uomini celeberrimi che per opinione commune il mondo non n'avria altretanti.

1. Soriano 1535. E Romano di sangue et è d'animo molto gagliardo: — — stima assai l'ingiurie che gli si fanno, et è inclinatissimo a far grandi i suoi. Varchi (Istorie fiorentine p. 636) erzählt von Pauls erstem Secretar, Messer Ambrogio, "der alles vermochte was er wollte und alles wollte was er vermochte": unter vielen andern Geschenken bekam er einst sechzig silberne Waschbecken mit ihren Gießkannen: "wie kömmt es," sagte man, "daß er bei so vielen Waschbecken doch nicht reine Hand hält?"

Indem er nun alle diese Absichten, die einander wisderstreben, in sich aufnimmt, indem er zugleich öffentliche und private Zwecke verfolgt, ist er zu einer höchst bedächstigen, aufmerksamen, zögernden, abwartenden Politik genösthigt: an dem günstigen Augenblick, der glücklichen Combination der Umstände ist ihm alles gelegen: er muß sie langsam herbeizuführen und dann auf das rascheste zu ersgreisen, zu behaupten suchen.

Die Gesandten fanden es schwer mit ihm zu unterhandeln. Sie erstaunten, daß er keinen Mangel an Muth spüren ließ, und doch selten zum Schluß, zur Entscheidung zu bringen war. Den Andern suchte er zu kesseln, ein bindendes Wort, eine unwiderrusliche Sicherheit zu erlangen: er selbst wollte sich niemals verpflichten. Man bemerkte es auch in kleineren Sachen: er war ungeneigt, im Voraus etwas abzuschlagen oder zu versprechen, dis auf den letzten Augenblick wollte er freie Hand haben: wie viel mehr in schwierigeren Angelegenheiten! Zuweilen hatte er selbst eine Auskunst, eine Vermittelung angegeben: wollte man sie ergreisen, so zog er sich nichts desto minder zurück: er wünschte immer Meister seiner Unterhandlungen zu bleiben.

1. In den Lettres et Memoires d'Estat par Guill. Ribier, Paris 1666 — sindet man eine Menge Proben seiner Unterhands lungen und ihres Charafters von 1537 bis 1540, von 1547 bis 1549, in den Depeschen franzdsischer Gesandten. Direct schildert sie Matteo Dandolo, Relatione di Roma 1551 d. 20 Junii in senatu, MS in meinem Besit. Il negotiare con P. Paolo su giudicato ad ogn'un difficile, perche era tardissimo nel parlare, perche non voleva mai proserire parola che non susse elegante et exquisita, così nella volgare come nella latina e greca, che

246 Buch III. Die Papfte um d. Mitte d. 16 Jahrh.

Er war, wie gesagt noch von classischer Schule: er wollte sich lateinisch so wie italienisch nicht anders als ausgesucht und elegant ausdrücken: immer mit der doppelten Rücksicht auf den Inhalt und auf die Form, wählte und erwog er seine Worte: leise, mit dem langsamsten Bedacht ließ er sich vernehmen.

Oft wußte man nicht recht, wie man mit ihm stand. Man glaubte zuweilen von dem, was er sagte, eher darauf schließen zu dürsen daß das Gegentheil seine Meimung sen; doch wäre das nicht immer richtig gewesen: die ihn näher kannten, hatten bemerkt, daß er dann am meisten etwas auszusühren hosste, wenn er gar nicht davon redete, weder die Sache berührte, noch die Personen welche sie angieng. Denn so viel sah man wohl, daß er eine einmal gesaßte Absicht nie wieder fallen ließ. Er hosste alles durchzusetzen was er sich einmal vorgenommen: wenn nicht sogleich, doch ein andermal, unter veränderten Umständen, auf einem anderen Wege.

Einer solchen Sinnesweise von so weit aussehender Berechnung, allseitiger Rücksicht und geheimnisvoller Er-

di tutte tre ne faceva professione (Griechisch, bente ich, wird er wohl nicht oft unterhandelt haben), e mi aveva scoperto di quel poco che io ne intendeva. E perche era vecchissimo, parlava bassissimo et era longhissimo, nè volea negar cosa che se gli addimandasse: ma nè anche (volea) che l'uomo che negotiava seco potesse esser securo di havere havuto da S. Sà il sì piu che il no, perche lei voleva starsi sempre in l'avantaggio di poter negare e concedere: per il che sempre si risolveva tardissimamente, quando volea negare.

1. Bemerkungen des El. Carpi und Margarethens, che son los, sagt Mendoza, que mas platica tienen de su condicion.

wägung widerspricht es nicht, wenn neben den irdischen auch die himmlischen Gewalten in Betracht gezogen wurs Der Einfluß der Gestirne auf die Erfolge der menschlichen Thätigkeit ward in dieser Epoche wenig bezweifelt. Paul III unternahm keine wichtige Sitzung des Consisto: riums, keine Reise, ohne die Tage zu wählen, ohne die Constellation beobachtet zu haben. 1 Ein Bund mit Frankreich fand barum Anstand, weil zwischen ben Nativitäten des Königs und des Papstes keine Conformität sen. Dieser Papst fühlte sich, wie es scheint, zwischen tausend wie berwärtigen Einwirkungen: nicht allein den irdischen der Welt, sondern auch den überirdischen einer Configuration der Gestirne: sein Sinn ist, die Macht der einen wie der andern nach Gebühr zu berücksichtigen, ihrer Ungunst auszuweichen; ihre Gunst zn benutzen, zwischen alle den Klippen, die ihm von allen Seiten drohen, geschickt nach seinem Ziele zu steuern.

Betrachten wir, wie er dieß versuchte, ob es ihm das mit glückte, ob er sich zulet über die entgegenstrebenden Kräfte der Weltbewegung wirklich erhob, oder ob auch er von ihnen ergriffen worden ist.

In der That gelang es ihm gleich in seinen ersten Jahren einen Bund mit Carl V und den Venezianern gesen die Türken zu Stande zu bringen. Lebhaft drängte er die Venezianer dazu: man erhob sich auch dießmal zu

1. Mendoza: Es venido la cosa a que ay muy pocos cardenales, que concierten negocios, aunque sea para comprar una carga de leña, sino es o por medio de algun astrologo o hechizero. Über den Papst selbst sinden wir die unzweiselhaftesten Particularitäten.

248 Buch III. Die Papste um d. Mitte d. 16 Jahrh. ber Hoffnung, die christlichen Grenzen bis nach Constantinopel erweitert zu sehen.

Rur war der indest zwischen Carl V und Franz I erneuerte Krieg ein gefährliches Hinderniß jedes Unternehmens. Der Papst ließ sich keine Mühe dauern um diese Feindseligkeit beizulegen. Die Zusammenkunft der beiden Fürsten zu Nizza, der auch er beiwohnte, war völlig sein Werk. Der venezianische Gesandte, der zugegen war, sindet nicht Worte genug um den Eiser und die Geduld zu rühmen, die der Papst dort bewiesen habe. Nicht ohne außerordentliche Mühwaltung und nur erst in dem letzten Augenblick, als er schon wegzureisen drohte, gelang es ihm den Stillstand zu vermitteln. Er brachte es zu einer Annäherung zwischen den beiden Fürsten, die sich dann gar bald zu einer Art von Vertraulichkeit zu entwickeln schien.

Indem der Papst dergestalt die allgemeinen Geschäfte förderte, versäumte er jedoch auch seine eigenen Angelegensheiten nicht. Man bemerkte, daß er die einen immer mit den andern verstocht, und dann beide zugleich weiter brachte. Der türkische Krieg gab ihm Gelegenheit, Camerino einzuziehen. Es sollte eben mit Urbino verbunden werden; die letzte Varana, Erbin von Camerino, war mit Guidobaldo II vermählt, der im Jahre 1538 die Regierung von Urbino antrat. Uber der Papst erklärte, Camerino könne durch Frauen nicht vererbt werden. Die Venezianer hätten billig den Herzog unterstützen sollen, dessen Vorsahren immer

<sup>1.</sup> Relatione del Clwo M. Niccolo Tiepolo del convento di Nizza. Informatt. politiche VI (Bibl. zu Berlin). Es findet sich davon auch ein alter Druck, wiederholt bei Du Mont unter etwas abeweichendem Litel IV, II.

<sup>2.</sup> Adriani Istorie 58 H.

in ihrem Schutze gewesen und in ihren Heeren gebient: auch jett verwandten sie sich dringend und lebhaft für ihn: aber mehr zu thun trugen sie um des Krieges willen Bebenken. Sie fürchteten, der Papst rufe den Raiser ober Frankreich zu Hülfe: umsichtig bedachten sie, gewinne er den Raiser, so könne dieser dann um so weniger gegen die Türken leisten: gewinne er Frankreich, so werde die Ruhe von Italien gefährdet, und ihre Lage noch mißlicher und einfamer; und so überließen sie den Herzog seinem Schicksale: er war gezwungen, Camerino abzutres ten: ber Papst belehnte seinen Enkel Ottavio bamit. Denn Wie schon erhob sich sein Haus zu Glanz und Macht. nüplich wurde ihm die Zusammenkunft von Rizza! Eben damals als sie im Werke war, erlangte sein Sohn Pier Luigi Novara und dessen Gebiet von dem Kaiser, und dieser entschloß sich unwiderruflich, seine natürliche Tochter Margarethe — nach dem Tode des Alessandro Mes dici — mit Ottavio Farnese zu vermählen. Wir können es bem Papst glauben, wenn er versichert, daß er barum nicht unbedingt zu der kaiserlichen Partei übergetreten sen. Er wünschte vielmehr mit Franz I in ein nicht minder nahes Verhältniß zu treten. Auch gieng der König darauf ein, und versprach ihm zu Nizza einen Prinzen von Geblüt, den Herzog von Vendome, für seine Enkelin Vittoria. 2 In dieser Verbindung mit den beiden größten

<sup>1.</sup> Die Deliberationen sind im oben angeführten Commentar über den türkischen Krieg, der dadurch ein besonderes Interesse bestömmt, mitgetheilt.

<sup>2.</sup> Grignan, Ambassadeur du roi de France, à Rome, au Connetable. Ribier I, p. 251. Monseigneur, sadite Sainteté a

250 Buch III. Die Papfte um d. Mitte d. 16 Jahrh.

Häusern der Welt fühlte sich Paul III glücklich: er war sehr empfänglich für die Ehre die darin lag: er sprach das von in dem Consistorium. Auch die friedenstistende, vermitztelnde Stellung, die er zwischen den beiden Wächten einznahm, schmeichelte seinem geistlichen Ehrgeiz.

Nicht ganz so günstig aber entwickelten sich diese Ansgelegenheiten weiter. Es sehlte viel, daß man den Osmannen etwas abgewonnen hätte: Benedig mußte sich zu einem ungünstigen Frieden verstehen. Jenes persönliche Berspreschen nahm Franz I später zurück: und obwohl der Papst niemals die Hossnung fallen ließ eine Familien-Berdindung mit den Balois wirklich durchzuseigen, so zog sich doch die Unterhandlung in die Länge. Das Berständniß, das der Papst zwischen Kaiser und König eingeleitet, schien zwar eine Zeitlang immer enger werden zu wollen: der Papst war selbst einmal beinahe eisersüchtig darauf: er beklagte sich schon, er habe es gestistet und jest vernachläßige man ihn dasür; i jedoch nur allzubald löste es sich wieder auf, und der Krieg begann aufs neue. Zu neuen Absichten erhob sich alsdann der Papst.

un merveilleus desir du mariage de Vendosme: car il s'en est entierement declaré a moy, disant que pour estre sa niece unique et tant aimée de luy, il ne desiroit apres le bien de la Chrestienté autre chose plus que voir sadite niece mariée en France, dont ledit seigneur (le roi) luy avoit tenu propos à Nice et apres Vous, Monseigneur, luy en aviez parlé.

1. Grignan 7 Mars 1539. Ribier I, 406. Le cardinal de Boulogne au roi 20 Avril 1539. Ibid. p. 445. Der Papst sagte ihm, qu'il estoit fort estonné, veu la peine et travail qu'il avoit pris pour vous appointer, Vous et l'Empereur, que vous le laissiez ainsi arrière.

Früher hatte er immer unter seinen Freunden laut ausgesprochen und selbst dem Raiser zu verstehen gegeben, Walsland gehöre den Franzosen, und sen ihnen von Rechtswesgen zurückzustellen. Ullmählig ließ er diese Weinung salslen. Von Cardinal Carpi, der unter allen Cardinälen mit ihm am vertrautesten war, sinden wir vielmehr einen Vorsschlag an Carl V, der ganz wo anders hinzielt.

"Der Raiser," heißt es barin, "müsse nicht Graf, Herzog, Fürst, er müsse nur Raiser seyn wollen: nicht viele Provinzen, sondern große Lehensleute müsse er has ben. Sein Glück habe aufgehört, seit er Mailand in Besitz genommen. Man könne ihm nicht rathen, es an Franz I zurückzugeben, bessen känderdurst er damit nur reizen würde, aber auch behalten dürse er es nicht. Deshald allein habe er Feinde, weil man von ihm argewöhne, er suche sich fremder känder zu bemächtigen. Bernichte er diesen Argwohn, gebe er Mailand an einen besondern Herzog, so werde Franz I keine Anhänger mehr sinden: er dagegen, der Raiser, werde Deutschland und Italien für sich haben, seine Fahnen zu den entserntesten

<sup>1.</sup> Auch M. A. Contarini bestätigte dieß in seiner Relation.

<sup>2.</sup> Discurso del R<sup>mo</sup> Cle di Carpi del 1543 (viell'cicht jedoch schon ein Jahr früher) a Carlo V Cesare del modo del dominare. Bibl. Corsini n. 443.

<sup>3.</sup> Se la M. V. dello stato di Milano le usasse cortesia, non tanto si spegnerebbe quanto si accenderebbe la sete sua: sì che è meglio di armarsi di quel ducato contra di lui. — V. M. ha da esser certa, che, non per affettione che altri abbia a questo re, ma per interesse particolare, e la Germania e l'Italia, sinche da tal sospetto non saranno liberate, sono per sostentare ad ogni lor potere la potentia di Francia.

252 Buch III. Die Papste um d. Mitte d. 16 Jahrh. Nationen tragen und seinen Namen — dieß ist der Ausdruck — der Unsterblichkeit zugesellen."

Hatte nun aber der Raiser Mailand weder den Franzofen zu überlassen noch auch selbst zu behalten, wer war es, dem er dieß Herzogthum übergeben sollte? Es schien dem Papst kein unebener Ausweg, wenn es seinem Enkel, dem Schwiegersohn des Raisers, übertragen würde. Schon bei früheren Missionen hatte er barauf hingebeutet. Bei einer neuen Zusammenkunft, die er mit dem Kaiser 1543 zu Busseto hielt, ist es förmlich in Antrag gekommen. weitaussehend waren die Gedanken des Papstes, wenn es wahr ift, daß er auch an eine Vermählung seiner Enkelin mit dem Erben von Piemont und Savonen gedacht hat, so daß seine Enkel zu beiben Seiten bes Po und zu beiben Seiten der Alpen geherrscht haben würden. 1 Über Mailand wurde in Buffeto alles Ernstes unterhandelt, und der Papst hegte die lebhaftesten Hoffnungen. Der Governator von Mais land, Marchese von Vasto, den er dafür gewonnen, etwas leichtgläubig und prächtig wie er war, erschien schon eines Tages mit wohlvorbereiteten Worten, um Margarethen als seine künftige Herrin nach Mailand zu führen. Ich finde: die Unterhandlung sen an einigen allzustarken Forderungen des Kaisers gescheitert. 2 Doch ist es schwer zu glauben,

2. Pallavicini hat diese Unterhandlungen geradezu geleugnet. Auch nach dem, was Muratori (Annali d'Italia X, II, 51) dars

<sup>1.</sup> Dandolo: Relatione di Francia 1545: Si è dubitato, che S. Stà sosse per tener con Cesare in queste trattationi massime a beneficio de il duca di Savoglia, col quale gli voleva dar la nepote. In Fransreich borte man barüber sebhafte Außerungen (gagliarde parole).

daß der Raiser ein so bedeutendes wohlgelegenes Fürstenthum jemals, um welchen Preis auch immer, fremdem Einfluß zu überlassen geneigt gewesen ist.

Denn ohnehin war die Stellung, welche sich die Farnesen gegeben, sür ihn voll Gefahr. Von den italienischen Provinzen, die Carl beherrschte oder auf die er Einstuß hatte, war keine wo die bestehende Regierung nicht durch Gewalt hätte gegründet oder wenigstens besestigt werden müssen. Allenthalben, in Mailand wie in Neapel, in Florenz, Genua, Siena, gab es Mißvergnügte, deren Partei unterlegen: Rom und Venedig waren voll von Ausgewanderten. Die Farnesen ließen sich durch ihr nahes Verhältniß zu dem Kaiser nicht abhalten, sich mit diesen zwar unterdrückten, aber durch Bedeutung ihrer Oberhäupter, Reichthum und Anhang noch immer mächtigen Parteien zu verbinden. An der Spize der Sieger stand der Kaiser: die Geschlagenen suchten bei dem Papst eine Zussucht.

über anführt, ließe sich vielleicht noch zweiseln. Er stütt sich auf Historiter, die doch allenfalls nach Hörensagen geschrieben haben könnten. Entscheidend aber ist ein Schreiben von Girolamo Guiczciardini an Cosimo Medici Cremona 26 Giugno 1543 im Archivio Mediceo zu Florenz. Granvella selbst hatte davon gesprochen. S. Må mostrava non esser aliena, quando per la parte del papa sussino adempiute le larghe offerte eran state proserte dal duca di Castro sin a Genova. Ich weiß nicht, welche Anerbietungen das gewesen senn mögen, doch waren sie zu stark für den Papst. Nach Gosselini, dem Secretär Ferrante Gonzaga's, sürchtete der Kaiser bei seiner Abreise, che in volgendo egli le spalle (i Farnesi) non pensassero ad occuparlo. (Vita di Don Ferrando p. IV.) — Sehr aussührlich und ergötlich ist hierüber auch eine neapolitanische noch ungedruckte Lebensbeschreibung von Vasso, die sich in der Bibliothek Chigi zu Kom sindet.

Ungählige geheime Fäben verknüpften sie unter einander: mit Frankreich blieben sie immer in sichtbarem oder unsichtbarem Jusammenhang: immer neue Pläne und Unternehmungen gaben sie an die Hand. Bald betrasen dieselben Siena, bald Senua, bald Lucca. Wie ost suchte der Papst auch in Florenz Fuß zu sassen, Eingang zu gewinnen! An dem jungen Herzog Cosimo sand er aber ganz den Mann der ihm Widerstand leisten konnte. Mit herbem Selbstgezsühl drückt sich Cosimo darüber aus. "Der Papst," sagt er, "dem so viele Unternehmungen glücklich gelungen sind, hat keinen lebhasteren Wunsch übrig, als auch in Florenz etwas zu vermögen, als diese Stadt dem Kaiser zu entstems den: aber mit diesem Wunsche soll er in die Grube sahren."

In gewisser hinsicht stehen Kaiser und Papst einander noch immer als die Häupter zweier Factionen gegenüber. Hat der Raiser seine Tochter in das Haus des Papstes vermählt, so hat er es nur gethan um ihn damit im Zaum zu halten, um, wie er selbst sagt, den bestehenden Zustand in Italien zu behaupten. Der Papst dagegen wünscht seine Berbindung mit dem Kaiser zu benutzen um der kaiserlichen Macht etwas abzugewinnen. Sein Haus möchte er zugleich im Schutze des Kaisers und durch die Beihülse der Segner desselben erhöhen. In der That giebt es noch eine gibellisnische und eine guelsische Partei. Jene hält sich noch imsmer zu dem Kaiser, diese noch immer zu dem Papst.

<sup>1.</sup> Schreiben Cosimos, gefunden in dem mediceischen Archiv. Noch vom Jahre 1537. Al papa non è restato altra voglia in questo mondo se non disporre di questo stato e levarlo dalla divotione dell' imperatore etc.

Im Jahre 1545 finden wir trop alle dem die beiden Häupter wieder in freundschaftlichem Vernehmen. Daß Mars garethe guter Hoffnung war, die Aussicht, bald einen Abkömmling des Raisers in ihrem Geschlechte zu haben, machte den Farnesen neues Herz zu Carl V. Cardinal Alessandro Farnese begab sich zu ihm nach Worms. Es ist eine ber wichtigsten Sendungen Pauls III. Dem Cardinal gelang es den Unmuth des Raisers noch einmal zu begütigen. Über einige Beschuldigungen suchte er sich und seine Brüder zu rechtfertigen: wegen des Übrigen bat er um Verzeihung: er versprach, daß sie in Zukunft alle gehorsame Diener und Söhne S. Majestät senn würden. Der Raiser entgegnete, dann wolle auch er sie wie seine eigenen Kinder behandeln. hierauf giengen sie zu wichtigeren Verabredungen über. Sie besprachen sich über den Krieg gegen die Protestanten und das Concilium. Sie vereinigten sich, daß das Concilium unverzüglich angehen solle. Entschließe sich der Raiser wis der die Protestanten die Waffen zu brauchen, so machte sich der Papst anheischig ihn aus allen seinen Kräften, mit allen seinen Schätzen dazu zu unterstützen, ja, "wäre es nöthig, seine Krone dazu zu verkaufen." 1

1. Wir sind über die Sendung authentisch durch Granvella selbst unterrichtet. Dispaccio di Monsignor di Cortona al Duca di Fiorenza. Vormatia 29 Maggio 1545. (Granvella) mi concluse in somma ch'el cardinale era venuto per giustificarsi d'alcune calumnie, e supplica S. M. che quando non potesse interamente discolpare l'attioni passate di Nro Signore sue e di sua casa, ella si degnasse rimetterle e non ne tener conto. — Expose di piu, in caso che S. M. si risolvesse di sbattere per via d'arme, perche per giustitia non si vedeva quasi modo alcuno, li Luterani, S. Beatitudine concorrerà con ogni somma di denari.

In der That ward noch in dem nemlichen Jahre das Concilium eröffnet: erst hier übersehen wir vollständig, wie es noch endlich dazu kam: im Jahre 1546 gieng auch der Krieg an. Papst und Kaiser vereinigten sich, den schmalkalbischen Bund zu vernichten, der es dem Kaiser nicht viel weniger schwer machte das Reich zu regieren, als dem Papst, die Kirche. Der Papst zahlte Geld und schickte Truppen.

Die Absicht des Raisers war, die Gewalt der Waffen und die friedliche Unterhandlung zu verbinden. Während er den Ungehorsam der Protestanten durch den Krieg zähme, sollte das Concilium die geistlichen Streitigkeiten schlichten und vor allem zu Reformen schreiten, durch welche es jenen einigermaßen möglich würde sich zu unterwerfen.

Über alles Erwarten glücklich gieng der Krieg. Unsfangs hätte man Carln für verloren halten sollen, aber in der gefährlichsten Lage hielt er standhaft aus: im Spätjahre 1546 sah er ganz Oberdeutschland in seinen Händen: wettseisernd ergaben sich Städte und Fürsten: der Augenblickschien gekommen, wo die protestantische Partei in Deutschsland unterworsen, der ganze Norden wieder katholisch gesmacht werden könne.

In diesem Momente, was that der Papst?

Er rief seine Truppen von dem kaiserlichen Heere ab; das Concilium, das eben nun seinen Zweck erfüllen und seine pacificatorische Thätigkeit beginnen sollte, versetzte er von Trient — wohin es auf den Antrag der Deutschen berusen worden — angeblich weil daselbst eine ansteckende Krankhelt ausgebrochen sey, nach seiner zweiten Hauptstadt Bologna.

Es ist nicht zweifelhaft, was ihn dazu bewog. Noch ein-

einmal traten die politischen Tendenzen des Papsithums mit den kirchlichen in Gegensatz und Widerstreit. Daß ganz Deutschland besiegt und dem Raiser in Wahrheit unterwürfig würde, hatte er nie gewünscht. Ganz etwas anderes hatten seine feinen Berechnungen ihn erwarten lassen. mag er geglaubt haben, bem Kaiser werbe Einiges zum Vortheil der katholischen Kirche gelingen: dabei aber, er gesteht es selbst, ' zweifelte er nicht, ihn auf unzählige Schwierigkeiten stoßen, in Verwickelungen gerathen zu sehen, die ihm, dem Papst, seinerseits eine vollere Freiheit, seine Zwecke zu verfolgen, gewähren würden. Das Glück spottete seiner Unschläge. Jett mußte er fürchten, und Frankreich machte ihn aufmerksam darauf, daß diese Übermacht auf Italien zurückwirken und ihm sowohl in geistlichen als in weltlichen Geschäften nur allzu bald fühlbar werden würde. Aber überdieß wuchsen seine Besorgnisse wegen des Conciliums. hatte ihn schon lange gedrückt: 2 er hatte bereits daran gedacht es aufzulösen: jetzt aber thaten die kaiserlich gesinnten Prälaten, durch die Siege muthig und muthiger geworden, einige besonders kühne Schritte. Die spanischen Bischöfe brachten unter dem Ramen Censuren einige Artikel in Vorschlag, die sämmtlich eine Verringerung des päpstlichen Uns

<sup>1.</sup> Charles C' de Guise au roy 31 Oct. 1547 (Ribier II, p. 75), nach einer Audienz bei dem Papst: Paul führt die Gründe an, die ihn zur Theilnahme an dem deutschen Krieg vermocht: Aussi à dire franchement qu'il estoit dien mieux de l'empescher (l'empereur) en un lieu dont il pensoit qu'aisement il ne viendroit à bout.

<sup>2.</sup> Du Mortier au roy 26 Avril 1547. Je vous asseure, Sire, que pendant îl estoit à Trente, c'estoit une charge qui le pressoit fort.

258 Buch III. Die Papste um d. Mitte d. 16 Jahrh. sehens bezweckten: die Reformation, von der Rom immer so viel gefürchtet, schien sich nicht mehr verzögern zu lassen.

Es lautet selfam: aber nichts ist wahrer: in dem Augenblicke, daß ganz Nordbeutschland vor der Wiederseinsührung der päpstlichen Gewalt zitterte, fühlte sich der Papst als ein Verdündeter der Protestanten. Er bezeigte seine Freude über die Fortschritte des Chursürsten Iohann Friedrich wider Herzog Moriz: er wünschte nichts sehnlicher, als daß sich derselbe auch gegen den Kaiser halten möge: Franz den I, der schon alle Welt zu einem Bündniss wider Carl zu vereinigen suchte, ließ er ausdrücklich ermahnen, "die zu unterstüßen, die noch nicht geschlagen seinen." Er sand es auss neue wahrscheinlich, daß der Kaiser auf die größten Hindernisse stoßen, noch lange zu thun haben werde: "er glaubt das," sagt der französische Abgeordnete, "weil er es wünscht."

Allein er täuschte sich wie zuvor. Das Glück des Raisers machte alle seine Berechnungen zu Schanden. Carl siegte bei Mühlberg: die beiden Oberhäupter der protestantischen Partei sührte er gefangen mit sich fort. Schärfer als jemals konnte er nun sein Augenmerk auf Italien richten.

Denn auf das tiefste, wie sich denken läßt, hatte ihn das Betragen des Papstes entrüstet. Er durchschaute ihn

1. Le même au même. Ribier 1, 637. S. S. — a entendu que le duc de Saxe se trouve fort, dont elle a tel contentement, comme celuy qui estime le commun ennemy estre par ces moyens retenu d'executer ses entreprises, et connoist-on bien qu'il seroit utile sous-main d'entretenir ceux qui luy resistent, disant que vous ne sçauriez faire dépense plus utile.

sehr wohl. "Die Absicht seiner Heiligkeit ist von Anfang gewesen," schreibt er an seinen Gesandten, "uns in diese Unternehmung zu verwickeln, und dann darin zu verlass Daß die päpstlichen Truppen zurückgezogen worden, hatte nicht so viel zu bedeuten. Schlecht besoldet und eben deshalb nicht recht in Gehorsam noch Mannszucht, hatten sie niemals viel geleistet. Daß aber das Concilium verlegt worden, war von dem größten Einfluß. Wunderbar wie auch dieß Mal die Entzweiung des Papstthums und des Raiserthums, hervorgerufen von der politischen Stellung des ersten, den Protestanten zu Hülfe kam. hätte setzt wohl die Mittel gehabt sie zur Unterwerfung unter das Concilium zu nöthigen. Da sich dieß aber sels ber gespalten hatte — denn die kaiserlichen Bischöfe blieben in Trient — da sich keine allgemein gültigen Beschlüsse mehr fassen ließen, konnte man auch Niemand zur Adhäsion zwingen. Der Kaiser mußte erleben, bag der wesent: lichste Theil seiner Pläne an dem Abfall seines Verbundeten scheiterte. Er brang nicht allein fortwährend auf die Zurückverlegung der Kirchenversammlung nach Trient, er ließ sich vernehmen: "er werde nach Rom kommen, um das Concilium dort selber zu halten."

1. Copia de la carta que S. M. scriviò a Don Diego de Mendoça a XI de Hebrero 1547 aos. Quanto mas yva el dicho (prospero suceso) adelante, mas nos confirmavamos en creher que fuese verdad lo que antes se havia savido de la intencion y inclinacion de S. S., y lo que se dezia (es) que su fin havia sido por embaraçar nos en lo que estavamos y dexarnos en ello con sus fines, desiños y platicas, pero que, aunque pesasse a S. S. y a otros, esperavamos con la ayuda de N. S., aunque sin la de S. S., guiar esta impresa a buen camino.

260 Bud III. Die Papste um b. Mitte b. 16 Jahrh.

Paul III nahm sich zusammen: "ber Kaiser ist mächtig," sagte er, "boch auch wir vermögen etwas und haben
einige Freunde." Die lange besprochene Verbindung mit
Frankreich kam jetzt zu Stande: Orazio Farnese verlobte
sich mit der natürlichen Tochter Heinrichs II: man ließ
kein Mittel unversucht, um zunächst die Venezianer zu
einem allgemeinen Bündniß zu gewinnen. Alle Ausgewanderten regten sich. Gerade zur rechten Zeit brachen
Unruhen in Neapel aus: ein neapolitanischer Abgeordneter erschien, den Papst um Schutz für seine dortigen Lehensleute zu ersuchen, und es gab Cardinäle, die ihm riethen
hieraus einzugehen.

Noch einmal faßten die italienischen Factionen einander ins Angesicht. Sie standen einander um so schrosser gegenüber, da die beiden Oberhäupter nunmehr offen entsweit waren. Auf der einen Seite die Governatoren in Mailand und Neapel, die Medici in Florenz, die Doria in Genua: als ihr Mittelpunkt kann Don Diego Mensdoza, kaiserlicher Botschafter zu Rom, angesehen werden: noch hatten sie allenthalben einen großen gibellinischen Anshang: — auf der andern der Papst und die Farnesen, die Ausgewanderten und Mißvergnügten, eine neugebildete orssinische Partei, die Anhänger der Franzosen. Für sene war der in Trient zurückgebliebene, für diese der nach Bologna gegangene Theil des Conciliums.

Der Haß, den diese Parteien gegen einander hegten, trat plößlich in einer gewaltsamen That hervor.

Jene seine engere Vertraulichkeit mit dem Kaiser hatte der Papst benutzt, um Parma und Piacenza als ein bei dem papstlichen Stuhl zu Lehen gehendes Berzogthum seis nem Sohne Pier Luigi zu übergeben. Nicht mehr mit jes ner Rücksichtslosigkeit, wie ein Alexander, ein Leo, konnte er zu dieser Maaßregel schreiten. Er stellte dafür Camerino und Nepi an die Kirche zurück: durch eine Berechnung der Rosten welche die Bewachung jener Grenzplätze verursache, des Zinses den sein Sohn davon zahlen werde, des Ertrages der zurückgegebenen Ortschaften suchte er zu beweisen, daß die Rammer keinen Schaden leide. nur indem er mit den einzelnen Cardinalen sprach, vermochte er sie, und auch dann nicht einmal alle, zu überreden. Einige widersprachen laut: andere versäumten geflissentlich das Confistorium, in welchem die Sache vorkam: den Caraffa sah man an diesem Tage zu einem feierlichen Besuche der sieben Kirchen schreiten. 1 Auch der Raiser war nicht dafür: wenigstens hätte er gewünscht, daß das Herzogthum seinem Eidam Ottavio, dem doch auch Camerino gehörte, übergeben würde. 2 Er ließ es geschehen, weil er der Freundschaft des Papstes eben bedurfte, doch hat er es niemals gebilligt: allzu gut kannte er Pier Luigi. Die Fäden der geheimen Verbindungen der italienischen Opposition hielt eben der Sohn des Papstes alle in seiner Hand. Man zweifelte nicht, daß er um das Unternehmen des Fiesco in Genua gewußt, daß er dem gewaltigen Oberhaupt der florentinischen Ausgewanderten,

- 1. Bromato: Vita di Paolo IV II, 222.
- 2. Die Unterhandlungen darüber gehen aus dem Schreiben Mendoza's vom 29 November 1547 hervor. Der Papst sagt, er habe Pier Luigi belehnt, weil dieß die Cardinale vorgezogen: und "haviendo de vivir tampoco como mostrava su indisposicion."

262 Bud III. Die Papfte um b. Mitte b. 16 Jahrh.

Pietro Strozzi, nach einem mißlungenen Anschlag auf Maisland in dem bedrängtesten Augenblick über den Po geholsen, und allein seine Rettung bewirkt habe: man vermuthete, daß er selbst fortwährend Absichten auf Mailand hege. 1

Eines Tages war der Papst, der noch immer unter glücklichen Sestirmen zu stehen und alle die Stürme, die ihn bedrohten, beschwören zu können meinte, in der Ausdienz vorzüglich heiter: er zählte die Slückseligkeiten seines Lebens auf und verglich sich in dieser Hinsicht mit Raiser Tiberius: an diesem Tage ward ihm der Sohn, der Inhaber seiner Erwerbungen, der Träger seines Slücks, zu Piacenza von Verschworenen überfallen und ermordet. 2

Die Gibellinen von Piacenza, von den Gewaltsamsteiten des Herzogs, der zu den strenge verwaltenden Fürssten dieser Zeit gehörte, und besonders den Adel in Geshorsam zu halten suchte, beleidigt und gereizt, hatten die That vollbracht; wie aber damals Jedermann überzeugt war, der Governator zu Mailand, Ferrante Gonzaga, habe seine Hand im Spiel gehabt, 3 so können auch wir daran nicht zweiseln. Der Biograph Gonzaga's, in jenen Zeiten seiten vertrauter Geheimschreiber, der ihn zu entschuldigen

1. Gossellini: Vita di Ferr. Gonzaga p. 20. Segni: Storie Fiorentine p. 292.

2. Mendoça al Emperador 18 Sept. 1547. — Gastò la mayor parte del tempo (an jenem Zag) en contar sus felicidades y compararse a Tiberio imperador.

3. Compertum habemus Ferdinandum esse autorem, sagte der Papst im Consistorium. Extrait du consistoire tenu par N. S. Pere in einer Depesche von Morvisser Venise 7 Sept. 1547. Ribier II, 61.

sucht, versichert, die Absicht sey nur auf die Sefangennehmung, nicht auf die Ermordung des Farnese gegangen. Dach finde in einigen Handschriften selbst noch nähere Ansbeutung, — doch möchte ich ihnen nicht ohne weiteres Slauben beimessen, — daß der Raiser von diesem Unternehmen im Voraus in Renntniß gesetzt gewesen sey. Auf jeden Fall eilten die kaiserlichen Truppen herbei, um Piacenza in Besitz zu nehmen: sie machten die Rechte des Reiches auf diese Stadt geltend. Es war auf gewisse Weise die Vergeltung für die Abtrünnigkeiten des Papstes in dem schmalkaldischen Kriege.

Ohne Gleichen ist bas Werhältniß, das sich nun bildete.

Man wollte wissen, Cardinal Alessandro Farnese habe gesagt, er könne sich nicht helsen als mit dem Tode einiger kaiserlichen Minister: mit Gewalt könne er sich derselben nicht entledigen: er müsse seine Zuslucht zur Kunst nehmen. Indem sich diese hierauf vor Gift sicher zu stellen suchten, ergriff man zu Mailand ein paar Bravi, Corsen, die man zu dem, ich will nicht entscheiden ob wahren oder falschen Geständniss brachte, sie sepen von den päpstlichen Angehörigen gedungen, um Ferrante Gonzaga zu ermorden. Wenigstens war Gonzaga auss neue voll von Ingrimm. Er müsse, sagte er, sein Leben sichern, so gut wie er könne: es bleibe ihm nichts übrig, als von

<sup>1.</sup> Gossellini p. 45. Nè l'imperatore nè D. Fernando, come di natura magnanimi, consentirono mai alla morte del duca Pier Luigi Farnese, anzi fecero ogni opera di salvarlo comandando in specialità a congiurati che vivo il tenessero.

264 Buch III. Die Papste um d. Mitte d. 16 Jahrh.

biesen seinen Feinden zwei oder drei, durch eigene oder fremde Hand, auf die Seite zu schaffen. Mendozameint, dann werde man in Nom alle Spanier tödten: man werde das Volk insgeheim dazu aufreizen, und die gesschehene That nachher mit der unaufhaltsamen Wuth desselben entschuldigen.

Un eine Versöhnung war nicht zu benken. Man hätte sich dazu der Tochter des Raisers zu bedienen gewünscht. Allein sie hatte sich in dem Hause der Farnessen nie gefallen: sie verachtete den um vieles jüngeren Semahl: dem Sesandten enthüllte sie ohne Schonung dessen sichlechte Eigenschaften: sie sagte, sie wolle eher ihrem Kinde den Ropf abschneiden, als ihren Vater um etwas bitten das ihm mißsallen könne.

Die Correspondenz Mendoza's mit dem Raiser liegt vor mir. Nicht leicht mag es etwas geben was dem Inhalt dieser Briefe an tiefgegründetem, von beiden Seiten zurückgehaltenem, beiden Theilen offenbarem Hasse gleich käme. Es ist ein Sefühl von Überlegenheit darin, das sich mit Bitterkeiten erfüllt hat: von Verachtung, die doch auf ihrer Hut ist: von Mißtrauen, wie man es gegen einen eingewohnten Übelthäter hegt.

Suchte der Papst in dieser Lage der Dinge einen Rückhalt, eine Hülfe, so konnte sie ihm allein Frankreich gewähren.

In der That finden wir ihn zuweilen in Gegenwart

1. Mendoça al Emp. Don Hernando procurara de asegurar su vida come mejor pudiere, hechando a parte dos o tres di estos o por su mano o por mano de otros. des französischen Botschafters, der Cardinale Guise und Farnese stundenlang das Verhältniß des römischen Stuhles zu Frankreich' erörtern. "In alten Büchern", sagt er, "habe er gelesen, es während seines Cardinalates von Undern gehört, und in Erfahrung gebracht seit er selbst Papst geworden, daß der heilige Stuhl sich immer dann in Macht und Aufnahme befinde, wenn er mit Frankreich Bund habe, dagegen Verluste leide, so bald das nicht der Fall sen: er könne es Leo X, seinem Vorgänger Clemens, er könne es sich selbst nicht vergeben, daß sie jemals den Raiser begünstigt: jetzt aber sen er entschlossen sich auf immer mit Frankreich zu vereinigen. Er hoffe noch lange genug zu leben um den papstlichen Stuhl in Devotion gegen den französischen König zu hinterlassen: zum größten Fürsten der Welt wolle er benfelben machen: sein eigenes Haus solle sich mit ihm unauflöslich verbinden." 1

Seine Absicht war, einen Bund mit Frankreich, der Schweiz und Benedig zu schließen, zunächst ein Vertheisdigungsbündniß, von dem er aber selber sagt, es sen die Thüre zu einem offensiven. Die Franzosen berechneten: ihre Freunde vereinigt würden ihnen ein eben so großes Sebiet in Italien verschaffen als das sen, welches der

- 1. Guise au roy 31 Oct. 1547. Ribier II, 75.
- 2. Guise au roy 11 Nov. 1547. Ribier II, 81. Sire, il semble au pape, à ce qu'il m'a dit, qu'il doit commencer à vous faire declaration de son amitié par vous presenter luy et toute sa maison: et pource qu'ils n'auroient puissance de vous faire service ny vous aider à offenser si vous premierement vous ne les aidez à desendre, il luy a semblé devoir commencer par la ligue desensive, laquelle il dit estre la vraye porte de l'offensive. Die ganze folgende Correspondenz gehort hieher.

Raiser besitze: die ganze orfinische Partei wolle dem König aufs neue Gut und Blut weihen. Die Farnesen meinten, im Gebiete von Mailand wenigstens auf Cremona und Pavia zählen zu können: die neapolitanischen Ausgewanberten versprachen 15000 Mann ins Feld zu stellen, Aversa und Reapel sofort zu überliefern. Auf alle diese Dinge gieng der Papst sehr lebhaft ein. Einen Anschlag auf Genua läßt er zuerst dem französischen Gesandten wiffen. Er hätte nichts dawider, wenn man, um sich Reapels zu bemächtigen, einen Bund mit dem Großherrn oder mit Algier schlösse. Eben war Eduard VI auf den Thron von England gestiegen und eine unzweifelhaft protestantische Regierung daselbst an dem Ruder: der Papst rath nichts desto minder Heinrich II, mit England Friede zu machen: "um andere Absichten", sagt er, "zum Besten der Christenheit in Ausführung bringen zu können." 1

So heftig war der Papst mit dem Kaiser verseindet: so enge stand er mit den Franzosen: so großen Aussichten gab er sich hin; und dennoch! niemals vollzog er seinen Bund, niemals that er den letzten Schritt.

Die Benezianer sind ganz erstaunt darüber. "Der Papst", sagen sie, "ist in seiner Würde angegriffen, in seinem Blute beleidigt, der vornehmsten Besitzung seines Hau-

<sup>1.</sup> François de Rohan au roy 24 Février 1548. Ribier II, 117. S. S. m'a commandé de vous faire entendre et conseiller de sa part, de regarder les moyens que vous pouvez tenir pour vous mettre en paix pour quelque temps avec les Anglais, afin que n'estant en tant d'endroits empesché vous puissiez plus facilement executer vos desseins et entreprises pour le bien public de la Chrestienté.

sebingung: dennoch, nach so vielen Beleidigungen, sieht man ihn zaudern und schwanken."

In der Regel treiben Beleidigungen zu einem äußersten Entschluß. Doch giebt es auch Naturen, in denen das nicht der Fall ist, die auch dann noch überlegen, wenn sie sich am tiefsten verletzt fühlen, nicht weil das Sefühl der Nache minder stark in ihnen wäre, sondern weil das Bewußtseyn der fremden Überlegenheit sie gewaltiger übermeistert: die Klugheit, welche eine Voraussicht der Zukunft ist, überwiegt in ihnen: die großen Widerwärtigkeiten empören sie nicht, sondern machen sie muthlos, schwanskend und schwach.

Der Raiser war zu mächtig um noch etwas Ernst liches von den Farnesen sürchten zu müssen. Er schritt auf seinem Wege, ohne auf sie Rücksicht zu nehmen, weiter. Feierlich protestirte er gegen die Sitzungen des Conciliums in Bologna: alle Acte, die man daselbst vornehmen werde, erklärte er im Voraus für null und nichtig. Im Jahre 1548 publicirte er das Interim in Deutschland. So unerträglich es der Papst fand, daß der Raiser eine Rorm des Glaubens vorschreiben wolle, so lebhaft er sich beklagte, daß man die Kirchengüter ihren gegenwärtigen Besitzern lasse — Cardinal Farnese sagte überdieß, er wolle sieben bis acht Retzereien darin auszeigen, 1 — so

<sup>1. &</sup>quot;Hazer intender a V. M. como en el interim ay 7 o 8 heregias." Mendoça 10 Juni 1548. In den Lettere del commendatore Annibal Caro scritte al nome del C<sup>1</sup> Farnese, die sons mit großer Zuruchaltung verfast sind, sindet sich I, 65 doch

ließ sich der Raiser nicht irre machen. Auch in der Sache von Piacenza wich er kein Haar breit. Der Papst forderte zunächst Wiederherstellung des Besitzes: der Raiser behauptete, ein Recht von Seiten des Reiches zu haben. Der Papst bezog sich auf den Bund von 1521, in welchem jene Städte dem römischen Stuhl garantirt worden: der Raiser machte auf das Wort Investitur ausmerksam, wodurch sich das Reich oberherrliche Rechte vorbehalten habe. Der Papst erwiederte, das Wort sen hier in einem andern als dem seudalen Sinne genommen: der Raiser stritt darzüber nicht weiter: er erklärte sedoch, sein Sewissen verbiete ihm, Piacenza zurückzugeben.

Gern hätte nun der Papst zu den Wassen gegriffen, sich an Frankreich geschlossen, seine Freunde, seine Partei in Bewegung geset — in Neapel, Genua, Siena, Piascenza, selbst in Orbitello bemerkte man die Umtriebe seiner Anhänger, — gern hätte auch er sich durch irgend einen unerwarteten Schlag gerächt; aber auf der andern Seite war ihm die Übermacht des Kaisers überaus surchtbar, vor allem dessen Einsluß auf die geistlichen Angelegenheisten: er besorgte, ein Concilium werde berusen, das sich ganz gegen ihn erkläre, das selbst zu seiner Absetzung

ein Schreiben an den El Sfondrato in Bezug auf das Interim, worin es heißt, "der Kaiser habe einen Scandal in der Christenheit gegeben: er hatte wohl etwas Besseres vornehmen können."

<sup>1.</sup> Lettere del cardinal Farnese scritte al vescovo di Fano, nuntio all' imperatore Carlo, Informationi politiche XIX, und einige Instructionen des Papstes und Farnese's, ib. XII, enthullen diese Unterhandlungen, von denen ich nur die wichtigsten Momente berühren konnte.

schreite. Mendoza behauptet, die That der Corsen gegen Ferrante Gonzaga habe ihm noch besonders Furcht einsgeslößt.

Wie dem auch sen, so viel ist gewiß, daß er an sich hielt und seinen Ingrimm verbarg. Die Farnesen sahen selbst nicht ungern, daß der Kaiser Siena einnahm: sie hofften, er werde es ihnen für ihre Verluste einräumen. Die seltsamsten Vorschläge wurden hieran geknüpft. "Verstehe sich der Raiser hiezu," sagte man Mendoza'n, "so musse der Papst das Concil nach Trient zurückbringen, und hier nicht allein sonst nach den Wünschen des Kaifers verfahren — z. B. dessen Recht an Burgund feierlich anerkennen lassen, — sondern Carl V zu seinem Nachfolger auf dem papstlichen Stuhle erklären. Denn, sagten sie, Deutschland hat ein kaltes Clima, Italien ein warmes: für die Gicht, an der der Kaiser leidet, sind die warmen känder gesünder." Ich will nicht behaupten, daß es ihnen damit Ernst gewesen: der alte Papst lebte des Glaubens, der Kaiser werde noch vor ihm sterben: aber man sieht, auf wie bedenkliche, von der gewöhnlichen Ordnung der Dinge weit abweichende Pfade ihre Politik sich gewagt hatte.

Den Franzosen entgiengen ihre Bewegungen, ihre Unsterhandlungen mit dem Kaiser nicht. Von dem Connetable Montmorency haben wir einen Brief voller Entrüstung, in

<sup>1.</sup> Der Cardinal Gambara machte Mendoza'n, bei einer gescheimen Zusammenkunft in einer Kirche, diesen Antrag. Er sagte wenigskens, "que havia scripto al papa algo desto y no lo havia tomado mal."

270 Buch III. Die Papste um d. Mitte d. 16 Jahrh.

dem er unverholen von "Heucheleien, Lügen, ja von wahrhaft schlechten Streichen" redet, die man zu Rom gegen den König von Frankreich ausübe. 1

Endlich, um doch etwas zu thun, und wenigstens Einen festen Punkt in diesen Streitigkeiten zu gewinnen, beschloß der Papst, da das Recht an Piacenza nicht allein seinem Hause, sondern der Kirche selbst bestritten wurde, dieß Herzogthum unmittelbar an die Kirche zurückzugeben. Es war das erste Mal daß er etwas gegen das Interesse seiner Enkel that: doch zweiselte er darum nicht, daß sie sich gern fügen würden: er glaubte eine unbedingte Autorität über sie zu haben: immer hatte er ihren unverbrüchlichen Gehorsam gepriesen und sich darin glücklich gefühlt. der Unterschied war, daß er bisher jedesmal ihren augenscheinlichen Vortheil verfochten, jetzt dagegen etwas ausführen wollte was demselben zuwiderlief. 2 Sie versuchten ans fangs ihm auf indirecte Weise beizukommen. Sie ließen ihm vorstellen, der Tag, auf den er das Confistorium ans gesetzt, sen ein unglücklicher: es war Rochustag: der Tausch mit Camerino, das er ihnen dafür wiedergeben wollte, werde für die Kirche eher ein Verlust- senn: die Gründe, deren er sich ehedem selbst bedient, setzten sie ihm jetzt entgegen; aber sie konnten die Sache damit nur aufhalten, nicht

2. Auch Dandolo versichert seinen bestimmten Entschluß. S. S. era al tutto volta a restituir Parma alla chiesa.

<sup>1.</sup> Le connestable au roy 1 Sept. 1548 (Ribier II, 155). Le pape avec ses ministres vous ont jusques-icy usé de toutes dissimulations, lesquelles ils ont depuis quelque temps voulu couvrir de pur mensonge, pour en former une vraye meschanceté, puisqu'il faut que je l'appelle ainsi.

verhindern: den Befehlshaber von Parma, Camillo Orfino, wies Paul III endlich an, diese Stadt im Namen der Kirche besett zu halten und sie an Niemand auszuliefern, wer es auch sen. Nach dieser Erklärung, die keinen Zweifel übrig ließ, hielten auch die Farnesen nicht mehr an sich. keinen Preis wollten sie sich eines Herzogthums berauben laffen, das sie den unabhängigen Fürsten von Italien gleich stellte. Ottavio machte einen Versuch, Parma dem Papst zum Trog mit List oder mit Gewalt in seine Hände zu bekommen: und nur die Geschicklichkeit und Entschlossenheit des neuen Befehlshabers verhinderte ihn daran. Was mußte aber Paul III empfinden, als er es erfuhr! Dem alten Mann war es aufbehalten, daß seine Enkel, benen er eine so große Vorliebe gewidmet, zu deren Gunften er den Tadel der Welt auf sich geladen hatte, jetzt am Ende seiner Tage sich gegen ihn empörten! Selbst der gescheiterte Versuch brachte Ottavio nicht von seinem Vorhaben ab. schrieb dem Papste geradezu, wenn er Parma nicht in Güte wiederbekomme, so werde er mit Ferrante Gonzaga Friede machen und es mit kaiserlichen Waffen einzunehmen su-Und in der That waren seine Unterhandlungen mit diesem Todseinde seines Hauses schon sehr weit gediehen: ein Courier war mit den bestimmten Vorschlägen an den Raiser abgegangen. 1 Der Papst klagte laut, er werde von den Seinigen verrathen: ihre Handlungen sepen so beschaffen, daß sein Tod daraus ersolgen musse. Um tief sten verwundete ihn, daß sich das Gerücht erhob, er habe insgeheim selbst Kenntniß von den Unternehmungen Otta-

1. Gossellini: Vita di Ferr. Gonzaga p. 65.

vio's und einen seinen Außerungen widersprechenden Antheil daran. Er sagte dem Cardinal Este, niemals, in seis nem ganzen Leben, habe ihn etwas dergestalt gekränkt, selbst nicht der Tod Pier Luigi's, nicht die Besetzung von Pias cenza; aber er werde der Welt keinen Zweifel übrig laffen, welche Gesinnung er hege. 1 Noch war sein Trost, daß wenigstens Alessandro Farnese der Cardinal an dem Widerstand den er erfahre unschuldig und ihm ergeben sen. 20: mählig aber ward er inne, daß auch dieser, dem er ganz vertraute, der die Summe der Geschäfte in Sänden hatte, darum nur allzu wohl wußte, und damit einverstanden war. Diese Entdeckung brach sein herz. Um Tage aller Seelen (2 November 1549) theilte er sie dem venezianischen Botschafter in bitterem Herzeleid mit. Den Tag barauf gieng er, um sich wo möglich ein wenig zu zerstreuen, nach seiner Vigna auf dem Monte Cavallo. Allein er fand keine Ruhe. Er ließ Cardinal Alessandro rufen: ein Wort gab das andere: der Papst gerieth in die heftigste Aufwallung: er hat dem Mepoten das Barett aus den Händen geriffen und es auf die Erde geschleubert. 2 Schon vermuthete

1. Hippolyt Cardinal de Ferrare au roy 22 Oct. 1549. Ribier II, 248. "S. S. m'a asseuré n'avoir en sa vie eu chose, dont elle ait tant receu d'ennuy, pour l'opinion qu'elle craint qu'on veuille prendre que cecy ait esté de son consentement."

der

2. Dandolo: Il Rev<sup>mo</sup> Farnese si risolse di non voler che casa sua restasse priva di Roma e se ne messe alla forte. — — S. S. accortasi di questa contraoperatione del Rev<sup>mo</sup> Farnese me la comunicò il dì de' morti in gran parte con grandissima amaritudine et il dì dietro la mattina per tempo se ne andò alla sua vigna di monte Cavallo per cercar transtullo, dove si incolerò per tal causa con esso Rev<sup>mo</sup> Farnese. — — Gli fu

der Hof eine Veränderung: man glaubte allgemein, der Papst werde den Cardinal von der Staatsverwaltung entsfernen. Dahin kam es jedoch nicht. Diese heftige Gesmüthsbewegung in dem hohen Alter von 83 Jahren warf den Papst selbst zu Boden. Er ward gleich darauf krank: nach wenigen Tagen, am 10ten November 1549, starb er. In Rom gieng Jedermann, seine Füße zu küssen. Er war eben so geliebt, wie seine Enkel gehaßt: man bemitleidete ihn, daß er durch Die den Tod erlitten, denen er das meiste Gute erwiesen hatte.

Ein Mann, voll von Talent und Seist, durchdringenster Alugheit, an höchster Stelle! Aber wie unbedeutend erscheint auch ein mächtiger Sterblicher der Weltgeschichte gegenüber. In all seinem Dichten und Trachten ist er von der Spanne der Zeit die er übersieht, von ihren momentanen Bestrebungen, die sich ihm als die ewigen aufdrängen, umfangen und beherrscht: dann sesseln ihn noch besonders die persönlichen Verhältnisse an seine Stelle, geben ihm vollauf zu thun, erfüllen seine Tage zuweilen es mag senn mit Genugthuung, öster mit Nissbehagen und Schmerz, reiben ihn aus. Indessen er umkommt, vollziehen sich die ewigen Weltgeschicke.

trovato tutto l'interiore nettissimo, d'haver a viver ancor qualche anno, se non che nel core tre goccie di sangue agghiacciato (mas nun mobi ein Irribum ist), giudicasi dal moto della colera.

## Julius III. Marcellus II.

Während des Conclaves standen einmal fünf oder sechs Cardinäle um den Altar der Capelle: sie sprachen über die Schwierigkeit die es habe einen Papst zu sinden. "Nehmt mich," sagte einer von ihnen, der Cardinal Monte, "den andern Tag mache ich euch meinen Lieblingshausgenossen zum Collegen-Cardinal." "Ich frage, ob wir ihn nehmen sollen:" sagte ein anderer, Sfondrato, als sie auseinander gegangen waren. Da Monte sür ausbrausend und jähzornig galt, hatte er auch sonst wenig Hossung: auf seinen Namen wurden die geringsten Wetten gewagt. Dessenungeachtet kam es so, daß er gewählt wurde (7 Fesbruar 1550). Zum Andenken an Julius II, dessen Kämsmerer er gewesen, nannte er sich Julius III.

An dem kaiserlichen Hose erheiterten sich alle Gesichter, als man diese Wahl ersuhr. Herzog Cosimo hatte das Weiste zu derselben beigetragen. Zu der hohen Stuse von Slück und Wacht, auf welcher sich der Kaiser damals bestand, gehörte es mit, daß endlich auch ein ergebener Papst, auf den er zählen konnte, den römischen Stuhl bestieg. Es schien sogleich, als würden die öffentlichen Geschäfte nun einen andern Gang nehmen.

Dem Kaiser lag noch immer sehr viel daran, daß

<sup>1.</sup> Dandolo Relatione 1551: Questo rev<sup>mo</sup> di Monte se ben subito in consideratione di ogn'uno, ma all' incontro ogn'uno parlava tanto della sua colera e subitezza che ne passò mai che di pochissima scommessa.

bas Concilium wieder in Trient zu Stande käme: noch immer hoffte er die Protestanten zu nöthigen es zu besuchen,
sich ihm zu unterwersen. Gern gieng der neue Papst auf
diesen Antrag ein. Wenn er ja auf die Schwierigkeiten
aufmerksam machte, die in der Sache lagen, so besorgte er
nur, man möchte das für Ausstüchte nehmen: er ward nicht
müde zu versichern, dem sen nicht so: er habe sein Lebtage
ohne Verstellung gehandelt und wolle dabei bleiben; in der
That setzte er die Reassumtion des Conciliums auf das Frühjahr 1551 an: er erklärte, er mache dabei weder Pacta noch
Bedingungen.

Rur war mit der Geneigtheit des Papstes lange nicht mehr alles gewonnen.

Ottavio Farnese hatte auf einen Beschluß der Cardinäle im Conclave, den Julius aussührte, Parma wiederbekommen. Es war dieß nicht gegen den Willen des Raisers geschehen: eine Zeit lang ward noch zwischen beiden unterhandelt, und man hegte einige Hoffnung auf die Herstellung eines guten Verhältnisses. Da sich aber der Raiser nicht entschließen konnte ihm auch Piacenza wieder einzuräumen, sondern selbst die Ortschaften die Gonzaga in dem Gebiet von Parma eingenommen, in seiner Hand behielt, so behauptete sich auch Ottavio fortwährend in einer keiegerischen Stellung. <sup>2</sup> Nach so vielen wechselseitigen Bes

<sup>1.</sup> Lettere del Nunzio Pighino 12 e 15 Aug. 1550. Inff. polit. XIX.

<sup>2.</sup> Gossellini: Vita di Ferr. Gonzaga, und die im Iten Buche enthaltene Rechtfertigung Gonzaga's gegen die Beschuldigung, daß er den Krieg veranlaßt habe, setzen diese Wendung der Dinge austhentisch aus einander.

276 Buch III. Die Papfte um b. Mitte b. 16 Jahrh.

leidigungen war es nicht anders möglich, als daß er noch immer Haß und Besorgniß nährte. Man suche, klagt er, ihm Parma zu entwinden und ihn selbst auf die Seite zu schaffen: aber es solle seinen Feinden weder mit dem einen noch mit dem andern gelingen.

Es ist wahr, der Tod Pauls III hatte seinen Enkeln eine große Stütze entrissen: aber er hatte sie auch befreit. Jetzt brauchten sie keine Rücksicht weiter auf die allgemeinen, auf die kirchlichen Verhältnisse zu nehmen: ausschließend nach ihrem eigenen Interesse konnten sie ihre Maaßregeln ergreisen. Ottavio durste sich ohne allen Vorbehalt an König Heinrich II von Frankreich wenden.

Er that das in einem Augenblick, wo er auf den besten Erfolg rechnen durfte.

Wie Italien so war auch Deutschland mit Mißversgnügten erfüllt. Was der Kaiser bereits ausgeführt, was man noch von ihm erwartete, seine religiöse und seine politische Haltung, alles hatte ihm unzählige Feinde erweckt. Heinrich II konnte es wagen die antiöstreichischen Pläne seines Vaters wieder auszunehmen. Er ließ seinen Krieg gezen England sallen, und schloß einen Bund mit den Farnesen. Zunächst nahm der König die Besatzung von Parma in seinen Sold. Bald erschienen auch in Mirandula französische Eruppen. In dem Herzen von Italien sah man die Fahenen von Frankreich sliegen.

In dieser neuen Verwickelung hielt sich Julius III

<sup>1.</sup> Lettere delli Signori Farnesiani per lo negotio di Parma. Informatt. pol. XIX. Obiges aus einem Schreiben Ottavio's an Card. Alessandro Farnese, Parma 24 Marz 1551.

standhaft zu dem Raiser. Er fand es unerträglich, "daß sich ein elender Wurm, Ottavio Farnese, gegen einen Raisser und einen Papst zugleich empöre." "Unser Wille ist," erklärt er seinem Nuntius, "das nemliche Schiff mit S. Wajestät zu besteigen und uns dem nemlichen Glück anzuvertrauen. Ihm, welcher die Einsicht und die Wacht hat, überlassen wir den Beschluß zu fassen." Der Raiser erklärte sich für die ungesäumte Entsernung der Franzosen und ihrer Anhänger auf dem Wege der Sewalt. Sar bald sehen wir denn die vereinigten päpstlichen und kaiserslichen Truppen ins Feld rücken. Ein bedeutendes Schloß im Parmesanischen siel in ihre Hand, und sie verwüsteten das ganze Sesilde: Wirandula schlossen sie vollkommen ein.

Jedoch nicht durch diese kleinen Feindseligkeiten war die Bewegung zu dämpfen, die hier zwar entsprungen war, aber seitdem Europa ergriffen hatte. An allen Grenzen, wo sich die Gebiete des Raisers und des Rönigs von Frankreich berührten, zu kande und zur See war der Krieg ausgebrochen. Noch ganz ein anderes Gewicht als die Italiener legten die deutschen Protestanten in die Wagschale, wie auch sie sich endlich mit den Franzosen verbanden. Es erfolgte der entschlossenste Angriff den Carl jemals erfahren. Die Franzosen erschienen am Rhein, Chursürst Moritz in Tyrol. Der alte Sieger, indem er auf dem Gebirgland

<sup>1.</sup> Julius Papa III manu propria: Instruttione per voi Monsignor d'Imola con l'imperatore; l'ultimo di Marzo. (Informatt. polit. XII.) Auch giebt er den Grund dieser engen Bereinis gung an: non per affetto alcuno humano, ma perche vedemo la causa nostra esse con S. Mà Cesarea in tutti li affari e massimamente in quello della religione.

278 Buch III. Die Päpste um b. Mitte b. 16 Jahrh. zwischen Italien und Deutschland Platz genommen, um beide in Pflicht zu halten, sah sich plötzlich gefährdet, bessiegt, beinahe gefangen.

Unmittelbar wirkte dieß auf die italienischen Angelesgenheiten zurück. "Nie hätten wir geglaubt," sagte der Papst, "daß uns Gott so heimsuchen würde." Er mußte sich im April 1552 zu einem Stillstand mit seinen Feinden bequemen.

Es giebt zuweilen Unglücksfälle, die dem Menschen nicht so durchaus unangenehm sind. Sie machen einer Thätigkeit ein Ende, die schon seinen Neigungen zu wisdersprechen ansieng. Sie geben dem Entschluß von dersselben abzulassen einen legalen Grund, eine einleuchtende Entschuldigung.

Fast scheint es, als sey der Unfall, der den Papst betraf, ein solcher gewesen. Mit Mißbehagen hatte er seinen Staat sich mit Truppen ansüllen, seine Cassen sich leeren sehen, und er glaubte zuweilen Ursach zu haben sich über die kaiserlichen Minister zu beklagen. <sup>2</sup> Wahrshaft bedenklich war ihm auch das Concilium geworden. Seitdem die deutschen Abgeordneten, denen man eine Resformation zugesagt hatte, erschienen waren, nahm es einen kühneren Sang: schon im Januar 1552 beklagte sich der Papst, man wolle ihn seiner Autorität berauben: die Abssicht der spanischen Bischöse sey, auf der einen Seite die Cassicht der spanischen Bischöse sey, auf der einen Seite die Cassen

<sup>1.</sup> Al C1 Crescentio 13 April 1552.

<sup>2.</sup> Lettera del papa a Mendoza 26 Dec. 1551 (Inff. pol. XIX). "Ohne Stolz sen es gesagt: Nath bedürfen wir nicht: wir können selbst damit dienen: Hülfe bedürften wir wohl."

1

Ì

pitel knechtisch zu unterwerfen, auf der andern dem h. Stuhle die Collation aller Beneficien zu entziehen! sedoch er werde nicht ertragen, daß man unter dem Titel von Mißbräuchen ihm auch das entreiße, was nicht Mißbrauch, sondern ein Attribut seiner wesentlichen Gewalt sep. 'Es konnte ihm nicht so ganz unangenehm sepn, daß der Angriff der Prostestanten das Concilium auseinander sprengte: er eilte die Suspension desselben zu decretiren: von unzähligen Prätenssonen und Mißhelligkeiten ward er dadurch befreit.

Seitdem hat sich Julius III nicht weiter ernstlich auf politische Thätigkeiten eingelassen. Die Einwohner von Siena beschwerten sich wohl, er habe, obwohl durch seine Mutter ihr halber kandsmann, den Herzog Cosimo in der Absicht sie zu unterwersen unterstützt: eine spätere gerichtliche Untersuchung hat die Falschheit dieser Behauptung dargethan. Eher hatte Cosimo Grund sich zu beklagen. Die florentinischen Ausgewanderten, die erbittertsten Feinde dieses seines Verbündeten, hinderte der Papst nicht sich in dem Sezbiete der Kirche zu sammeln und zu rüsten.

Vor der Porta del Popolo besucht der Fremde noch immer die Villa di Papa Siulio. In Vergegenwärtigung jener Zeit steigt man die geräumigen Treppen zu der Sallerie hinauf, von der man Rom in seiner ganzen Breite von dem Wonte Wario her und die Krümmung der Tiber übersieht. In dem Bau dieses Palastes, in der Anlegung dieses Sartens lebte und webte Julius III. Er hat selbst

<sup>1.</sup> Al C<sup>1</sup> Crescentio 16 Genn. 1552. Er ruft aus: "non sarà vero, non comportaremo mai, prima lassaremo ruinare il mondo."

den ersten Entwurf gemacht: aber niemals wurde man fertig: alle Tage hatte er neue Einfälle und Wünsche, die dann die Baumeister zur Ausführung zu bringen eilten. 1 Hier lebte der Papst seinen Tag und vergaß die übrige Welt. Seine Verwandten hat er ziemlich befördert: herzog Cosimo gab ihnen Monte Sansovino, von wo sie stammten, der Kaiser Novara: er selbst theilte ihnen die Würden des Kirchenstaates und Camerino zu. Jenem seinem Liebling hatte er Wort gehalten, und ihn zum Cardis nal gemacht. Es war ein junger Mensch, den er in Parma lieb gewonnen. Er hatte ihn einst von einem Affen umfaßt und in dieser Gefahr muthig und guter Dinge gesehen: seitdem hatte er ihn erzogen, und ihm eine Zuneigung gewidmet, die leider auch sein ganzes Verdienst blieb. Julius wünschte ihn und seine übrigen Angehörigen wohl versorgt zu sehen, aber sich um ihretwillen in gefährliche Verwickelungen einzulassen hatte Wie gefagt, das harmlose vergnügs er keine Reigung. liche Leben auf seiner Villa genügte ihm. Er gab Sastmähler, die er mit seinen sprichwörtlichen Redens arten würzte, welche freilich wohl zuweilen erröthen machten. Un ben großen Geschäften der Kirche und des Staas

<sup>1.</sup> Basari. Boissard beschreibt ihren damaligen Umfang: occupat sere omnes colles qui ab urbe ad pontem Milvium protenduntur, — ihre Pracht, und theilt einige Inschriften mit, z. B. honeste voluptarier cunctis sas honestis esto: und besonders: De hinc proximo in templo Deo ac divo Andreae gratias agunto (ich verstehe die Besuchenden) vitamque et salutem Julio III Pontifici Maximo Balduino ejus fratri et eorum samiliae universae plurimam et aeternam precantor. — Julius starb 23 März 1555.

tes nahm er nur so viel Antheil, als nun schlechterbings unvermeiblich war.

Allerdings aber konnten diese dabei nicht sehr gedeishen. Immer gefährlicher entwickelten sich die Entzweiunsgen zwischen den beiden großen katholischen Mächten: die deutschen Protestanten hatten sich aus ihrer Unterwerfung von dem Jahre 1547 gewaltig erhoben, und standen sester als jemals: an die oft beabsichtigte katholische Reformation war nicht zu denken: die Zukunst der römischen Kirche, man konnte es sich nicht verbergen, war überaus dunkel und zweiselhaft.

Hatte sich aber, wie wir sahen, eine strengere Rich; tung im Schoose berselben entwickelt, die das Wesen, wie es so viele Päpste trieben, von Herzen verdammte, mußte nicht diese endlich auch bei der Wahl eines neuen Papstes sich regen? Auf die Persönlichkeit desselben kam so viel an: eben darum war diese höchste Würde von der Wahl abhängig, damit ein Mann in dem Sinne der überwiegenden kirchlichen Nichtung an die Spise der Geschäfte träte.

Nach dem Tode Julius III war es das erste Mal daß die strengere Partei auf die Pastwahl Einsluß bekam. Julius hatte sich in seinem wenig würdevollen Betragen oft durch die Unwesenheit des Cardinals Marcello Cervini beschränkt gefühlt. Eben diesen traf die Wahl — 11 Upril 1555. Es ist Marcellus II.

Sein ganzes Leben hindurch hatte er sich wacker und tadellos betragen: die Reformation der Kirche, von der die

Andern schwaßten, hatte er in seiner Person dargestellt: man faßte die größten Hoffnungen. "Ich hatte gebetet," fagt ein Zeitgenosse, "es möchte ein Papst kommen, der die schönen Worte Kirche, Concilium, Reform von der Berachtung zu befreien wüßte, in die sie gefallen: durch diese Wahl hielt ich meine Hoffnung für erfüllt, mein Wunsch schien mir Thatsache geworden zu senn." 1 "Die Meinung", sagt ein anderer, "die man von der Gute und unvergleichlichen Weisheit dieses Papstes hatte, erhob die Welt zu der Hoffnung: wenn jemals, so werde es der Rirche jetzt möglich werden die ketzerischen Meinungen auszulöschen, die Mißbräuche und das verdorbene Leben abzu= stellen, gesund zu werden und sich wieder zu vereinigen." 2 Sanz in diesem Sinne begann Marcellus. Er duldete nicht, daß seine Verwandten nach Rom kämen: in dem Hofhalt führte er eine Menge Ersparnisse ein: er soll ein Memorial über die in dem Institute der Kirche vorzunehmenden Verbesserungen verfaßt haben: zunächst den Got tesdienst suchte er zu seiner echten Feierlichkeit wieder zuruckzuführen: alle seine Gedanken giengen auf Concilium und Reform. 8 In politischer Hinsicht nahm er eine neutrale Stellung an, mit welcher der Kaiser sich begnügte. "Jedoch", sagen jene Zeitgenossen, "die Welt war seiner nicht werth;" sie wenden die Worte Virgils von einem

<sup>1.</sup> Seripando al vescovo di Fiesole. Lettere di principi III, 162.

<sup>2.</sup> Lettere di principi III, 141. Der Herausgeber selbst hat bier das Wort genommen.

<sup>3.</sup> Petri Polidori de vita Marcelli II commentarius 1744 p. 119.

anbern Marcellus "Ihn wollte das Schicksal der Erde nur zeigen" auf diesen an. Schon am 22sten Tage seines Pontificates starb er.

Wir können nicht von einer Wirkung reden, die eine so kurze Verwaltung hervorgebracht, aber schon dieser Ansfang, diese Wahl zeigen die Richtung welche überhand zu nehmen begann. Auch in dem nächsten Conclave blieb sie die herrschende. Der strengste aller Cardinäle, Johann Peter Caraffa, gieng aus demselben als Papst hervor. 23 Mai 1555.

## Paul IV.

Wir haben ihn schon oft erwähnt: es ist der nemliche, der die Theatiner stiftete, die Inquisition wiederhers stellte, die Befestigung des alten Dogmas zu Trient so wesentlich beförderte. Wenn es eine Partei gab, welche die Restauration des Ratholicismus in seiner ganzen Strenge beabsichtigte, so bestieg in ihm nicht ein Mitglied, sondern ein Gründer, ein Oberhaupt derselben den papstlichen Stuhl. Paul IV zählte schon neun und siebzig Jahre: aber seine tiefliegenden Augen hatten noch alle das Feuer der Jugend: er war sehr groß und mager: rasch gieng er einher: er schien lauter Nerv zu senn. Wie er sich schon in seinem täglichen Leben an keine Regel band, oft bei Tage schlief, bei Racht studirte: — wehe dem Diener, der in sein Zimmer getreten wäre: ehe er die Glocke gezogen hatte: — so folgte er auch übrigens immer den Impul-

sen des Angenblicks. 1 Sie wurden ihm aber von einer in einem langen Leben ausgebildeten, zur Ratur geworde= nen Gesinnung beherrscht. Reine andere Pflicht, keine andere Beschäftigung als die Wiederherstellung des alten Glaubens in seine frühere Herrschaft schien er zu kennen. Zeit zu Zeit bilden sich solche Naturen wieder aus, und wir begegnen ihnen auch heut zu Tage zuweilen. und Welt haben sie von einem einzigen Punkt aus begriffen: ihre individuelle, persönliche Richtung war so ges waltig, daß ihre Ansicht völlig davon beherrscht wird: sie sind die unermüdlichen Redner und haben immer eine gewisse Frische: unaufhörlich strömen sie die Gesinnung aus, welche sich in ihnen mit einer Art von Nothwendigkeit Wie höchst bedeutend werden sie dann, wenn sie an eine Stelle gelangen, wo ihre Thätigkeit lediglich von ihrer Meinung abhängig ist, und die Macht sich zu dem Willen gesellt. Was ließ sich alles von Paul IV er= warten, der nie eine Rücksicht gekannt, der seine Meinung immer mit der äußersten Heftigkeit durchgesetzt hatte, als er nun auf die höchste Stufe erhoben war. 2 Er wun-

- 1. Relatione di M. Bernardo Navagero (che fu poi cardinale) alla Serma Repea di Venetia tornando di Roma Ambasciatore appresso del Pontesice Paolo IV 1558. In vielen italienis schen Bibliothesen, auch in den Informationi politiche zu Berlin. La complessione di questo pontesice è colerica adusta; ha una incredibil gravità e grandezza in tutte le sue azioni et veramente pare nato al signoreggiare.
- 2. Man kann erachten, daß sein Wesen nicht Jedermanns Beisfall hatte. Aretins Capitolo al re di Francia bezeichnet ihn:

Caraffa ipocrita infingardo Che tien per coscienza spirituale Quando si mette del pepe in sul cardo. derte sich selbst, daß er dahin gelangt war, da er doch nie einem Cardinal das Mindeste eingeräumt und nie etwas anders als die äußerste Strenge an sich hatte spüren lassen. Nicht von den Cardinälen, sondern von Sott selbst glaubte er erwählt und zur Durchsetzung seiner Absichten berufen zu sein. 1

"Wir versprechen und schwören," sagt er benn in der Bulle, mit der er sein Amt antrat, "in Wahrheit dafür zu sorgen, daß die Reform der allgemeinen Kirche und des römischen Hofes ins Werk gesetzt werde." Den Tag seiner Krönung bezeichnete er mit Befehlen in Bezug auf Klöster und Orden. Er schickte unverweilt zwei Mönche von Monte Cassino nach Spanien, um die verfallene Rlosterdisciplin daselbst herzustellen. Er richtete eine Congregas tion zu der allgemeinen Reform ein: in drei Classen: eine jede sollte aus 8 Cardinälen, 15 Prälaten und 50 Gelehr-Die Artikel welche zur Berathung kommen ten bestehen. follten — sie betrafen die Besetzung der Stellen — wurs den den Universitäten mitgetheilt. Mit großem Ernste, wie man sieht, gieng er ans Werk. 2 Es schien, als hätte die kirchliche Tendenz, die sich schon geraume Zeit

2. Bromato: Vita di Paolo IV lib. IX, § 2. § 17 (II, 224. 289).

<sup>1.</sup> Relatione del Clmo M. Aluise Mocenigo K. ritornato dalla corte di Roma 1560. (Arch. Venez.) Fu eletto pontefice contra il parer e credere di ogn'uno e forse anco di se stesso, come S. S. propria mi disse poco inanzi morisse, che non avea mai compiaciuto ad alcuno, e che se un cardinale gli avea domandato qualche gratia gli avea sempre risposto alla riversa nè mai compiaciutolo, onde disse: io non so come mi habbiano eletto papa e concludo che Iddio faccia li pontefici.

286 Buch III. Die Papste um b. Mitte b. 16 Jahrh.

in den untern Regionen geltend gemacht hatte, nun auch von dem Papstthum Besitz genommen, als würde sie gleich die Amtsführung Pauls IV allein leiten.

Da fragte sich nur, welche Stellung er in den allgemeinen Weltbewegungen einnehmen würde.

Richt so leicht sind die großen Richtungen, die eine Gewalt genommen hat, zu ändern: sie haben sich mit ih= rem Wesen allmählig verschmolzen.

Muste es der Natur der Sache nach immer ein Wunsch der Päpste bleiben, sich der spanischen Übermacht zu entledigen, so war sest ein Moment, in dem dieß noch einmal möglich zu werden schien. Jener Krieg, den wir aus den farnesischen Bewegungen hervorgehen sehen, war der unglücklichste den Carl V geführt: in den Niederlanden war er bedrängt: Deutschland war von ihm abgesallen: Italien nicht mehr getreu: auch auf die Estes und Gonzagas konnte er nicht mehr trauen: er selbst war lebensmüde und krank. Ich weiß nicht, ob ein anderer Papst, in so sern er nicht geradezu der kaiserlichen Partei angehörte, den kockungen widerstanden haben würde, die hierin lagen.

Für Paul IV waren sie besonders stark. Er hatte Italien noch in der Freiheit des sunszehnten Jahrhunderts gesehen (er war 1476 geboren): seine Seele hieng an diesser Erinnerung. Einem wohlgestimmten Instrumente von vier Seiten verglich er das damalige Italien. Neapel, Mailand, Kirche und Venedig nannte er die vier Saiten; er verwünschte das Andenken Alsonso's und Ludwigs des Mohren, "unselige und verlorene Seelen," wie er saste,

"beren Entzweiung biese Harmonie zerstörte." 1 Dag nun feitbem die Spanier herren geworden, hatte er noch immer nicht ertragen lernen. Das Haus Caraffa, aus bem er stammte, gehörte zu der französischen Partei: unzählige Male hatte es wider Castilianer und Catalanen die Wassen geführt: noch 1528 hatte es sich zu den Franzosen geschlagen: während der Unruhen von 1547 war es Johann Peter Caraffa, der Paul III den Rath gab sich Reapels zu bemächtigen. Zu diesem Parteihaß aber kam noch ein anderer. Caraffa hatte immer behauptet, Carl V begunstige aus Eifersucht gegen ben Papst die Protestanten: ben Fortgang dieser Partei schrieb er dem Raiser selber zu. 2 Wohl kannte ihn dieser. Er stieß ihn einst aus dem für die Verwaltung von Reapel gebildeten Rathe: er ließ ihn nie zu ruhigem Besitz seiner neapolitanischen Kirchenämter gelangen: überdieß hat er ihn zuweilen wegen seiner Des clamationen in dem Consistorium ernstlich bedeutet. so heftiger, wie man benken kann, steigerte sich der Widerwille des Caraffa. Er haßte den Raiser als Neapolitaner und Italiener, als Ratholik und als Papst. Neben seinem reformatorischen Eiser hegte er keine andere Leidenschaft als diesen Haß.

Raum hatte er Besitz von dem Pontificat ergriffen — nicht ohne ein gewisses Selbstgefühl, wenn er den Rö-

<sup>1.</sup> Infelici quelle anime di Alfonso d'Aragona e Ludovico Duca di Milano, che furno li primi che guastarono così nobil instrumento d'Italia. Bei Navagero.

<sup>2.</sup> Memoriale dato a Annibale Rucellai Sett. 1555. (Informatt. pol. tom. XXIV.) Chiamava liberamente la Mà S. Cesarea fautore di heretici e di scismatici.

mern Taxen erließ, Getreide zuführte, und fich dafür eine Bildsäule errichten sah, wenn er im Gepränge eines prachtigen, von neapolitanischen Selleuten verwalteten Sofdienftes die Dbedienz der von allen Seiten herbeieilenden Gesandtschaften empfieng, — so war er auch schon in tausend Streitigkeiten mit dem Raiser gerathen. Da sollte dieser sich bei den Car= dinälen seiner Partei über eine solche Wahl beklagt haben: seine Anhänger hielten verbächtige Zusammenkunfte: einige derselben nahmen in dem Safen von Civitavecchia ein paar Schiffe weg, die ihnen früher von den Franzosen entriffen worden. 1 Balb war der Papst in Feuer und Flammen. Die kaiserlich gefinnten Lehensleute und Cardinäle nahm er gefangen, ober sie entflohen, und er zog ihre Besitzungen Aber das war ihm nicht genug. Auf jene Verbindung mit Frankreich, die Paul III zu vollziehen sich nies mals hatte entschließen können, gieng er ohne viel Bedenken ein. Der Kaiser wolle ihn nur, sagte er, durch eine Art von geistigem Fieber zu Grunde richten: er werde sich zu offenem Spiel entschließen, mit der Hülfe des Königs von Frankreich wolle er dieß arme Italien von der Ty= rannei der Spanier befreien: er hoffe noch zwei französi= sche Prinzen in Mailand und Neapel regieren zu sehen. Stunden lang saß er nach Tische bei dem schwarzen, dicken vulkanischen Wein von Reapel, den er trank, 2 - man nannte

<sup>1.</sup> Instruttioni e lettere di Monsignor della Casa a nome del C<sup>1</sup> Caraffa, dove si contiene il principio della rottura della guerra fra papa Paolo IV e l'imperatore Carlo V 1555. Auch in den Informatt. pol. 24.

<sup>2.</sup> Navagero: L'ordine suo è sempre di mangiare due volte

nannte die Sorte Mangiaguerra — und ergoß sich in stürmischer Beredtsamkeit gegen diese Schismatiker und Retzer, Vermaledeiete Gottes, Saame von Juden und Marranen, Hefe der Welt, und wie er sonst noch die Spanier nannte. Udber er getröste sich des Spruches, du wirst über Schlangen wandeln, köwen und Drachen wirst du zertreten; jetzt sein die Zeit gekommen, wo Raiser Carl und dessen Sohn für ihre Sünden die Züchtigung empfangen sollten; er der Papst werde es thun: er werde Italien von ihnen bestreien. Wolle man ihn nicht hören, ihm nicht beistehn, so werde man doch in Zukunst einmal sagen müssen, daß ein alter Italiener, so nahe dem Tode, der eher hätte rushen und sich zum Sterben bereiten sollen, noch so erhabene Pläne gefaßt habe. Es ist nicht nöthig in das Einzelne der Unterhandlungen einzugehn, die er voll von diez

il giorno: vuol esser servito molto delicatamente, e nel principio del pontificato 25 piatti non bastavano: beve molto piu di quello che mangia: il vino è potente e gagliardo, negro e tanto spesso che si potria quasi tagliare, dimandasi mangiaguerra, che si conduce del regno di Napoli: dopo pasto sempre beve malvagia, che i suoi chiamano lavarsi i denti Stava a mangiare in publico come gli altri pontefici sino all'ultima indispositione, che fu riputata mortale, quando perdette l'appetito: consumava qualche volta tre hore di tempo dal sedere al levarsi da mensa entrando in varii ragionamenti secondo l'occasione et usando molte volte in quel impeto a dir molte cose secrete e d'importanza.

2. Navagero. Mai parlava di S. Ma e della natione Spagnola, che non gli chiamasse eretici, scismatici e maladetti da dio, seme di Giudei e di Mori, feccia del mondo, deplorando la miseria d'Italia, che fosse astretta a servire gente così abjetta e così vile. Die Depeschen der franzòsischen Gesandten sind voll von diesen Aussällen. Z. B. von Lansac und von Avançon bei Ribier II, 610—518.

sen Gebanken pflog. Als die Franzosen trotz eines schon mit ihm getroffenen Verständnisses, doch einen Stillstand mit Spanien geschlossen, ' sendete er seinen Meffen, Carl Caraffa, nach Frankreich, dem es denn auch gelang, die verschiebenen Parteien die dort um die Gewalt kampften, bie Montmorency und die Guisen, die Gemahlin des Rö= nigs und dessen Buhle, in sein Interesse zu ziehen und einen neuen Ausbruch der Feindseligkeiten zu veranlassen. 2 In Italien gewann er an dem Herzog von Ferrara einen ruftigen Verbundeten. Sie sahen es auf eine völlige Umwälzung von Italien ab. Florentinische und neapolitanische Ausgewanderte erfüllten die Curie: die Zeit ihrer Wiederherstellung schien gekommen. Der päpstliche Fiscal machte eine förmliche Rechtsklage wider Raiser Carl und König Philipp anhängig, in der er auf eine Excommunication dieser Fürsten und eine Entbindung ihrer Unterthanen vom Eide der Treue antrug. In Florenz hat man immer behauptet, die Beweise in Händen zu haben, daß auch das mediceische Haus dem Untergang bestimmt gewesen. 3 EB

<sup>1.</sup> Sehr bezeichnend ist die Darsteslung des ansänglichen Unsglaubens der Carassas bei Navagero. "Domandando io al pontessice et al C¹ Carassa, se havevano avviso alcuno delle tregue (von Baucesses), si guardorno l'un l'altro ridendo, quasi volessoro dire, si come mi disse anche apertamente il Pontesice, che questa speranza di tregue era assai debole in lui, e nondimeno venne l'avviso il giorno seguente, il quale si come consolò tutta Roma così diede tanto travaglio e tanta molestia al papa et al cardinale che non lo poterono dissimulare. Diceva il papa che queste tregue sarebbero la ruina del mondo."

<sup>2.</sup> Rabutin Mémoires: Collect. univers. tom. 38, 358. Boranehmlich Villars Mémoires. Ib. tom. 35, 277.

<sup>3.</sup> Gussoni Relatione di Toscana.

bereitete sich alles zum Kriege: die ganze bisherige Entswickelung dieses Jahrhunderts ward noch einmal in Frage gestellt.

Welch eine ganz andere Wendung nahm aber hiemit dieß Papstthum, als man erwartet hatte! Die reformatorischen Bestrebungen mußten vor den kriegerischen zur rückweichen, und ganz entgegengesetzte Erfolge führten diese mit sich.

Man sah Den, der als Cardinal das Repotenwesen auf das eifrigste, selbst mit Gefahr, verdammt hatte, sich nunmehr eben diesem Mißbrauch ergeben. Seinen Reffen Carl Caraffa, der sich immer in einem wilden und anstößigen Soldatenleben gefallen ' — Paul IV fagte selbst, fein Arm sen bis an den Ellbogen in Blut getaucht erhob er zum Cardinal. Carl hatte Mittel gefunden, den schwachen Alten zu begütigen: er hatte sich zuweilen betend und in anscheinender Zerknirschung vor dem Erucifix finden lassen. 2 Die Hauptsache aber war, daß sie sich beide in dem nemlichen Hasse begegneten. Carl Caraffa, der dem Raiser in Deutschland Kriegsdienste gethan, beflagte sich, daß ihm dieser dafür lauter Ungnade erweise. Daß man ihm einen Gefangenen entrissen, von dem er ein starkes Lösegeld erwartete, ihn ein Priorat der Maltheser nicht hatte antreten lassen, zu dem er schon ernannt war, erfüllte ihn mit Haß und Rachbegier. Diese Leidenschaft war dem Papste statt aller Tugenden. Er fand kein Ende ihn zu loben: er versicherte, nie habe der römische Stuhl

<sup>1.</sup> Babon bei Ribier II, 745. Villars p. 255.

<sup>2.</sup> Bromato.

292 Buch III. Die Papste um d. Mitte d. 16 Jahrh.

einen fähigern Diener gehabt: er übertrug ihm die Summe nicht allein der weltlichen, sondern sogar der geistlichen Seschäfte, und sah es gern, wenn man ihn als den Urheber der Sunstbezeugungen, die man empfieng, betrachtete.

Seine beiben andern Repoten würdigte der Papst lange keines gnädigen Blickes. Erst als auch sie sich zu der antispanischen Gesinnung des Oheims bekannten, schenkte er ihnen sein Wohlwollen. ' Riemals hätte man erwartet was er that. Er erklärte, den Colonnesen, steten Rebellen gegen Gott und Kirche, habe man ihre Schlösser öfter entrissen, aber ohne sie je zu behaupten: jetzt wolle er sie Lehensleuten auftragen, welche sie zu vertheidigen wiffen wurden. Er theilte sie seinen Reffen zu: ben als tern ernannte er zum Herzog von Palliano, den jüngern zum Marchese von Montebello. Die Cardinäle schwiegen still, als er ihnen diesen seinen Willen eröffnete, und sa= hen zur Erde. Die Caraffas erhoben sich zu den weits aussehendsten Entwürfen. Die Töchter sollten in die Familie, wenn nicht des Königs von Frankreich, doch des Herzogs von Ferrara verheirathet werden. Die Söhne hofften wenigstens Siena an sich zu bringen. Es scherzte Einer über das mit Edelsteinen besetzte Barett eines Kindes aus diesem Hause: man dürfe jetzt wohl von Kronen reden, versetzte die Mutter der Repoten. 2

In der That kam alles auf den Erfolg des Krieges

2. Bromato IX, 16. II, 286. Bôrtlich: non esser quel tempo da parlar di berette, ma di corone.

<sup>1.</sup> Extractus processus Cardinalis Caraffae. Similiter dux Palliani deponit, quod donec se declaravit contra imperiales, papa eum nunquam vidit grato vultu et bono oculo.

an, der nunmehr ausbrach, freilich aber gleich von Anfang keine günstige Wendung nahm.

Nach jenem Acte des Fiscal war der Herzog von Alba aus dem neapolitanischen in das römische Gebiet vorgerückt. Die päpstlichen Vasallen begleiteten ihn: ihre Verständnisse erwachten. Nettuno versagte die kirchliche Besatung und rief die Colonnesen zurück: Alba besetzte Frosinone, Anagni, Tivoli in dem Gebirg, Ostia an der See: er schloß Rom von beiden Seiten ein.

Der Papst verließ sich anfangs auf seine Römer. hatte in Person Musterung über sie gehalten. Von Cam= posiore kamen sie, die Engelsburg, die sie mit ihrem Geschütz begrüßte, vorüber, nach dem Petersplatz, wo er mit feinem Meffen an einem Fenster stand. Es waren 340 Reihen mit Sakenbuchsen, 250 mit Piken bewaffnet, sede 9 Mann hoch, stattlich anzusehen, unter lauter ablichen Anführern: wenn Caporionen und Fahnenträger bis vor ihn gekommen, gab er ihnen seinen Segen. 1 Das nahm sich alles wohl gut aus, aber zur Vertheidigung der Stadt waren diese Leute nicht geeignet. Nachdem die Spanier so nahe herbeigerückt, war ein falsches Gerücht, ein kleiner Reitertrupp hinreichend, alles in solche Verwirrung zu setzen, daß sich Niemand mehr bei den Fahnen einfand. Der Papst mußte sich nach anderer Hülfe umsehen. Pietro Strozzi führte ihm endlich die Truppen zu, die vor Siena gedient: er eroberte Tivoli und Ostia in der That wieder, und entfernte die nächste Gefahr.

<sup>&#</sup>x27;1. Diario di Cola Calleine Romano del rione di Trastevere dall' anno 1521 sino all' anno 1562. MS.

294 Buch III. Die Papfte um d. Mitte d. 16 Jahrh.

Welch ein Krieg aber war dieß!

Es ist zuweilen als träten die Ideen, welche die Dinge bewegen, die geheimen Grundlagen des Lebens einsander sichtbar gegenüber.

Alba hätte im Anfang Rom ohne viel Schwierigkeit erobern können; allein sein Oheim, Cardinal Giacomo, erinnerte ihn an das schlechte Ende das Alle genommen die an der bourbonischen Eroberung Theil gehabt. Als ein guter Ratholik führte Alba den Krieg mit äußerster Zurückhaltung: er bekämpste den Papst, aber ohne auszuhören ihn zu verehren: nur das Schwert will er ihm aus den Händen winden: nach dem Ruhme zu den Eroberern von Rom gezählt zu werden gelüstet ihn nicht. Seine Truppen klagen, es sey ein Rauch, ein Nebel, gegen den man sie ims Feld führe: er belästige sie, und sey nicht zu fassen, noch in seinem Ursprung zu dämpsen.

Und wer waren dagegen Die, welche den Papst gesgen so gute Ratholiken vertheidigten? Die Tauglichsten darunter waren die Deutschen, alles Protestanten. Sie verspotteten die Heiligenbilder an den Landstraßen, in den Kirchen, verlachten die Messe, übertraten die Fasten, und begiengen hundert Dinge, von denen der Papst sonst ein jedes mit dem Tode bestraft haben würde. I Ich sinde selbst, daß Carl Carassa mit dem großen protestantischen

<sup>1.</sup> Navagero. Fu riputata la piu esercitata gente la Tedesca (3500 fanti, andere MS geben jedoch andere Zahlen an), e piu atta alla guerra, ma era in tutto Luterana. La Guascona — era tanto insolente, tanto contro l'onor delle donne et in torre la robba, — gli offesi maledicevano publicamente chi era causa di questi disordini.

Parteigänger, Markgraf Albrecht von Brandenburg, einmal ein Verständniß angeknüpft hatte.

Stärker konnten die Gegensätze nicht hervortreten. In den Einen die strenge katholische Richtung, von der wenigsstens der Heersührer durchdrungen ist: — wie weit lagen ihm die bourbonischen Zeiten rückwärts! In den Undern die weltlichen Tendenzen des Papstthums, die auch Paul den IV, so sehr er sie an sich verdammen mag, densnoch ergriffen haben. So geschieht, daß seine Gläubigen ihn angreisen, die von ihm Abgefallenen ihn vertheidigen; aber sene bewähren auch bei dem Angriff ihre Unterwürsigsteit, diese, indem sie ihn beschüßen, beweisen seinem Wesen Feindschaft und Wegwerfung.

Bu eigentlichem Rampfe kam es aber erst dann, als endlich die französische Hülfsmacht — 10000 Mann zu Tuß, eine minder zahlreiche, aber sehr stattliche Reiterei — über den Alpen erschien. Die Franzosen hätten ihre Rräfte lieber gleich gegen Mailand versucht, das sie minder vertheidigt glaubten: aber sie mußten dem Impuls solgen, den ihnen die Carassas gegen Reapel gaben. Diese zweiselten nicht, in ihrem Vaterlande unzählige Anhänger zu sinden: sie rechneten auf die Macht der Ausgewanderzten, auf die Erhebung ihrer Partei, wo nicht in dem ganzen Königreich, doch zunächst in den Abruzzen, dort um Aquila und Montorio, wo ihre väterlichen und mütterslichen Ahnherren immer einen großen Einsluß behauptet hatten.

Auf irgend eine Weise mussen sich die Triebe der Dinge Luft machen.

296 Buch III. Die Papfte um d. Mitte d. 16 Jahrh.

Zu häufig hatte sich die Opposition der päpstlichen Sewalt gegen das Übergewicht der Spanier geregt, als daß sie nicht noch einmal hätte offen hervorbrechen sollen.

Der Papst und seine Repoten waren zu dem Außersten entschlossen. Carassa hat nicht allein die Protestanten um Hülfe ersucht, er hat Suleiman I den Antrag gemacht, er möge von seinen ungarischen Feldzügen abstehen, um sich mit aller Macht auf beide Sicilien zu werfen. Die Hülfe der Ungläubigen rief er auf gegen den katholischen König.

Im April 1557 überschritten die päpstlichen Truppen die neapolitanische Grenze. Den grünen Donnerstag bezeichneten sie mit der Eroberung und gräuelvollen Plündezrung von Compli, das voll von eigenen und dahin geslüchzteten Reichthümern war. Hierauf gieng auch Guise über den Tronto und belagerte Civitella.

Er fand sedoch das Königreich in guter Bereitschaft. Alba wußte wohl, daß keine Bewegung wider ihn entstes hen werde, so lange er der Mächtigste im Lande sep. In einem Parlament der Baronen hatte er ein bedeutendes Donativ erlangt; die Königin Bona von Polen, von dem alten aragonischen Geschlecht, die vor kurzem mit vielen Reichthümern in ihrem Herzogthume Bari angekommen, von ganzem Herzen eine Feindin der Franzosen, unters

<sup>1.</sup> Seine Geständnisse bei Bromato: Vita di Paolo IV tom. II, p. 369. Übrigens hat Bromato auch über den Krieg gute Nachrichten. Er nahm sie, was er auch nicht verschweigt, oft Bort
für Wort aus einem weitläuftigen MS von Nores, das diesen Krieg
zum Gegenstande hat, und in italienischen Bibliotheten häusig vorkommt.

stützte ihn mit einer halben Million Scubi: die geistlichen Einkünfte die nach Rom hätten gehen sollen, zog er ein: selbst das Gold und Silber der Kirchen, die Glocken von Benevent nahm er in Anspruch. Unde neapolitanischen und so viel römische Grenzplätze als er noch behauptete, hatte er denn auf das beste zu befestigen, ein stattliches Heer auf die alte Weise aus Deutschen, Spaniern und Italienern zusammen zu bringen vermocht: auch neapolitanische Centurien unter der Ansührung des Abels hatte er gebildet. Civitella ward von dem Grasen Santasiore tapser vertheidigt: er hatte die Einwohner zu thätiger Theilnahme begeistert: selbst einen Sturm schlugen sie ab.

Während dergestalt das Königreich zusammenhielt und nichts als Ergebenheit gegen Philipp II blicken ließ, brachen dagegen unter den Angreisenden, zwischen Franzosen und Italienern, Suise und Wontebello, lebhaste Zwistigskeiten aus. Suise beklagte sich, daß der Papst den mit ihnen geschlossenen Vertrag nicht halte und es an der versprochenen Hülse ermangeln lasse. Als der Herzog von Alba mit seinem Heere in den Abruzzen erschien — in der Witte des Wai, — hielt es Guise für das Beste, die Belagerung auszuheben und über den Tronto zurückzugehen. Der Krieg zog sich wieder auf das römische Gebiet.

Ein Krieg in dem man vorrückte, zurückwich, Städte

1. Giannone Istoria di Napoli lib. XXXIII, c. 1. Nicht als lein Gosselini, auch Mambrino Roseo delle historie del mondo lib. VII, der diesen Krieg aussührlich und nach guten Nachrichten erzählt, und Andere schreiben dem Ferrante Gonzaga einen großen Antheil an den geschickten Maaßregeln zu, die Alba ergriff.

298 Buch III. Die Papste um d. Mitte d. 16 Jahrh. besetzte und wieder verließ, in dem es aber nur einmal zu einem ernstlichen Gefecht kam.

Marc Antonio Colonna bedrohte Palliano, das ibm der Papst entrissen hatte: Giulio Orsino machte sich auf, es mit Lebensmitteln und Truppen zu erfrischen. ren eben 3000 Schweizer unter einem Obersten von Unterwalden in Rom angelangt. Mit Freuden hatte sie der Papst empfangen, ihre Hauptleute mit goldenen Retten und dem Rittertitel geschmückt: er hatte sie für die Legion von Engeln erklärt, die ihm Gott zusende. Eben diese und einige italienische Schaaren zu Fuß und zu Pferde führte Giulio Orsino an. M. A. Colonna stellte sich ihm in den Weg. Es kam noch einmal zu einer Schlacht im Geiste der italienischen Kriege von 1494 — 1531. liche und kaiserliche Truppen, ein Colonna und ein Orsino: den Schweizern stellten sich, wie sonst so oft, unter ihren letten namhaften Obersten, Caspar von Feltz und Sans Walther, die beutschen Landsknechte entgegen. einmal schlugen die alten Gegner für eine Sache die beide wenig angieng: nichts beko minder waren sie außerordentlich tapfer. 1 Endlich warf sich Hans Walther, groß und stark wie ein Riese, sagen die Spanier, in die Mitte eines schweizerischen Fähnleins: mit dem Pistol in der einen und dem bloßen Schlachtschwert in der andern Hand drang er gerade auf den Fahnenträger ein: zugleich durch einen Schuß in die Seite und einen gewaltigen Hieb über den Kopf erlegte er benfelben: die ganze Schaar stürzte nun auf ihn

<sup>1.</sup> Die einzelnen Umstände dieses kleinen Treffens schöpfe ich aus Cabrera Don Felipe Segundo lib. III, p. 139.

her: aber schon waren auch seine Landsknechte hinter ihm, um ihn zu beschützen. Die Schweizer wurden völlig gesbrochen und geschlagen. Ihre Fahnen, auf denen in grossen Buchstaben zu lesen war "Vertheidiger des Slaubens und des heiligen Stuhls" sanken in Staub: ihr Oberst brachte von seinen eilf Hauptleuten nur zwei nach Rom zurück.

Indessen man hier diesen kleinen Krieg führte, lagen an den niederländischen Grenzen die großen Heere einans der gegenüber. Es erfolgte die Schlacht von S. Quinstin. Die Spanier trugen den volkommensten Sieg das von. In Frankreich wunderte man sich nur, daß sie nicht geradezu auf Paris losgiengen, welches sie hätten erobern können.

"Ich hoffe," schrieb hierauf Heinrich II an Guise, "ber Papst wird in meiner Noth eben so viel für mich thun wie ich in der seinen für ihn gethan." So wenig durste Paul IV nun länger auf französische Hülfe zählen, daß die Franzosen vielmehr Beistand von ihm erwarteten. Guise erklärte, "keine Ketten sepen vermögend ihn länger in Italien zurückzuhalten:" er eilte mit seiner Mannschaft zu seinem bedrängten Fürsten zurück.

Hierauf rückten, wie es nicht mehr zu hindern stand, Spanier und Colonnesen aufs neue gegen Rom vor. Roch einmal sahen sich die Römer mit Eroberung und Plündes

<sup>1.</sup> Monluc Mémoires p. 116.

<sup>2.</sup> Le roy à Mons. de Guise bei Ribier II, p. 750.

<sup>3.</sup> Lettera del duca di Palliano al C<sup>1</sup> Caraffa. Informatt. polit. XXII.

300 Buch III. Die Papfte um d. Mitte d. 16 Jahrh.

rung bedroht. Ihre kage war um so verzweiselter, da sie sich vor ihren Bertheidigern nicht viel weniger sürchteten als vor ihren Feinden. Biele Nächte lang hielten sie alle Fenster hell, alle Straßen erleuchtet, und man sagt, daß ein Trupp spanischer Völker, der einen Streiszug dis nahe an die Thore machte, hiedurch zurückgeschreckt worden sep: hauptsächlich aber suchten sie hiemit gegen die Gewaltsamsteiten der päpstlichen Soldaten vorbereitet zu seyn. Alles murrte: man wünschte dem Papst tausend Mal den Tod: man forderte, daß das spanische Heer durch eine sörmliche Übereinkunst eingelassen werden solle.

So weit ließ es Paul IV kommen. Erst als seine Unternehmung durchaus gescheitert, seine Verbündeten geschlagen, sein Staat zum großen Theil von den Feinden besetzt und seine Hauptstadt zum zweiten Male bedroht war, bequemte er sich zum Frieden.

Die Spanier schlossen ihn in dem Sinne wie sie den Krieg geführt. Alle Schlösser und Städte der Kirche gaben sie zurück: selbst für Palliano, das die Carassas verloren, ward denselben eine Entschädigung versprochen. Ulba kam nach Rom: in tiefer Ehrfurcht küßte er seinem Überwundenen, dem geschworenen Feinde seiner Nation und seines Königs, den Fuß. Er hat gesagt, nie habe er eines Wenschen Angesicht, wie das des Papstes, gefürchtet.

So vortheilhaft aber auch für die päpstliche Sewalt dieser Friede erscheint, so war er doch wider ihre bisheri-

<sup>1.</sup> Über Palliano ward eine geheime Convention zwischen Alba und Cardinal Caraffa geschlossen: geheim nicht allein für das Publicum, sondern für den Papst selbst. (Bromato II, 385.)

gen Bestrebungen entscheidend. Mit den Versuchen, sich des spanischen Übergewichtes zu entledigen, hatte es. ein Ende: in dem alten Sinne ift es nie wieber zu einem sol chen gekommen. In Mailand und Neapel hatte sich die Herrschaft der Spanier unerschütterlich gezeigt. Ihre Verbündeten waren stärker als je. Herzog Cosimo, den man aus Florenz verjagen wollen, hatte Siena bazu erworben, und besaß nunmehr eine bedeutende selbständige Macht: durch die Rückgabe von Piacenza waren die Farnesen für Philipp II gewonnen: Marc Antonio Colonna hatte sich einen großen Ramen gemacht und die alte Stellung sei: nes Geschlechtes erneuert. Es blieb dem Papste nichts übrig als sich in diese Lage der Dinge zu finden. Auch Paul IV mußte baran: man kann benken, wie schwer es ihm wurde. Philipp II ward einmal sein Freund genannt: "ja mein Freund," fuhr er auf, "ber mich belagert hielt, der meine Seele suchte!" Underen gegenüber verglich er ihn wohl einmal mit dem verlorenen Sohn des Evanges liums, aber im Kreise seiner Vertrauten rühmte er nur solche Päpste, welche französische Könige zu Kaisern zu machen beabsichtigt hatten. 1 Sein Sinn war der alte: aber die Umstände engten ihn ein: er konnte nichts mehr hoffen, geschweige unternehmen: selbst beklagen durfte er sich nur insgeheim.

<sup>1.</sup> L'evesque d'Angoulesme au roy 11 Juin 1558. Ribier II, 745. Der Papst habe gesagt, "que vous Sire n'estiez pas pour degenerer de vos predecesseurs, qui avoient toujours esté conservateurs et desenseurs de ce saint siege, comme au contraire que le roy Philippe tenoit de race de le vouloir ruiner et consondre entierement."

Sich den Folgen der vollzogenen Begebenheit widersfetzen zu wollen, ist jedoch allemal vergeblich. Auch auf Paul IV übte sie nach einiger Zeit eine Rückwirkung aus, welche wie für seine Verwaltung, so für die Umwandlung dieses päpstlichen Wesens überhaupt von der größten Wichstigkeit ist.

Sein Nepotismus beruhte nicht auf der Gelbstsucht und Familienneigung früherer Päpste: er begünstigte seine Repoten, weil sie seine Richtung gegen Spanien unterstützten: er betrachtete sie als seine natürlichen Gehülfen in diesem Kampfe. Daß es nun mit demselben zu Ende gegangen, machte ihm auch die Nepoten unnütz. Glückliche Erfolge gehören zu jeber ausgezeichneten, am meisten zu einer nicht ganz gesetzmäßigen Stellung. Cardinal Caraffa übernahm noch, vornehmlich im Interesse seines haus fes, um jene Entschäbigung für Palliano festzuseten, eine Gesandtschaft an König Philipp. Seit er auch von dieser zurückgekommen war ohne eben viel ausgerichtet zu haben, sah man den Papst kälter und kälter gegen ihn werden. Bald war es dem Cardinal nicht mehr möglich, die Umgebung seines Oheims zu beherrschen, und, wie er bisher gethan, nur den ergebensten Freunden den Zutritt zu Auch ungünstige Stimmen kamen dem Papst zu Ohren und mochten die widrigen Eindrücke früherer Der Cardinal erkrankte einmal: Beiten wieder erwecken. der Papst besuchte ihn unerwartet: er fand ein paar Leute von dem schlechtesten Rufe bei ihm. "Die Alten sind miß= trauisch," sagte er, "ich bin da Dinge gewahr worden, die mir ein weites Feld eröffneten." Wir sehen, es bedurfte

nur einen Anlaß, um einen Sturm in ihm zu erregen. Ein übrigens unbedeutendes Ereigniß bot einen folchen bar. In der Neujahrsnacht 1559 war ein Tumult auf der Straße vorgefallen, bei dem auch ein junger Cardinal, jener Liebling Julius III, Cardinal Monte, den Degen gezogen hatte. Der Papst erfuhr es gleich am Morgen: er empfand es tief, als sein Reffe ihm kein Wort davon sagte: er wartete ein paar Tage: endlich sprach er seinen Verdruß aus. Der hof, ohnehin ungeduldig eine Beränderung zu erleben, er: griff dieses Zeichen der Ungunst mit Begierde. Der florentis nische Gesandte, der tausend Kränkungen von den Caraffas erfahren hatte, drang jetzt zu dem Papst hindurch und brachte die bittersten Beschwerden vor. Die Marchesa della Valle, eine Verwandte, der man auch nie freien Zutritt gestatten wollen, fand Mittel einen Zettel in bas Brevier des Papstes legen zu lassen, auf dem einige Mis sethaten der Repoten verzeichnet waren: "wünsche S. Seiligkeit noch nähere Aufklärung, so möge sie ihren Ramen unterschreiben;" Paul unterschrieb, und die Aufklärungen werden nicht gemangelt haben. Dergestalt, bereits mit Unwillen und Mißvergnügen erfüllt, gieng der Papst am 9ten Januar in die Versammlung der Inquisition. Er kam auf jenen nächtlichen Tumult zu sprechen, schalt heftig auf den Cardinal Monte, drohte ihn zu bestrafen, und bonnerte immer: Reform, Reform. Die sonst so schweig: samen Cardinale hatten jetzt Muth bekommen. "Heiliger Vater," unterbrach ihn Cardinal Pacheco, "die Reform muffen wir bei uns selber anfangen." Der Papst verstummte. Das Wort traf sein Herz: die in ihm gähren304 Buch III. Die Papfte um d. Mitte d. 16 Jahrh.

den, sich bildenden Überzeugungen brachte es ihm zum Bewußtseyn. Er ließ die Sache des Monte unbeendigt: in verzehrendem Ingrimm gieng er auf sein Wohnzimmer: nur seiner Repoten gebachte er noch. Nachdem er gleich in voraus befohlen, auf des Cardinal Caraffa Anordnung nichts mehr auszufertigen, ließ er demselben seine Papiere abfordern: Cardinal Vitellozzo Vitelli, der in dem Rufe stand, die Geheimnisse der Caraffas zu kennen, mußte schwören, alles entdecken zu wollen was er davon wisse: Camillo Orsino ward zu dem nemlichen Zweck von seinem Landgut hereinbeschieden: die strenge Partei, die lange dem Treiben der Nepoten mit Unmuth zugesehen, erhob sich jett: der alte Theatiner, Don Hieremia, den man für heilig hielt, war Stundenlang in den papstlichen Gemächern: der Papst erfuhr Dinge, die er nie geahndet hatte, die ihm Entsetzen und Grauen erregten. Er gerieth in die größte Bewegung: er mochte weder essen noch schlafen: zehn Tage lang war er in Fieber und Krankheit: merkwürdig auf immer, ein Papst der sich mit innerer Gewaltsamkeit von der Neis gung zu seinen Anverwandten losriß: endlich war er ent-Um 27sten Januar berief er ein Confistorium: schlossen. mit leidenschaftlicher Bewegung stellte er das schlechte Leben seiner Neffen vor: er rief Gott und Welt und Menschen zu Zeugen an, daß er nie barum gewußt, daß er Er sprach ihnen ihre Umter immer betrogen worden. ab, und verwies sie sammt ihren Familien nach verschies denen entsernten Ortschaften. Die Mutter der Repoten, 70 Jahre alt, von Krankheiten gebeugt, persönlich ohne Schuld, warf sich ihm zu Füßen, als er in den Palast gieng:

gieng: mit scharfen Worten schritt er vorüber. Eben kam die junge Marchesa Montebello aus Reapel: sie fand ihren Palast verschlossen: in keinem Wirthshause wollte man sie aufnehmen: in der regnerischen Racht fuhr sie von einem zu dem andern, bis ihr endlich ein entfernt wohnender Sastwirth, dem man keine Befehle zukommen lassen, noch einmal Herberge gab. Bergebens erbot fich Cardinal Caraffa sich ins Gefängniß zu stellen und Rechenschaft abzulegen. Die Schweizergarde bekam Befehl, nicht allein ihn, fondern alle die irgend in seinem Dienste gewesen, zurückzuweisen. Mur eine einzige Ausnahme machte ber Papst. Den Sohn Montorios, den er liebte, den er schon in seis nem achtzehnten Jahre zum Cardinal ernannt, behielt er bei sich und betete mit ihm seine Horen. Aber niemals durfte der junge Mensch der Verwiesenen erwähnen: wie viel wes niger eine Fürbitte für sie wagen: er durfte selbst mit seis nem Vater keine Gemeinschaft haben; das Unglück das sein Haus erlitten, ergriff ihn darum nur um so tiefer: was ihm nicht in Worten auszudrücken erlaubt wurde, stellte sich in feinem Gesicht, in seiner Gestalt bar. 1

Und sollte man nicht glauben, daß diese Ereignisse auch auf die Stimmung des Papstes zurückwirken würden?

Es war als ware ihm nichts geschehen. Gleich ba-

<sup>1.</sup> Bei Pallavicini, vornehmlich aber bei Bromato sindet man hierüber genügende Mittheilungen. In unsern Berliner Informationi besindet sich noch, Bd VIII, ein Diario d'alcune attioni piu notabili nel pontisicato di Paolo IV l'anno 1558 sino alla sua morte — (vom 10ten September 1558 an), das keinem von beis den bekannt war, aus eigener Anschauung gestossen ist, und mir noch neue Notizen gewährt hat.

mals als er in dem Consistorium mit gewaltiger Beredtsamsteit die Sentenz gesprochen, als die meisten Cardinäle von Erstaunen und Schrecken gesessellt worden, schien er seinersseits nichts zu empfinden: er gieng ohne weiteres zu andern Geschäften über. Die fremden Gesandten waren verswundert, wenn sie seine Haltung beobachteten. "In so plößlichen durchgreisenden Beränderungen," sagt man von ihm, "in der Mitte von lauter neuen Ministern und Dienern hält er sich standhaft, hartnäckig, unangesochten: Mitleid sühlt er nicht, er scheint keine Erinnerung an die Seinigen übrig behalten zu haben." Einer ganz andern Leidenschaft übersließ er sich nunmehr.

Gewiß, auf immer bedeutend ist diese Umwandlung. Der haß gegen die Spanier, die Idee der Befreier Italiens werden zu können, hatte auch Paul IV zu weltlichen Bestrebungen fortgerissen, Begabung der Repoten mit kirchlichen Landschaften, Erhebung eines Soldaten zur Verwaltung selbst der geistlichen Geschäfte, Feindseligkeiten, Blutvergießen. Die Ereignisse zwangen ihn diese Idee aufzugeben, jenen Saß zu unterbrücken: damit öffneten sich ihm allmählig auch die Augen für das tadelnswerthe Verhalten seiner Angehörigen: mit heftiger Gerechtigkeit, in innerm Rampf entledigte er sich ihrer: von Stund an kehrte er dann zu seinen alten reformatorischen Absichten zurück: er sieng an zu regieren wie man gleich anfangs vermuthet hatte daß er thun werde: mit gleicher Leidenschaft, wie bisher Feinds seligkeiten und Krieg, trieb er nun die Reform des Staates und hauptsächlich ber Kirche.

Die weltlichen Geschäfte wurden von oben bis unten

andern händen anvertraut. Die bisherigen Podestas und Sovernatoren verloren ihre Stellen: wie dieß geschah, war boch zuweilen auch sehr besonders. In Perugia erschien der neuernannte Governatore bei Nacht: ohne den Tag abzuwarten, ließ er die Anzianen zusammenrufen: in ihrer Mitte zog er seine Beglaubigung hervor und befahl ihnen, den bisherigen Governator, der mit zugegen war, unverzüge lich gefangen zu nehmen. Seit undenklichen Zeiten war nun Paul IV der erste Papst der ohne Repoten regierte. Un ihre Stelle traten Cardinal Carpi und Camillo Orfino, die schon unter Paul III so viel vermocht. Mit den Personen ward benn auch Sinn und Weise ber Regierung ver-Richt unbedeutende Summen wurden erspart und. an den Steuern erlassen: es wurde ein Rasten aufgestellt, in den Jedermann seine Beschwerden werfen konnte, zu dem der Papst allein den Schlüssel hatte: täglichen Bericht erstattete der Governator: mit größerer Sorgfalt und Rücksicht und ohne die alten Mißbräuche gieng man zu Werke.

Hatte ber Papst auch unter ben bisherigen Bewegunsen die Reform der Kirche niemals aus den Augen verlosen, so widmete er sich ihr doch nun mit vollerem Eiser und freierem Herzen. In den Kirchen führte er eine strensgere Disciplin ein: er verbot alles Betteln, selbst das Alsmosensammeln der Seistlichen für die Messe: er entsernte die anstößigen Bilder: man hat eine Medaille auf ihn gesichlagen, mit dem geißelnden Christus der den Tempel säubert. Die ausgetretenen Mönche versagte er aus Stadt und Staat. Den Hof nöthigte er die Fasten ordentlich zu halten und Ostern mit dem Abendmahl zu seiern. Muß-

ten doch die Cardinäle zuweilen predigen! Er selbst pres Viele Mißbräuche welche Sewinn brachten, suchte er abzustellen. Von Chedispensen und ihrem Ertrag wollte er nichts mehr wissen. Eine Menge Stellen welche bisher immer verkauft worden, auch bie Chiericati di Camera, ' wollte er ins künftige nur nach dem Verdienste der Person vertheilen. Wie vielmehr sah er auf Würdigkeit und kirche liche Gesinnung bei der Verleihung geistlicher Umter. Jene Recesse, wie sie noch immer gebräuchlich waren, so daß Einer die Pflichten verwaltete und ein Anderer den besten Ertrag ber Güter genoß, dulbete er nicht länger. Auch hegte er die Absicht den Bischöfen viele von den ihnen entzogenen Rechten zurückzugeben: die Gierigkeit, mit der nach Rom gezogen, fand er sehr tadelns: man alles würdig. 2

Nicht allein abschaffend, negativ verhielt er sich: er suchte auch den Sottesdienst mit größerem Pomp zu umgesben: das Bekleiden der sixtinischen Capelle, die seierliche Darsstellung des Srabmahls schreiben sich von ihm her. 3 Es giebt ein Ideal des modernskatholischen Sottesdienstes, voll Würde, Devotion und Pracht, das auch ihm vorschwebte.

<sup>1.</sup> Caracciolo, Vita di Paolo IV, MS, erwähnt sie besonders. Der Papst sagte: che simili ossicii d'amministratione e di giustitia conveniva che si dassero a persone che li sacessero, e non venderli a chi avesse occasion di volerne cavare il suo danaro.

<sup>2.</sup> Bromato II, 483.

<sup>3.</sup> Mocenigo, Relatione di 1560. Nelli officii divini poi e nelle ceremonie procedeva questo pontefice con tanta gravità e devotione che veramente pareva degnissimo vicario di Gesu Christo. Nelle cose poi della religione si prendeva tanto pensiero et usava tanta diligentia che maggior non si poteva desiderare.

Reinen Tag, wie er sich rühmte, ließ er vorübergehen, ohne einen auf die Wiederherstellung der Kirche zu ihrer ursprünglichen Reinheit bezüglichen Erlaß bekannt zu machen. In vielen seiner Decrete erkennt man die Grundzüge zu den Anordnungen, denen bald nachher das tridentinische Concilium seine Sanction gab. 1

Wie man erwarten kann, zeigte er auch in dieser Richtung die ganze Unbeugsamkeit die ihm von Natur eigen war.

Vor allen andern Instituten begünstigte er die Inquisition, die er ja selbst hergestellt hatte. Oft ließ er die Tage vorübergehen, die für Segnatura und Consistorium bestimmt waren: niemals aber den Donnerstag, an welchem sich die Congregation der Inquisition vor ihm ver-Auf das schärfste wollte er diese gehandhabt wissen. Er unterwarf ihr noch neue Verbrechen: er gab ihr das grausame Recht, auch zur Ermittelung der Mitschuldigen die Tortur anzuwenden: bei ihm galt kein Ansehen der Person: die vornehmsten Barone zog er vor dieß Gericht: Cardinale, wie Morone und Foscherari, die früherhin selbst waren gebraucht worden um den Inhalt bedeutender Bücher, z. B. der geistlichen Übungen des Ignatius, zu prüfen, ließ er jett, weil ihm Zweifel an ihrer eigenen Rechtgläubigkeit aufgestiegen, ins Gefängniß werfen. Das Fest San Domenico richtete er zu Ehren dieses großen Inquisitors ein.

<sup>1.</sup> Mocenigo. Papa Paolo IV andava continuamente facendo qualche nova determinatione e riforma, e sempre diceva preparare altre, acciò che restasse manco occasione e menor necessità di far concilio.

310 Buch III. Die Papste um d. Mitte d. 16 Jahrh.

Und so bekam die geistlichestrenge, restauratorische Riche tung des Papstthums das Übergewicht.

Paul IV schien kast vergessen zu haben, daß er je eine andere gehegt: das Andenken an die verstossenen Zeisten war in ihm erloschen. Er lebte und webte in seinen Resormen, in seiner Inquisition, gab Gesetz, nahm gesangen, excommunicirte und hielt Auto da Fes. Endlich, wie ihn eine Krankheit, keine andere als die auch einem Jüngern den Tod hätte bringen können, niederwirst, beruft er die Cardinäle noch einmal, empsiehlt seine Seele ihrem Gebet, ihrer Sorgsalt den heiligen Stuhl und die Inquisition: noch einmal will er sich zusammennehmen und ausrichten. Da versagen ihm die Kräfte, er sinkt hin und stirbt. (18 August 1559.)

Darin wenigstens sind diese entschiedenen, leidenschaftlichen Menschen glücklicher als das schwächere Geschlecht. Ihre Sinnesweise verblendet sie, aber sie stählt sie auch und macht sie in sich selber unüberwindlich.

Richt so geschwind aber, wie der Papst selbst, vergaß das Volk was es unter ihm gelitten. Es konnte ihm den Krieg nicht vergeben den er über Rom gebracht; daß er die Nepoten entsernt, die man allerdings haßte, war noch nicht genug für die Menge. Bei seinem Tode versammelzten sich die Einen auf dem Capitol und beschlossen, weil er sich um die Stadt und den Erdkreis übel verdient gezmacht, seine Denkmale zu vernichten. Andere plünderten das Gebäude der Inquisition, legten Feuer an und misshandelten die Diener des Gerichts. Auch das Dominicanerkloster bei der Minerva wollte man mit Gewalt ab-

brennen. Die Colonna, Orfini, Cefarini, Massimi, alle von Paul IV tödtlich beleidigt, nahmen Theil an diesen Tumulten. Die Bildsäule die man dem Papst errichtet, ward von ihrem Postament gerissen, zerschlagen, und der Kopf derselben mit der dreisachen Krone durch die Straßen geschleift.

Wie glücklich aber wäre das Papstthum zu preisen gewesen, hätte es keine andere Reaction gegen die Unternehmungen Pauls IV erfahren.

Bemerkung über den Fortgang des Protestantismus während dieser Regierung.

Wir sahen wie sene frühere Entzweiung des Papstthums mit der kaiserlichen, der spanischen Macht vielleicht
mehr als jedes andere äußere Ereigniß zur Gründung des
Protestantismus in Deutschland beitrug. Dennoch hatte
man eine zweite nicht vermieden, die nun noch umfassendere
Wirkungen in größeren Kreisen entwickelte.

Als ihren ersten Moment können wir jene Abberufung der päpstlichen Truppen von dem kaiserlichen Heere, die

I. Mocenigo. Viddi il popolo correr in furia verso la casa di Ripetta deputata per le cose dell' inquisitione, metter a sacco tutta la robba ch'era dentro, sì di vittualie come d'altra robba, che la maggior parte era del Revmo Cl Alessandrino sommo inquisitore, trattar male con bastonate e ferite tutti i ministri dell' inquisitione, levar le scritture gettandole a resuso per la strada e finalmente poner soco in quella casa. I frati di S. Domenico erano in tant' odio a quel popolo che in ogni modo volevan abbruciar il monastero della Minerva. Er giebt dann an, daß der Adel dabei am meisten Schuld gewesen. Ubrigens hatten in Peruzgia ahnliche Tumuste Statt.

312 Buch III. Die Papfte um b. Mitte b. 16 Jahrh.

Translation des Conciliums betrachten. Gleich da erschien auch ihre Bedeutung. Der Unterdrückung der Protestanten hat nichts ein so wesentliches Hinderniß in den Weg gelegt als das Thun und Lassen Pauls III in jenem Zeitpunkt.

Ihre welthistorischen Erfolge hatten aber die Maaßrezgeln dieses Papstes erst nach seinem Tode. Die Verbindung mit Frankreich, in die er seine Nepoten brachte, veranlaßte einen allgemeinen Krieg.

Einen Krieg, in welchem nicht allein die deutschen Protestanten einen ewig denkwürdigen Sieg erkämpsten, durch den sie vor Concilium, Kaiser und Papst auf immer gesichert wurden, sondern in welchem auch, schon unmittelbar durch die deutschen Soldaten, die zu beiden Seiten sochten, und von dem Kriegsgetümmel, das keine strenge Aussicht gestattete, begünstigt, die neuen Meinungen in Frankreich und den Niederlanden gewaltig vordrangen.

Paul IV bestieg den römischen Stuhl. Er hätte diessen Sang der Dinge ins Auge fassen und vor allem den Frieden herstellen sollen. Aber mit blinder Leidenschaft stürzte er sich in die Bewegung. Und so mußte ihm, dem hestigsten Zeloten, begegnen, daß er selber die Ausbreitung des Protestantismus, den er haßte, verabscheute und verfolgte, mehr als vielleicht irgend einer seiner Vorgänger beförderte.

Erinnern wir uns nur seiner Einwirkung auf England.

Der erste Sieg der neuen Meinungen in diesem Lande war lange nicht vollkommen: es bedurfte nur eines Rücktrittes der Staatsgewalt, nichts weiter brauchte es noch als eine katholische Königin, um das Parlament zu einer neuen Unterwerfung der Kirche unter den Papst zu bestim-

Aber freilich mußte dieser nun mit Mäßigung verfahren: den aus den Meuerungen hervorgegangenen Zuständen durfte er nicht geradezu den Krieg machen. Wohl sah das Julius III ein. Gleich der erste päpstliche Abgeordnete bemerkte, ' wie wirksam das Interesse der eingezogenen geist: lichen Güter war: Julius faßte den großartigen Entschluß, nicht auf ihre Rückgabe zu dringen. In der That durfte der Legat England nicht eher betreten als bis er hierüber Sie bilbeten die genügende Versicherungen geben konnte. Grundlage seiner ganzen Wirksamkeit. 2 Nun aber hatte er auch den größten Succeß. Es war Reginald Poole, den wir kennen, unter allen damals lebenden Menschen wohl derjenige der sich am meisten eignete, für die Herstellung des Ratholicismus in England zu arbeiten: über allen Verdacht unlauterer Absichten erhaben, verständig, gemäßigt, als ein Eingeborner von hohem Rang bei Königin, Abel und Volk gleich angesehen. Über alles Erwarten gieng das Unternehmen von Statten. Pauls IV Thronbesteigung war mit der Ankunft englischer Gesandten bezeichnet, die ihn der Obedienz dieses Landes versicherten.

Paul IV hatte sie nicht zu erwerben, nur zu behaupsten. Betrachten wir, welche Maaßregeln er in dieser Lage ergriff.

<sup>1.</sup> Lettere di Mr Henrico Nov. 1553, in einem MS, betistelt Lettere e negotiati di Polo, welches noch manchen Moment für diese Geschichte enthält. Über die Verhandlung Pallavicini XIII, 9. 411.

<sup>2.</sup> Er trug kein Bebenken die bisherigen Besitzer anzuerkennen. Litterae dispensatoriae Clis Poli. Concilia M. Britanniae IV, 112.

314 Buch III. Die Papste um b. Mitte b. 16 Jahrh.

Er erklärte die Zurückgabe der geistlichen Güter für eine unerläßliche Pflicht, deren hintansetzung die Strafe der ewigen Verdammniß nach sich ziehe: er vermaß sich auch den Peterspfennig wieder einsammeln zu lassen. 1 -Aber überdieß, konnte etwas ungeeigneter senn für die Bollendung der Reduction, als daß er den Fürsten der doch zugleich König von England war, Philipp II, so leiden= schaftlich befehdete? Un der Schlacht von Sanct Quin= tin, die auch für Italien so wichtig wurde, nahmen englische Kriegsvölker Theil. — Endlich den Cardinal Poole, den er nun einmal nicht leiden konnte, verfolgte er, beraubte ihn der Legaten=Würde, die nie ein Anderer zu größerem Vortheil des h. Stuhles verwaltet hatte, und sette einen ungeschickten, von den Jahren gebeugten, aber in seinen Meinungen heftigern Mönch an die Stelle des felben. 2 Wäre es die Aufgabe Pauls IV gewesen bas Werk der Wiederherstellung zu hintertreiben, so hätte er sich nicht anders betragen können.

Kein Wunder, wenn nun nach dem unerwartet früsten Tode sowohl der Königin als des Legaten die entgesgengesetzten Tendenzen sich auß neue gewaltig erhoben. Die Verfolgungen, welche von Poole verdammt, aber von den starrsinnigen Segnern desselben gebilligt worden, trugen unendlich dazu bei.

Jedoch auch dann ward die Frage dem Papste noch

<sup>1.</sup> Er lebte und webte damals in diesen Jbeen. Er publicirte seine Bulle Rescissio alienationum (Bullarium IV, 4, 319), in der er alle Beräußerungen der alten Kirchenguter überhaupt aufhob.

<sup>2.</sup> Auch Goodwin Annales Angliae etc. p. 456.

einmal vorgelegt. Sie forberte um so bebächtigere Erwäsgung, da sie ohne Zweifel Schottland mitbegriff. Auch hier waren die religiösen Parteien in heftigem Rampf mit einander: wie die Sache sich in England festsetzte, danach mußte sich auch die Zukunft Schottlands bestimmen.

Wie wichtig war es nun, daß Elisabeth in ihren Unsfängen sich keinesweges völlig protestantisch zeigte,. daß sie dem Papst ihre Thronbesteigung notificiren ließ. Über eine Vermählung Philipps II mit ihr ward wenigstens unterhandelt, und sie war der damaligen Welt sehr wahrscheinslich. Man sollte glauben, nichts habe einem Papst erwünschter seyn können.

Aber Paul IV kannte keine Mäßigung. Dem Gesandten der Elisabeth gab er eine zurückschreckende, schnöde Antwort. "Sie müsse," sagte er, "vor allem ihre Ansprüche seinem Urtheil überlassen."

Man glaube nicht, daß ihn die Consequenz des aposstolischen Stuhles allein hiezu bewogen. Es gab noch einige andere Motive. Die Franzosen wünschten aus Staatsseisersucht jene Vermählung zu hintertreiben. Sie wußten sich der Frommen, der Theatiner zu bedienen, um dem alten Papst vorstellen zu lassen, Elisabeth sen doch im Herzen protestantisch, und jene Vermählung werde nie etwas Sutes stiften. Das größte Interesse hiebei hatten die Guisen. Wenn Elisabeth von dem päpstlichen Stuhle verworsen ward, so bekam die Tochter ihrer Schwester, Was

<sup>1.</sup> Noch Nares, Memoirs of Burghley II, p. 43, sindet ihre religibsen Grundsätz "at first liable to some doubts."

<sup>2.</sup> Eigenthümliche Nachricht des Thuanus.

ria Stuart, Dauphine von Frankreich, Königin von Schottsland, die nächsten Ansprüche auf England: die Guisen durfsten hoffen in deren Namen über alle drei Reiche zu gebiesten. In der That nahm diese Fürstin die englischen Wapspen an: sie unterzeichnete ihre Edicte bereits nach den Jahren ihrer Regierung in England und Irland: man machte Kriegsanstalten in den schottischen Häsen.

Hätte Elisabeth nicht von selbst dahin geneigt, so wäre sie durch die Umstände genöthigt gewesen, sich in den Prostestantismus zu werfen. Sie that es auf das entschlossenste. Es gelang ihr ein Parlament mit einer protestantischen Masjorität zu Stande zu bringen, durch welches in wenigen Monaten alle Veränderungen getrossen wurden die den Chasakter der englischen Kirche wesentlich ausmachen.

Von dieser Wendung der Dinge ward denn auch Schottland mit Nothwendigkeit betroffen. Den Fortschritten der katholisch» französischen Partei setzte sich hier eine nationale, protestantische entgegen. Elisabeth zauderte nicht sich mit der letzten zu verbinden. Hat doch der spanische Botschafter selbst sie darin bestärkt! Der Bund von Berwick, den sie mit der schottischen Opposition schloß, gab dieser das Übergewicht. Noch ehe Maria Stuart ihr Königreich betrat, mußte sie nicht allein auf den Titel von England verzichten, sondern auch die Beschlüsse eines im protestantischen

<sup>1.</sup> In Forbes Transactions sindet sich p. 402 eine Responsio ad petitiones D. Glasion et episc. Aquilani, von Cecil, welcher alle diese Motive aufs lebhafteste hervorhebt.

<sup>2.</sup> Meal History of the Puritans I, 126. The court took such mesures about elections as seldom fail of success.

<sup>3.</sup> Camben Rerum Anglicarum annales p. 37.

Sinne versammelten Parlaments bestätigen, Beschlusse, von denen einer die Messe bei Todesstrafe abschaffte.

Und so war es zum guten Theil eine Reaction gegen die von dem Papste begünstigten französischen Ansprüche, was den Sieg des Protestantismus in Großbritannien auf immer feststellte.

Richt etwa als ob die innern Antriebe der Protestanstisch-gesinnten von diesen politischen Bewegungen abgehangen hätten: sie hatten eine bei weitem tiesere Begründung; aber in der Regel trasen die den Ausbruch, Fortgang und die Entscheidung des Kampses herbeiführenden Momente mit den politischen Verwickelungen genau zusammen.

Selbst auf Deutschland hatte eine Maaßregel Pauls IV noch einmal vielen Einfluß. Daß er sich in alter Abneisgung gegen das Haus Östreich der Übertragung der kaiserslichen Krone widersetzte, nöthigte Ferdinand I auf die Ershaltung seiner Freundschaft mit protestantischen Verbündeten noch mehr Rücksicht zu nehmen als bisher. Seitdem war es eine Vereinigung der gemäßigten Fürsten von beiden Seiten, welche Deutschland leitete, unter deren Einflusse sich zumächst der Übergang niederdeutscher Stifter an protestantische Verwaltungen vollzog.

Es schien als sollte das Papstthum keinen Nachtheil erfahren, ohne durch seine politischen Bestrebungen auf eine oder die andere Weise selbst dazu beigetragen zu haben.

Überblicken wir aber in diesem Moment einmal von der Höhe von Rom aus die Welt, wie ungeheuer waren die Verluste welche das katholische Bekenntniß erlitten hatte! Scandinavien und Britannien abgefallen: Deutschland fast

318 Buch III. Die Papste um d. Mitte d. 16 Jahrh.

durchaus protestantisch: Polen und Ungarn in starker Sährung: Genf für den Westen und die romanische Welt ein so bedeutender Mittelpunkt wie Wittenberg für den Osten und die germanischen Völker: schon erhob sich wie in den Niederlanden so in Frankreich eine Partei unter den Fahnen des Protestantismus.

Rur Eine Hoffnung hatte der katholische Glaube noch. In Spanien und Italien waren die Regungen abweichens der kehren gedämpst und erdrückt worden: eine restaurirende streng kirchliche Meinung hatte sich erhoben. So nachtheilig auch die Staatsverwaltung Pauls IV übrigens war, so hatte sie doch zuletzt dieser Richtung auch am Hose und im Palast das Übergewicht verschafft. Die Frage war, ob sie sich hier ferner erhalten, ob sie dann die katholische Welt noch einmal zu durchdringen und zu vereinigen vermögen würde.

## Pius IV.

Man erzählt, einst bei einem Gastmahl von Cardinälen habe Alessandro Farnese einem Knaben der zur Lyra zu improvisiren verstand, einen Kranz gegeben um ihn demsenigen von ihnen zu überreichen, der einmal Papst werden würde. Der Knabe, Silvio Antoniano, später ein namhafter Mann und selber Cardinal, sey augenblicklich zu Johann Angelo Medici herangetreten und das Lob desselben anstimmend habe er ihm den Kranz gewidmet. Dieser Medici ward Pauls Nachsolger, Pius IV.

1. Nicius Erythraus erzählt diese Anekdote in dem Artikel über Antoniano: Pinacotheca p. 37. Auch Mazzuchelli wiederholt sie. — Die Wahl 26 December 1559.

Er war von geringer herkunft. Erst sein Bater Bernardin war nach Mailand gezogen und hatte sich durch Staatspachtungen ein kleines Vermögen erworben. 1 Söhne mußten sich jedoch noch ziemlich ärmlich behelfen: der eine, Giangiacomo, der sich dem Soldatenstand wids mete, nahm anfangs Dienste bei einem Ebelmann: ber ans dere, eben unser Johann Angelo, studirte, aber unter sehr beschränkten Verhältnissen. Ihr Glück hatte folgenden Ur-Siangiacomo, verwegen und unternehmend von Natur, ließ sich von den damaligen Gewalthabern in Mailand brauchen, einen ihrer Gegner, einen Visconti, Monsignorin genannt, auf die Seite zu schaffen. Kaum war aber der Mord vollbracht, so wollten die welche ihn veranstaltet, sich auch des Werkzeugs entledigen und schickten den jungen Mann nach dem Schlosse Mus, am Comer See, mit einem Schreiben an den Castellan, worin sie diesem auftrugen den Überbringer zu tödten. Giangiacomo schöpfte Verdacht, öffnete den Brief, sah was man ihm vorbereitet hatte, und war sofort entschlossen. Er wählte sich einige zuverlässige Begleiter: durch den Brief verschaffte er sich Eingang: es gelang ihm sich des Schlosses zu bemächtigen. Seitdem betrug er sich hier als ein unabhängiger Fürst: Mailänder, Schweizer und Venezianer hielt er von diesem festen Punkt aus in unaufhörlicher Bewegung: endlich nahm er das weiße Kreuz und trat in kaiserliche

<sup>1.</sup> Dieronymo Soranzo Relatione di Roma. Bernardino padre della B. S. su stimata persona di somma bontà e di gran industria, ancora che susse nato in povero e basso stato: nondimeno venuto habitar a Milano si diede a pigliar datii in assisto.

Dienste. Er ward zum Marchese von Marignano erhosben: er diente als Chef der Artillerie in dem Kriege gegen die Lutheraner, und führte das kaiserliche Heer vor Siena an. <sup>1</sup> Eben so klug wie verwegen, glücklich in allen seinen Unternehmungen, ohne Erdarmen: wie manchen Bauer, der Lebensmittel nach Siena schaffen wollte, hat er selbst mit seinem eisernen Stad erschlagen: es war weit und breit kein Baum an dem er nicht Einen hatte aushängen lassen: man zählte 5000 die er umbringen ließ. Er eroberte Siena und gründete ein angesehenes Haus.

Mit ihm war nun auch sein Bruder Johann Angelo emporgekommen. Er wurde Doctor und erward sich Aufals Jurist: dann kaufte er sich zu Rom ein Amt: er gesnoß bereits das Vertrauen Pauls III, als der Marchese eine Orsina heirathete, die Schwester der Gemahlin Peter Ludwig Farneses. <sup>2</sup> Hierauf wurde er Cardinal. Seitdem sinden wir ihn mit der Verwaltung päpstlicher Städte, der Leitung politischer Unterhandlungen, mehr als einmal mit dem Commissariat päpstlicher Heere beauftragt. Er zeigte sich gewandt, klug und gutmüthig. Nur Paul IV

- 1. Ripamonte Historiae urbis Mediolani. Natalis Comes Hist.
- 2. Soranzo. Nato 1499, si dottorò 1525, vivendo in studio così strettamente che in Pasqua suo medico, che stava con lui a dozena, l'accommodò un gran tempo del suo servitore e di qualche altra cosa necessaria. Del 1527 comprò un protonotariato. Servendo il C¹ Farnese (Ripamonte gedentt seines guten Verhaltenisses zu Paul III selbst) colla piu assidua diligenza, s'andò mettendo inanzi: ebbe diversi impieghi, dove acquistò nome di persona integra e giusta e di uatura officiosa. Die Heirath des Marchese erfolgte "con promessa di sar lui cardinale."

keftig auf ihn los. Medici hielt es für das Beste Nom zu verlassen. Bald in den Bädern zu Pisa, bald in Mailand, wo er viel baute, hatte er sich durch literarische Beschäftigungen und eine glänzende Wohlthätigkeit, die ihm den Namen eines Vaters der Armen verschasste, sein Exil zu erleichtern gewußt. Vielleicht daß gerade der Gegensas, in dem er sich zu Paul IV befunden, jest das Meiste zu seiner Wahl beitrug.

Auffallender als sonst war dieser Gegensatz.

Paul IV, ein vornehmer Reapolitaner von der antiöstreichischen Faction, zelotisch, Mönch und Inquisitor: Pius IV, ein mailändischer Emporkömmling, durch seinen Bruder und einige deutsche Verwandte enge an das Haus Östreich geknüpft, Jurist, lebenslustig und weltlich gesinnt. Paul IV hatte sich unzugänglich gehalten: in seiner gerings sten Handlung wollte er Würde und Majestät zeigen: Pius war lauter Güte und Herablassung. Täglich sah man ihn zu Pferde oder zu Fuß auf der Straße, fast ohne Begleitung: er redete leutselig mit Jedermann. Wir lernen ihn aus den venezianischen Depeschen kennen. Die Gesand= ten treffen ihn, indem er in einem kühlen Saale schreibt und arbeitet: er steht auf und geht mit ihnen auf und ab; ober indem er sich nach dem Belvedere begeben will: er setzt sich ohne den Stock aus der Hand zu legen, hört ihr Vorbringen ohne weiteres an, und macht dann in ihrer Begleitung seinen Weg. Geht er nun mit ihnen vertrau-

<sup>1.</sup> Ragguagli dell'ambasciatore Veneto da Roma 1561. Don Marc Anton Amulio (Mula). Informatt. polit. XXXVII.

tich um, so wünscht auch er mit Gewandtheit und Rück: sicht behandelt zu senn. Die geschickte Auskunft die ihm zuweilen die Venezianer vorschlagen, macht ihm Vergnügen: lächelnd lobt er sie: so gut östreichisch er gesinnt ist, so verbrießen ihn doch die unbeugsamen und gebieterischen Ma= nieren des spanischen Botschafters Bargas. Ungern läßt er sich mit Einzelnheiten überhäufen: sie ermüben ihn leicht; aber wenn man bei bem Allgemeinen, dem Wichtigen stehen bleibt, findet man ihn immer wohlgelaunt und leicht zu behandeln. Er ergießt sich dann in tausend tranlichen Bersicherungen, wie er die Bösen von Herzen hasse, von Natur die Gerechtigkeit liebe, Niemand in seiner Freiheit verleten, Jebermann Güte und Freundlichkeit beweisen wolle: besonders aber denke er für die Rirche aus allen seinen Rräften zu wirken: er hoffe zu Gott, er werde etwas Gutes vollbringen. Man wird sich ihn lebhaft vergegenwärtigen können: einen wohlbeleibten alten Mann, der indeß noch rührig genug ist um vor Sonnenaufgang auf seinem Landhause anzukommen, mit heiterem Gesicht und munterem Auge: Gespräch, Tafel und Scherz vergnügen ihn: von eis ner Krankheit wieder hergestellt, die man für gefährlich gehalten hat, setzt er sich søgleich zu Pferde, reitet nach der Behausung die er als Cardinal bewohnte, schreitet rüstig Treppe auf Treppe ab: nein, nein! ruft er, wir wollen noch nicht sterben.

War nun aber auch ein solcher Papst, so lebenslustig und weltlich gesinnt, dazu geeignet die Kirche in der schwierigen Lage, in der sie sich befand, zu verwalten? Mußte man nicht fürchten, er werde von der kaum in den letzten Zeiten seines Vorgängers eingeschlagenen Richtung wieder abweichen? Seine Natur, ich will es nicht leugnen, mag dahin geneigt haben: doch geschah es nicht.

Er für seine Person hatte kein Wohlgefallen an der Inquisition: er tadelte die mönchische Härte des Verfahrens: selten oder nie besuchte er die Congregation; aber sie anzutasten wagte er auch nicht: er erklärte, er verstehe nichts davon: er sen nicht einmal Theologe: er ließ ihr die ganze Gewalt die sie unter Paul IV bekommen.

An den Nepoten dieses Papstes statuirte er ein surchtbares Exempel. Die Excesse die der Herzog von Palliano auch nach seinem Falle begieng — er brachte aus Eiserssucht seine eigene Frau um — machte den Feinden der Caraffen, die nach Nache dürsteten, leichtes Spiel. Es ward ein peinlicher Process gegen sie eingeleitet: der abschenlichssen Berbrechen, Räubereien, Wordthaten, Verfälschungen und überdieß einer sehr eigenmächtigen Staatsverwaltung, fortwährenden Betrugs jenes armen alten Pauls IV wurden sie angeklagt. Wir haben ihre Verantwortung: sie ist gar nicht ohne Schein von Rechtsertigung abgefaßt.

<sup>1.</sup> Soranzo. Se bene si conobbe, non esser di sua satisfatione il modo che tengono gl'inquisitori di procedere per l'ordinario con tanto rigore contra gl'inquisiti, e che si lascia intendere che piu li piaceria che usassero termini da cortese gentiluomo che da frate severo, non di meno non ardisce o non vuole mai opponersi ai giudicii loro.

<sup>2.</sup> Bei Bromato sindet sich hauptsächlich aus Nores aussührsliche Notiz von diesen Borfällen. In den Informatt. sinden wir noch die Briefe des Mula, z. B. 19 Juli 1560 den Extractus processus cardinalis Carassae und El sucesso de la muerte de los Carasas con la declaracion y el modo que murieron. La morte

Aber ihre Ankläger behielten das Übergewicht. der Papst sich eines Tages von früh bis gegen Abend in dem Confistorium die Acten hatte vorlesen lassen, sprach er das Todesurtheil über sie: den Cardinal, den Herzog von Palliano und zwei ihrer nächsten Verwandten, den Grafen Aliffe und Leonardo di Cardine. Montebello und einige Andere waren entflohen. Der Cardinal hatte vielleicht Verweisung, niemals hatte er die Todesstrafe er-Als sie ihm angekündigt wurde — eines Mors gens, er lag noch zu Bett, — als ihm jeder Zweifel benommen war, verhüllte er sich einige Augenblicke in die Decke: dann, indem er sich erhob, schlug er die Hände zusammen und rief jenes schmerzliche Wort aus, das man in Italien in verzweifelten Fällen hört: Wohlan, Gebuld! Man gestattete ihm seinen gewohnten Beichtvater nicht: dem welchen man schickte hatte er, wie sich leicht begreift, viel zu fagen, und es dauerte etwas lange. "Monfignore, macht ein Ende," rief der Polizeibeamte, "wir haben noch andere Geschäfte."

So kamen diese Repoten um. Es sind die letzten die nach unabhängigen Fürstenthümern getrachtet und um poslitischer Zwecke willen große Weltbewegungen hervorgerusen haben. — Seit Sixtus IV begegnen wir ihnen: Hieronymo Riario, Cesar Borgia, Lorenzo Medici, Pierluigi Farnese: — die Carassas sind die letzten. Es haben sich später andere Repotensamilien gebildet: doch in einem ganz andern Sinne. In dem bisherigen hat es keine weiter gegeben.

del C<sup>1</sup> Caraffa (Bibl. zu Ben. VI, n. 39) ist das MS das Bros mato noch außer dem Nores vor sich hatte.

Wie hätte auch namentlich Pius IV nach einer so gewaltsamen Execution baran benken können, den seinigen eine Gewalt zu verstatten, wie die gewesen die er an den Caraffen so unerbittlich heimgesucht hatte? Ohnehin, als ein von Natur lebhaft regsamer Mann, wollte er selber regieren: die wichtigen Geschäfte entschied er nur nach eis genem Ermessen: an ihm tadelte man eher, daß er sich zu wenig nach fremdem Beistand umsehe. Dazu kam, daß von seinen Reffen dersenige, welchen er zu befördern hätte in Versuchung kommen können, Friedrich Borromeo, in frühen Jahren hinstarb. Der andere, Carl Borromeo, war kein Mann für weltliche Erhebung: er hätte sie nies mals angenommen. Earl Borromeo sah seine Stellung zu dem Papst, das Verhältniß in das er hiedurch zu den wichtigsten Geschäften kam, nicht mehr als ein Recht an, sich etwas zu erlauben, sondern als eine Pflicht, der er sich mit aller Sorgfalt zu widmen habe. Mit eben so viel Bescheibenheit als Ausbauer that er dieß: er gab seine Audienzen unermüdlich: sorgfältig widmete er sich der Verwaltung des Staates: er ift dadurch für dieselbe wichtig, daß er sich ein Collegium von acht Doctoren bildete, aus dem später die Consulta geworden ist: bann assistirte er bem Es ist derselbe den man später heilig gesprochen. Gleich damals zeigte er sich edel und unbescholten. "Man weiß nicht anders," sagt Hieronymo Soranzo von ihm, "als daß er rein von jedem Flecken ist: er lebt so religiös und giebt ein so gutes Beispiel, daß er den Besten nichts zu wünschen übrig läßt. Zu großem Lobe gereicht es ihm, daß er in der Blüthe der Jahre, Repote eines Papstes

und im vollkommenen Besitze von dessen Gunst, an einem Hose wo er sich jede Art von Vergnügen verschaffen könnte, ein so exemplarisches Leben führt." Seine Erholung war, Abends einige Gelehrte bei sich zu sehen. Die Unterhaltung sieng mit profaner Literatur an, aber von Epiktet und den Stoikern, die Vorromeo, der noch jung war, nicht versschmähte, gieng man doch sehr bald auch in diesen Stunden der Muße zu kirchlichen Fragen über. Ladelte man etwas an ihm, so war es nicht sein guter Wille, sein Fleiß, sondern nur etwa sein Talent: oder seine Diener klagten, daß sie die reichlichen Gunstbezeugungen entbehren müßten, wie sie von frühern Nepoten ausgegangen.

Und so ersetzen die Eigenschaften des Reffen, was die Strenggesinnten an dem Oheim hätten vermissen können. Auf jeden Fall blieb man ganz auf dem eingeschlagenen Wege: geistliche und weltliche Geschäfte wurden mit Eiser und nach den Rücksichten der Kirche vollzogen, die Resormen fortgesetzt. Der Papst ermahnte öffentlich die Bischöse zur Residenz, und einige sah man unverzüglich ihm den Fußküssen und sich beurlauben. In den einmal zur herrschaftzgekommenen allgemeinen Ideen liegt eine nöthigende Gewalt. Die ernsten Tendenzen kirchlicher Gesinnung hatten in Rom das Übergewicht bekommen und ließen selbst in dem Papste keine Abweichung weiter zu.

War nun aber die weltlichere Richtung dieses Papstes der Restauration eines strengen geistlichen Wesens nicht nachtheilig, so dürfen wir hinzusügen, daß sie auf einer andern

<sup>1.</sup> Es sind die Noctes Vaticanae, deren Glussianus erwähnt: Vita Caroli Borromei I, IV, 22.

Seite zur Beilegung der in der katholischen Welt aufgeregten Entzweiungen sogar unendlich viel beitragen mußte.

Paul IV hatte gemeint, es sen mit die Bestimmung eines Papstes Raiser und Könige zu unterwerfen: beshalb hatte er sich in so viel Kriege und Feindseligkeiten gestürzt. Pius sah den Fehler um so besser ein, weil ein Borganger ihn begangen, mit dem er sich ohnedieß in Widerspruch fühlte. "Damit haben wir England verloren," rief er aus, "das wir noch hätten erhalten können, wenn man Cardinal Poole besser unterstützt hätte: dadurch ist auch Schotte land verloren gegangen: während des Krieges sind die deutschen Lehren in Frankreich eingedrungen." Er dagegen wünscht vor allem den Frieden. Selbst einen Krieg mit den Protestanten mag er nicht: den Gesandten von Savopen, der ihn um Unterstützung zu einem Angriff auf Genf ersucht, unterbricht er oft: "was es denn für Zeiten sepen, um ihm solche Vorschläge zu machen? er bedürfe nichts so sehr wie den Frieden." Er möchte gern mit Jedermann gut stehen. Leicht gewährt er seine kirchlichen Gnaden, und wenn er etwas abzuschlagen hat, thut er es geschickt, bescheiben. Er ist überzeugt, und spricht es aus, daß sich die Macht des Papstes ohne die Autorität der Fürsten nicht länger halten könne.

Die letzten Zeiten Pauls IV waren damit bezeichnet,

1. Mula: 14 Febr. 1561. — Pius bat ibn zu berichten: "che havemo animo di stare in pace, e che non sapemo niente di questi pensieri del duca di Savoia, e ci maravigliamo che vada cercando queste cose: non è tempo da fare l'impresa di Ginevra nè da far generali. Scrivete che siamo constanti in questa opinione di star in pace."

daß die ganze katholische Welt aufs neue das Concilium forberte. Es ist gewiß, daß sich Pius IV nur mit gro-Ber Schwierigkeit dieser Forderung würde haben entziehen können. Den Krieg konnte er nicht mehr vorschützen, wie seine Vorfahren: enblich war Friede in ganz Europa. war sogar für ihn selbst bringend, da die Franzosen ein Nationalconcilium zu versammeln brohten, was leicht ein Schisma nach sich ziehen konnte. Die Wahrheit zu sagen, finde ich aber, daß er überdieß auch allen guten Willen dazu hatte. Man höre, wie er sich ausbrückt. "Wir wollen das Concilium," sagt er, "wir wollen es gewiß, wir wollen es allgemein. Wollten wir es nicht, so könnten wir die Welt Jahre lang mit den Schwierigkeiten hinhalten: aber vielmehr suchen wir solche wegzu-Es soll reformiren was zu reformiren ist: auch an unserer Person, in unsern eigenen Sachen. wir etwas anderes im Sinn als Gott zu dienen, so mag Gott uns züchtigen." Oft scheint es ihm, als werde er von den Fürsten zu einem so großen Vorhaben nicht satts sam unterstützt. Eines Morgens trifft ihn der venezianische Gesandte im Bett, vom Podagra gelähmt: er findet ihn voll von seinen Gedanken. "Wir haben gute Absicht," ruft er aus, "aber wir sind allein." "Es kam mich ein Mitleid an," spricht der Gefandte, "ihn in dem Bette zu sehen und sagen zu hören: wir sind allein für eine so große Indessen setzte er die Sache doch ins Werk. 18ten Januar 1562 waren so viel Bischöfe und Abgeordnete in Trient beisammen, baß man bas zwei Mal unterbrochene Concilium zum britten Male beginnen konnte.

Pius IV. Spätere Sitzungen des trid. Concil. 329
Papst hatte daran den größten Antheil. "Gewiß," sagt
Girolamo Soranzo, der sonst seine Partei nicht nimmt,
"Seine Heiligkeit hat hiebei alle den Eifer bewiesen der
sich von einem so großen Oberhirten erwarten ließ: sie hat

nichts unterlassen was zu einem so heiligen und nothwendigen Werke beitragen konnte."

Die spätern Sitzungen des Conciliums von Trient.

Wie so ganz verändert war die Lage der Welt seit der ersten Berufung dieses Conciliums. Jetzt hatte der Papst nicht mehr zu fürchten, daß es ein mächtiger Rais ser benutzen werde um sich zum Herrn des Papstthums Ferdinand I hatte keinerlei Gewalt in Itazu machen. Auch war eine ernstliche Irrung über wesentliche Punkte des Dogmas nicht mehr zu besorgen. 1 Wie es sich in den ersten Sitzungen festgestellt hatte, war es, obwohl noch nicht völlig entwickelt, bereits über einen großen Theil der katholischen Welt herrschend geworden. eine eigentliche Wiedervereinigung der Protestanten war nicht mehr ernstlich zu denken. In Deutschland hatten sie eine gewaltige, nicht mehr anzugreifende Stellung eingenommen: im Norden war ihre kirchliche Tendenz mit der Staatsges walt selbst verschmolzen: das nemliche setzte fich so eben in England ins Werk. Indem der Papst erklärte, das neue

<sup>1.</sup> So sah Ferdinand I die Sache an. Litterae ad legatos 12 Aug. 1562 bei Le Plat: Monum. ad hist. conc. Tridentini V, p. 452. Quid enim attinet — disquirere de his dogmatibus, de quibus apud omnes non solum principes verum etiam privatos homines catholicos nulla nunc penitus existit disceptatio?

380 Buch IU. Die Papfte um d. Mitte d. 16 Jahrh.

Concilium sen nur eine Fortsetzung des frühern, und die Stimmen, die sich hiewider erhoben, endlich zum Schweis gen brachte, gab er alle Hoffnung hiezu selber auf. Wie sollten die freien Protestanten sich an ein Concilium an= schließen, durch dessen frühere Beschlüsse die wichtigsten Artikel ihres Glaubens bereits verdammt worden? 1 Die: burch ward von vorn herein die Wirksamkeit des Concis liums auf den so unendlich verengten Umfreis der katholischen Nationen beschränkt. Seine Absicht konnte haupts fächlich nur bahin gehen, die zwischen diesen und der höch: sten kirchlichen Gewalt hervorgetretenen Entzweiungen beizus legen, das Dogma in einigen noch nicht bestimmten Puntten weiter zu bilben, vor allem bie angefangene innere Res form zu vollenden und allgemein gültige disciplinarische Vorschriften zu geben.

Allein auch dieß zeigte sich überaus schwer: unter den versammelten Vätern traten gar bald die lebhaftesten Streistigkeiten ein.

Die Spanier brachten die Frage in Anregung, ob die Residenz der Bischöse in ihren Diöcesen göttlichen Rechtssen oder auf menschlicher Anordnung beruhe. Es könnte dieß ein müßiger Streit zu senn scheinen, da man von allen Seiten die Residenz für nothwendig hielt. Allein die

1. Der Hauptgrund der Recusationsschrift der Protestanten: Causae cur electores principes alique Augustanae consessioni adjuncti status recusent adire concilium. Le Plat IV, p. 57. Sie bemerken gleich in der ersten Ankündigung die bedenklichen Worte: "omni suspensione sublata." Sie erinnern an die Verdammung die ihre Grundsätze früherhin erfahren haben, und führen weitläufstig aus, "quae mala sub ea consirmatione lateant."

Pius IV. Spatere Sigungen des trid. Concil. 331

Spanier behaupteten im Allgemeinen, die bischöfliche Geswalt sen kein Ausstuß der päpstlichen, wosür man sie in Rom erklären wollte, sondern ihr Ursprung beruhe unmittelbar auf einer göttlichen Beranstaltung. Hiemit trasen sie den Rerv des gesammten Kirchenwesens. Die Unabshängigkeit der untern Kirchengewalten, die von den Päpsten so sorgfältig niedergehalten worden, hätte durch die Entwickelung dieses Grundsasses wiederhergestellt werden müssen.

Während man hierliber bereits in lebhaften Streitigs keiten war, kamen die kaiserlichen Gefandten an. Ubers ans merkwürdig sind die Artikel welche sie eingaben. möge," lautet einer, "auch der Papst sich nach Christi Beispiel erniedrigen, und sich eine Reform in hinsicht seis ner Person, seines Staates und seiner Eurie gefallen laffen Das Concilium muffe sowohl die Ernennung der Cardis nale als das Conclave reformiren." Ferdinand pflegte zu sagen: "da die Cardinäle nicht gut sind, wie wollen sie einen guten Papst wählen?" Für die Reform, die er beabsichtigte, wünschte er den Entwurf des Concils zu Costnitz, der dort nicht zur Ausführung gekommen, zu Grunde gelegt zu sehen. Die Beschlüsse sollten durch Deputatios nen aus den verschiedenen Nationen vorbereitet werden. Aber überdieß forderte er die Erlaubniß des Kelches und ber Priesterehe, für einige seiner Unterthanen Nachlaß ber Fasten, die Errichtung von Schulen für die Armen, die Reinigung ber Breviere, Legenden und Postillen, verständs lichere Catechismen, deutsche Kirchengesänge, eine Reform der Klöster, auch darum, "damit ihre großen Reichthumer

nicht so ruchlos angewendet werden möchten." 1 Höchst wichtige, auf eine durchgreifende Umgestaltung des Kirchenswesenst zielende Anträge! In wiederholten Briefen brang der Kaiser auf ihre Erörterung.

Endlich erschien auch der Cardinal von Lothringen mit den französischen Prälaten. Er schloß sich im Ganzen ben beutschen Vorschlägen an. Hauptsächlich forberte er die Gewährung des Laienkelches, die Administration der Sacramente in der Muttersprache, Unterricht und Predigt bei der Messe, die Erlaubniß in voller Kirche die Psalmen in französischer Sprache zu singen, — alles Dinge, von benen man sich bort ben größten Erfolg versprach. haben die Gewißheit," sagt der König, "daß die Gewährung des Laienkelches viele beunruhigte Gewissen stillen, ganze Provinzen die sich von der katholischen Kirche abgesondert, mit derselben vereinigen, und eine der besten Mittel senn werde die Unruhen in unserem Reiche beizulegen." 2 Allein überdieß suchten die Franzosen die Baseler Beschlüffe wieder hervor: sie behaupteten offen, ein Concilium sen über den Papst.

- 1. Pallavicini übergeht diese Postulate XVII, 1, 6 beinahe ganz. Sie sind ihm unbequem. Auch sind sie in der That in ihrer eigentslichen Gestalt niemals bekannt geworden. In drei Auszügen liegen sie vor uns. Der erste sindet sich bei P. Sarpi lib. VI, p. 325, und ganz eben so, jedoch lateinisch, bei Nainaldi und Goldast; der zweite, etwas aussührlicher, bei Bartholomäus de Martyribus; den dritten hat Schelhorn aus den Papieren des Staphylus entnommen. Sie stimmen nicht sehr gut zusammen. In Wien, sollte ich glauben, müßte sich das Original davon sinden: es wäre immer ein merkwürdiges Actenstück. Ich habe mich an den Schelhornschen Auszug gehalten. Le Plat hat sie sämmtlich, so wie die Antwort.
- 2. Memoire baillé à Mr. le C<sup>1</sup> de Lorraine, quand il est parti pour aller au concil. Le Plat IV, 562.

Nun waren zwar die Spanier mit den Forderungen der Deutschen und der Franzosen nicht einverstanden — Laienkelch und Priesterehe verdammten sie auf das lebhafteste, und wenigstens auf dem Concilium konnte es zu keinem Zugeständniß in dieser Hinsicht gebracht werden: nur die Heimstellung der Erlaubniß an den Papst wurde durchgeset; — aber es gab Punkte, in denen sich die brei Rationen zusammen den Ansprüchen der Eurie entgegenstellten. Sie fanden es unerträglich, daß die Legaten allein das Recht haben sollten, Vorschläge zu machen. Daß diese Legaten aber außerdem über jeden Beschluß, ber zu sassen war, erst bas Gutachten bes Papstes einholten, schien ihnen eine Beschimpfung der Würde eines Conciliums. Auf diese Weise, meinte der Raiser, gebe es eigentlich zwei Concilien: das eine in Trient, das andere, wahrere, zu Rom.

Hätte man bei diesem Zustande der Meinungen nach Nationen gestimmt, zu wie sonderbaren auffallenden Beschlüssen müßte es gekommen senn!

Da dieß nicht geschah, blieben die drei Rationen, auch zusammengenommen, immer in der Minorität. Bei weitem zahlreicher waren die Italiener, die denn nach ihrer Gewohnheit die Meinung der Eurie, von der sie größtentheils abhiengen, ohne viel Bedenken versochten. Es entstand eine große gegenseitige Erbitterung. Die Franzosen brachten den Scherz auf, der heilige Geist komme im Felleisen nach Erient. Die Italiener redeten von spanischem Aussay, von französischen Krankheiten, mit denen die Rechtgläubigen nach einander heimgesucht würden. Wie der Bischof von Cadiz sich vernehmen ließ, es habe berühmte Bischof von Cadiz sich vernehmen ließ, es habe berühmte Bischof

334 Bud III. Die Papfte um d. Mitte d. 16 Jahrh.

schöse, es habe Airchenväter gegeben die kein Papst gesetzt, schrien die Italiener laut auf: sie forderten seine Entsernung, sie sprachen von Anathema und Aetzerei. Die Spanier gaben ihnen die Aetzerei zurück. Duweilen sammelten sich verschiedene Hausen unter dem Geschrei: Spanien, Italien, auf den Straßen, und an der Stätte des Friedens sah man Blut sließen.

War es da zu verwundern, wenn man es einmal zehn Monate lang zu keiner Gestion brachte, wenn ber erste Legat dem Papste widerrieth, nach Bologna zu kom= men: benn was werbe man sagen, wofern auch bann bas Concilium nicht zu einem regelmäßigen Schluß gelange, son= bern aufgelöst werben musse? 2 Jedoch auch eine Anflösung, eine Guspension, nur eine Translation, an die man öfters dachte, wäre höchst gefährlich gewesen. In Rom erwartete man nichts als Unheil. Man fand, daß ein Concilium für den geschwächten Leib der Kirche eine allzu starke Medicin sen, daß es diese und Italien vollends ruiniren werde. "Wenige Tage vor meiner Abreise, im Anfang bes Jahres 1563," erzählt Girolamo Soranzo, "sagte mir Cardinal Carpi, Decan des Collegiums und ein wahrhaft einsichtsvoller Mann, daß er in seiner letz-

<sup>1.</sup> Pallavicini XV, V, 5. Paleotto Acta: Alii praelati ingeminabant clamantes Exeat exeat; et alii Anathema sit; ad quos Granatensis conversus respondit: Anathema vos estis. Mendham Memoirs of the council of Trent p. 251.

<sup>2.</sup> Lettera del Cle di Mantua, legato al concilio di Trento, scritta al papa Pio IV li 15 Genn. 1563. Quando si havesse da dissolversi questo concilio — per causa d'altri e non nostra, — mi piaceria piu che Vra Beatitudine fusse restata a Roma.

ten Krankheit Gott gebeten habe, ihm die Gnade des Todes angedeihen, ihn nicht den Untergang und die Beerdigung von Rom erleben zu lassen. Auch alle andere angesehene Cardinäle beklagen unaushörlich ihr Mißgeschick: sie
sehen deutlich ein, daß es keine Rettung für sie giebt, wofern nicht die heilige Hand Gottes sich ihrer besonders annimmt." Alle Übel, von denen sich jemals andere Päpste
durch ein Concisium bedroht geglaubt, sürchtete Pius IV
über sich hereinbrechen zu sehen.

Es ist eine erhabene Ibee, daß es in schwierigen Zeisten und lebhasten Irrungen der Kirche vor allem eine Verssammlung ihrer Oberhirten sey, die denselben abhelsen könne. "Ohne Anmassung und Neid, in heiliger Niedrigkeit, im katholischen Frieden," sagt Augustinus, "berathschlage eine solche: nach weiter entwickelter Erfahrung eröffne sie was verschlossen, und bringe an Tag was verborgen war." Allein schon in den frühesten Zeiten war man weit entsernt dies Ideal zu erreichen. Es hätte eine Reinheit der Gesinnung, eine Unabhängigkeit von fremdartigen Einwirskungen dazu gehört, die dem Menschen nicht verliehen zu senn scheint. Wie viel minder aber war es jetzt zu erreichen, da die Kirche in so unzählige, wider einander lausden, da die Kirche in so unzählige, wider einander laus

<sup>1.</sup> Li Cardinali di maggior autorità deploravano con tutti a tutte l'ore la loro miseria, la quale stimano tanto maggiore che vedono e conoscono assai chiaro, non esservi rimedio alcuno se non quello che piacesse dare al S<sup>r</sup> Dio con la sua santissima mano! — Certo non si può se non temere, sett Sorranzo selbst binzu, Sermo Principe, che la povera Italia afflitta per altre cause habbi ancor a sentire afflittione per questo particolarmente: lo vedono e lo conoscono tutti i savj.

fende Berhältniffe mit bem Staat verflochten war. die Concilien dessemmgeachtet immer in großem Ansehen blieben, und so oft, so bringend gefordert wurden, so kam bas am meisten von der Rothwendigkeit her, der Geber Päpfte einen Zügel anzulegen. Rest schien sich zu bewähren, was biese immer gesagt, daß eine Kirchenversammlung in Zeiten großer Verwirrung viel eher geeignet sen diese zu vermehren als sie zu heben. Alle Italiener nahmen an den Bestürchtungen der Eurie Ans "Entweder", sagten sie, "wird das Concilium fort» gesetzt, ober es wird aufgelöst werden. In jenem Fall, zumal wenn der Papst indeß mit Tobe abgehen sollte, wer: den die Ultramontanen das Conclave nach ihrer Absicht, zum Nachtheil von Italien einrichten: ste werden den Papst dahin beschränken wollen, daß er nicht viel mehr bleibt als einfacher Bischof von Rom: unter dem Titel einer Reform werben sie die Amter und die ganze Eurie ruiniren. es dagegen aufgelöst werden, ohne guten Erfolg, so würs den auch die Gläubigen ein großes Argerniß daran nehmen, und die Zweifelhaften in außerordentliche Gefahr gerathen ganz verloren zu gehen."

Betrachtete man die Lage der Dinge, so mußte es uns möglich scheinen, in dem Concilium selbst eine Anderung der herrschenden Stimmung hervorzurusen. Den Legaten, die der Papst leitete, den Italienern, die von ihm abhiensgen, standen die Prälaten der andern Nationen gegenüber, die sich ihrerseits wieder an die Sesandten ihrer Fürsten hielten. Da war an keine Aussöhnung, an keine vermitztelnde Abkunft zu denken. Noch im Februar 1563 schies

ı

Plus IV. Spätere Sitzungen des trid. Concil. 337 nen die Sachen verzweifelt zu stehen: alles war in Hader: jede Partei hielt hartnäckig ihre Meinungen fest.

So wie man aber einmal die Lage der Dinge rein wie sie war ins Auge faßte, so zeigte sich auch eine Mögslichkeit aus diesem Labyrinth zu entkommen.

In Trient trasen und bekämpsten sich nur die Reisnungen: ihren Ursprung hatten sie zu Rom und bei den verschiedenen Fürsten. Wollte man die Mischelligkeiten hesben, so mußte man sie an ihren Quellen aufsuchen. Wenn Pius IV schon sonst gesagt, das Papsithum könne sich ohne eine Vereinigung mit den Fürsten nicht mehr halten, so war jetzt der Roment, diese Maxime in Aussührung zu bringen. Er hatte einmal den Gedanken, sich die Forderungen der Höse einreichen zu lassen und sie ohne das Concilium zu ersüllen. Aber es wäre eine halbe Maaßeregel gewesen. Die Ausgabe war, im Einverständniß mit den größern Mächten das Concilium zu Ende zu bringen: ein anderes Mittel gab es nicht.

Pius IV entschloß sich es zu versuchen. Sein gesschicktester staatskundigster Cardinal, Morone, stand ihm darin zur Seite.

Zunächst kam es auf Kaiser Ferdinand an, an welschen sich die Franzosen, wie gesagt, anschlossen, auf den auch Philipp II, als auf seinen Oheim, nicht wenig Rückssicht nahm.

Morone, vor kurzem zum Präsidenten des Conciliums ernannt, aber sofort überzeugt daß sich in Trient nichts ausrichten lasse, begab sich im April 1563, ohne die Besgleitung eines einzigen andern Prälaten, zu ihm herüber papsie.

338 Buch III. Die Papfte um d. Mitte d. 16 Jahrh.

nach Inspruck. Er sand ihn ummuthig, misvergnügt, gestränkt: überzeugt, daß man zu Rom keine ernstlichen Bersbesserungen wolle, entschlossen, dem Concilium zuerst seine Freiheit zu verschassen.

Es ward eine außerordentliche, in unsern Zeiten würde man sagen diplomatische Geschicklichkeit des Legaten erfordert um nur zuerst den aufgebrachten Fürsten zu begütigen. <sup>2</sup>

Ferdinand war verstimmt, weil man seine Reformationsartifel hintangesetzt und niemals zu wirklichem Vortrag gebracht habe: der Legat wußte ihn zu überzeugen,
daß man es aus nicht ganz verwerslichen Gründen bedenklich gefunden sie in aller Form zu berathen, aber nichts
desto minder den wichtigsten Theil ihres Inhalts vorgenommen und sogar bereits beschlossen hatte. Der Raiser beklagte sich ferner, daß man das Concilium von Rom aus
leite und die Legaten durch Instructionen regiere: Morone
bemerkte dagegen, was nicht zu leugnen war, daß auch die
fürstlichen Gesandten von Hause instruirt und stets mit
neuen Anweisungen versehen würden.

In der That kam Morone — der ohnehin schon lange

1. Hieher gehort auch Relatione in scr. fatta dal Comendone ai S<sup>ri</sup> legati del concilio sopra le cose ritratte dall'imperatore 19 Febr. 1563. Pare che pensino trovar modo e forma di haver piu parte et autorità nel presente concilio per stabilire in esso tutte le loro petitioni giuntamente con li Francesi.

2. Das wichtigste Stück das mir über die Trienter Verhandlungen vorgekommen, ist die Nelation von Morone über seine Legation: nur kurz, aber bündig. Weder Sarpi noch auch Pallavicini haben Notiz von derselben. Relatione sommaria del C<sup>1</sup> Morone sopra Ja legatione sua. Bibl. Altieri in Nom. VII, F. 3. bas Vertrauen des Hauses Östreich genoß — über diese empfindlichsten Stellen glücklich hinweg: er beschwichtigte die ungünstigen persönlichen Eindrücke die der Raiser empfangen, und machte sich nun daran, über diesenigen Streitpunkte welche die großen Zerwürfnisse in Trient veranlaßt hatten, eine wechselseitige Übereinkunst zu versinchen. In den wesentlichen Dingen nachzugeben, die Austorität des Papstes schwächen zu lassen, war nicht seine Weinung: "es kam darauf an," sagt er selbst, "solche Bessimmungen zu tressen, daß der Raiser glauben konnte Genugthuung empfangen zu haben, ohne daß man doch der Autorität des Papstes ober der Legaten zu nahe gestreten wäre."

Der erste von diesen Punkten war die ausschließende Initiative der Legaten, von der man immer behauptet, sie lause den Freiheiten eines Conciliums entgegen. Morone bemerkte, daß es nicht im Interesse der Fürsten sen, allen Prälaten die Initiative zu gewähren. Es konnte ihm nicht sehr schwer werden, den Kaiser davon zu überzeugen. Es war leicht zu sehen, daß die Bischöse im Besitze dieses Nechtes gar bald auch Vorschläge in einem den bisherigen Ansprüchen und Rechten des Staates entgegenlausenden Sinne machen würden. Augenscheinlich war, welche Verzwirrung aus einem solchen Zugeständniß entstehen mußte. Dennoch wollte man auch den Wünschen der Fürsten einis

<sup>1.</sup> Fu necessario trovare temperamento tale che paresse all'imperatore di essere in alcuno modo satisfatto et insieme non si pregiudicasse all'autorità del papa né de' legati, ma restasse il concilio nel suo possesso.

340 Buch III. Die Papste um d. Mitte d. 16 Jahrh.

germaßen entgegenkommen, und es ist merkwürdig, welche Auskunft man traf. Morone versprach alles in Borschlag zu bringen was die Sesandten ihm zu diesem Zwecke vorslegen würden: — thäte er es nicht, alsdann solle ihnen selber das Necht zustehen, den Antrag zu machen. Eine Bersmittelung die den Seist bezeichnet der allmählig in dem Concilium zu herrschen ansieng. Die Legaten geben einen Fall zu, in welchem sie sich der ausschließenden Initiative entäußern wollen, aber nicht sowohl zu Sunsten der Bäter des Conciliums als zu Sunsten der Sesandten. Es ersfolgt daraus, daß nur die Fürsten in einen Theil der Rechte treten, die der Papst sich übrigens vorbehält.

Ein zweiter Punkt war die Forderung, die Deputastionen, welche die Beschlüsse vorbereiten, nach den versschiedenen Nationen zusammentreten zu lassen. Morone besmerkte, daß es schon immer geschehen, daß aber, weil es der Raiser wünsche, nun noch genauer darüber gehalten werden solle.

Man kam auf den dritten Streitpunkt: die Reform. Ferdinand gab endlich zu, daß der Ausdruck einer Reformation des Hauptes, auch die alte sorbonische Frage, ob das Concilium über dem Papst stehe oder nicht, vermies

1. Summarium eorum quae dicuntur acta inter Caesaream Majestatem et illustrissimum cardinalem Moronum in den Acten des Torellus — auch bei Salig: Geschichte des tridentinischen Consciliums III, A. 292 — drückt dieß folgendergestalt aus: Maj. S. sibi reservavit vel per medium dictorum legatorum, vel si ipsi in hoc gravarentur, per se ipsum vel per ministros suos proponi curare: — ich bekenne, daß ich daraus nicht leicht auf eine Verhandlung geschlossen haben würde wie sie Morone mittheilt, obswohl sie darin liegt.

Pius IV. Spatere Sigungen des trid. Concil. 341

den werden solle, aber dafür versprach Morone eine wahr: haft durchgreifende Reform in allen andern Stücken. Der Entwurf, den man hiezu machte, betraf selbst das Conclave.

Wie man erst diese Hauptsache erledigt, so vereinigte man sich leicht über die Nebendinge. Der Kaiser ließ von vielen seiner Forderungen ab und gab seinen Sesandten den Austrag, vor allem mit den päpstlichen Legaten ein guteß Vernehmen aufrecht zu erhalten. Nach wohlausgerichteten Dingen kehrte Morone über die Alpen zurück. "Als man in Trient", sagt er selbst, "den guten Entschluß des Kaissers vernahm, und die Vereinigung seiner Sesandten mit den päpstlichen inne ward, so sieng das Concilium an, seine Sestalt zu verändern und sich um vieles leichter behandeln zu lassen."

Hiezu trugen noch einige andere Umstände bei.

Die Spanier und Franzosen hatten sich über das Necht des Vortritts der Nepräsentanten ihrer Könige entzweit, und hielten seitdem viel weniger zusammen.

Auch waren mit beiden besondere Unterhandlungen angeknüpft worden.

Für Philipp II lag in der Natur der Sache die drinsgende Nothwendigkeit eines Einwerständnisses. Seine Macht in Spanien war zum großen Theil auf geistliche Interessen gegründet, und er mußte vor allem dafür sorgen, diese in seiner Hand zu behalten. Wohl wußte das der römische Hof, und der Nuncius von Madrid sagte oft, eine ruhige Beendigung des Conciliums sen sür den König so wünsschenswerth wie für den Papst. Schon hatten sich zu Trient die spanischen Prälaten wider die Belastungen der

geistlichen Güter geregt, die dort einen bedeutenden Theil der Staatseinkunfte bildeten: der König hatte es mit Beforgniß vernommen: er bat den Papst so anstößige Reden zu verbieten. 1 Wie hatte er noch baran benken können, seinen Prälaten die Initiative des Vorschlags zu verschaf-Vielmehr suchte auch er sie in Schranken zu halten. Pius beschwerte sich über die heftige Opposition die ihm von den Spaniern fortwährend bewiesen werde: der-König versprach Mittel zu ergreifen, um ihren Ungehorsam abzu-Genug, der Papst und der König wurden inne, daß ihre Interessen die nemlichen senen. Es müssen noch ans dere Verhandlungen Statt gefunden haben. Der Papst warf sich ganz in die Arme des Königs: der König versprach feierlich, dem Papst in seder Bedrängniß mit aller Kraft seines Reiches zu Hülfe zu kommen.

Auf der andern Seite näherten sich indes die Franzosen. Die Suisen, die einen so großen Einstuß zu Hause
auf die Regierung und hier auf das Concilium ausübten,
gaben ihrer Politik hier wie dort eine immer entschiedenere katholische Richtung. Nur der Nachgiedigkeit des
Cardinal Suise verdankte man, daß es nach zehnmonatlicher Zögerung, achtmaligem Ausschub endlich wieder zu einer Session kommen konnte. Aber es war überdieß von
der engsten Vereinigung die Rede. Suise brachte eine Zusammenkunst der mächtigen katholischen Fürsten, des Papsies, des Kaisers, der Könige von Frankreich und Spanien in Vorschlag. <sup>2</sup> Zu näherer Besprechung gieng er

<sup>1.</sup> Paolo Tiepolo Dispaccio di Spagna 4 Dec. 1562.

<sup>2.</sup> Instruttione data a Mons. Carlo Visconti mandato da

selbst nach Rom, und der Papst kann nicht Worte genug finden, um "den christlichen Eiser desselben für den Dienst Sottes und die öffentliche Ruhe, nicht allein in Sachen des Conciliums, sondern auch in andern, welche die allemeine Wohlfahrt anbetressen," urühmen. Die vorzeschlagene Zusammenkunft wäre dem Papst sehr erwünscht gewesen. Er schiefte Gesandte deshalb an Kaiser und König.

Nicht in Trient bemnach, sondern an den Hösen und durch politische Unterhandlung wurden die wesentlichen Entzweiungen beigelegt und die großen Hindernisse einer glücklichen Beendigung des Conciliums weggeräumt. Rosone, der hiezu das Meiste beigetragen, wußte indeß auch die Prälaten persönlich zu gewinnen: er widmete ihnen alle die Anerkennung, das Lob, die Begünstigung, wonach sie verlangten. Er zeigte einmal recht, was ein geistreicher, geschickter Mann, der die Lage der Dinge begreift und sich ein Ziel setzt das derselben gemäß ist, auch unter den schwiesrigsten Umständen leisten kann. Wenn irgend einem Mensschen überhaupt, so hat die katholische Kirche den glücklischen Ausgang des Conciliums ihm zu verdanken.

papa Pio IV al re catt. per le cose del concilio di Trento (ultimo Ottobre 1563). Bibl. Barb. 3007.

- 1. il beneficio universale. Lett. di Pio IV 20 Ott. 1563.
- 2. "I prelati," sagt Morone selbst, "accarezzati e stimati e lodati e gratiati si secero piu trattabili." Martin Perez de Ayala, der sich dis zulett opponirte, ist ganz entrüstet über den allgemeinen Absall. Todo lo havia ya vencido el cardenal de Moron con sus artes ansi al cl de Porena como al arzodispo de Granada como otros siete o ocho que al principio estudieron dien en las cosas del dien comun. Er nennt Morone "hombre doblado" und meint, auch ihm have derselve schmeicheln wollen. (Aus seiner Austodiographie in der Vida de Villanueva II p. 420.)

344 Buch III. Die Papfte um d. Mitte d. 16 Jahrh.

Der Weg war geebnet. Man konnte nunmehr, sagt er selbst, auf die Schwierigkeiten eingehen, die in der Sache lagen.

Noch schwebte die alte Streitfrage über die Nothwenbigkeit der Residenz und das göttliche Recht der Bischöfe.
Lange zeigten sich die Spanier in ihren Lehrsägen hierüber
unerschütterlich: noch im Juli 1563 erklärten sie dieselben
für eben so unsehlbar als die zehn Gebote: der Erzbischof
von Granada wünschte alle Bücher verboten zu sehen, in
denen das Gegentheil behauptet werde: bei der Redaction des Decretes ließen sie sich hierauf dennoch gefallen
daß ihre Meinung nicht ausgesprochen wurde. Sie begnügten sich damit, daß man eine Fassung annahm, bei
der es ihnen allenfalls auch noch ferner möglich blieb ihre
Unsicht zu versechten. Gerade diese Doppelbeutigkeit fand
Lainez an dem Decrete lobenswürdig. 2

Auf ähnliche Weise gieng es mit der andern Streistigkeit, über die Initiative, das "proponentidus legatis." Der Papst erklärte, ein Jeder solle fordern und sagen dürsfen was ihm nach den alten Concilien zu fordern und zu sagen zustehe: doch hütete er sich wohl, das Wort vorsschlagen hiebei zu brauchen. Es ward eine Auskunft ges

- 1. Scrittura nelle lettere e memorie del nuncio Visconti II, 174.
- 2. "Ejus verba in utramque partem pie satis posse exponi." Paleotto bei Mendham Memoirs of the council of Trent p. 262. Borgeschlagen war der Sat: episcopos esse a Christo institutos; beliebt ward: esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris. Es war vergedich daß einige ordinatione peculiari, andre institutione vorschlusgen. Der Bischof Mendoza von Salamanca schreibt dem geschickten (cuerdo) Verfahren des Cardinal Morone den günstigen Ersfolg zu. Bei Villanueva II p. 427.
  - 3. Pallavicini 23, 6, 5.

Pius IV. Spåtere Sigungen des trid. Concil. 345 troffen, mit der sich die Spanier begnügten, ohne daß darum der Papst das Mindeste aufgegeben hätte.

Nachdem der Rückhalt der politischen Tendenzen wegsgefallen, suchte man die Fragen die zu Bitterkeiten und Entrüstung Anlaß gegeben, nicht sowohl zu entscheiden als durch eine geschickte Vermittelung zu beseitigen.

Bei dieser Stimmung kam man dann über die minder bedenklichen Punkte um so leichter hinweg. Niemals schritt das Concilium rascher vorwärts. Die wichtigen Dogmen von der Priesterweihe, dem Sacrament der Che, dem Ablaß, dem Fegfeuer, der Berehrung der heiligen, und bei weitem die bedeutendsten reformatorischen Unorde nungen welche es überhaupt abgefaßt hat, fallen in die drei letten Sessionen in der zweiten Hälfte des Jahres 1563. Sowohl für die einen als für die andern waren die Congregationen aus verschiedenen Nationen zusammengesetzt. Der Entwurf der Reform ward in fünf besondern Versammlungen, einer französischen, die bei dem Cardinal Guise, einer spanischen, die bei dem Erzbischof von Granada zusammenkam, und drei italienischen, in Berathung gezogen. 1

Über die meisten Fragen verständigte man sich leicht: eigentliche Schwierigkeiten boten nur noch zwei dar, die Fragen über die Exemtion der Capitel und die Pluralität der Beneficien, in denen wieder die Interessen eine große Rolle spielten.

Die erste berührte vor allem Spanien. Von den außerordentlichen Freiheiten welche die Capitel sonst hier

1. Die besten Notizen hierüber sinden sich, wo man es nicht suchen sollte, in Baini Vita di Palestrina I, 199, aus authentischen Briefschaften. Auch das Diarium des Servantio, das bei Mends ham benutzt ist (p. 304), berührt die Sache.

besessen, hatten sie schon einiges verloren. Während sie dieß wieder zu erlangen wünschten, faßte der König die Absicht sie noch viel weiter einzuschränken: da er die Bischöse setzte, so lag ihm selbst an einer Ausdehnung der bischöflis chen Gewalt. Der Papst dagegen war für die Capitel. Ihre unbedingte Unterwerfung unter die Bischöfe würde seinen Einfluß auf die spanische Rirche nicht wenig geschmälert haben. Roch einmal stießen hier diese beiden großen Einwirkungen zusammen. Es fragte sich in der That, welche von beiden die Majorität für sich gewinnen würde. Außerordentlich stark war boch auch der König an dem Concilium: einen Abgeordneten, den die Capitel dahin gesendet um ihre Vorrechte wahrzunehmen, hatte sein Gefandter zu entfernen gewußt: er hatte so viel geistliche Gna= den auszutheilen, daß Jedermann Bedenken trug es mit ihm zu verderben. Bei ber mündlichen Abstimmung ergab sich ein ungünstiges Resultat für die Capitel. Man be= merke, welchen Ausweg die päpstlichen Legaten trafen. Sie beschlossen, die Stimmen dieß Mal schriftlich geben zu lassen: nur die mündlichen Erklärungen, in der Gegenwart so vieler Anhänger bes Königs abgelegt, wurden von der Rucksicht auf Spanien beherrscht, nicht die schriftlichen, die den Legaten zu Händen kamen. Wirklich erlangten fie auf diese Weise eine bedeutende Masorität für die päpstliche Ansicht und für die Capitel. Darauf gestützt, traten sie bann, unter Vermittelung Guise's, in neue Unterhandlungen mit den spanischen Prälaten, die sich endlich auch mit einer um vieles geringeren Erweiterung ihrer Befugnisse begnügten, als sie beabsichtigt hatten. 1

1. Aus Sarpi VIII, 816 wird man über diese Sache boch noch

Noch wichtiger für die Eurie war der zweite Artikel von der Pluralität der Beneficien. Von jeher war von eisner Reform des Institutes der Cardinäle die Rede gewesen, und es gab Viele die in dem Verfall desselben den Urssprung alles Unheils zu erkennen glaubten: gerade sie ließen sich oft eine Menge Pfründen übertragen: es war die Abssicht, sie hierin durch die strengsten Gesetze zu beschränken. Wan begreift leicht, wie empfindlich der Curie jede Neuesrung in dieser Hinsicht gefallen seyn würde: schon eine ernstliche Berathung darüber sürchtete und sich sie. Sehr eizgenthümlich ist auch hier der Ausweg welchen Worone einsschlug. Er warf die Reform der Cardinäle mit den Artisteln über die Bischöse zusammen. "Wenige", sagt er selbst, "sahen die Wichtigkeit der Sache ein, und auf diese Weise wurden alle Klippen vermieden."

Setzte bergestalt der Papst die Erhaltung des römisschen Hofes in seiner bisherigen Sestalt glücklich durch, so zeigte auch er sich bereit, die Reformation der Fürsten, wie man sie im Sinne gehabt, fallen zu lassen: er gab hierin den Vorstellungen des Kaisers nach.

nicht flar. Sehr erwünscht ist die authentische Erlauterung Morones. L'articolo delle cause e dell'essenzioni de' canonici su vinto secondo la domanda degli oltramontani: poi sacendosi contra l'uso che li padri tutti dessero voti in iscritto, surono mutate molte sententie e su vinto il contrario. Si venne al fin alla concordia che si vede nei decreti, e su mezzano Lorena, che gia era tornato da Roma, tutto additto al servitio di S. Beatitudine et alla fine del concilio.

1. Daß eine strenge Reform der Eurie, der Cardinale, des Conclaves nicht zu Stande kam, hangt genau mit der Unterlassung der Reformation der Fürsten zusammen. Auszüge aus dem Briefwechsfel der Legaten bei Pallavicini 23, 7, 4.

348 Buch III. Die Papfte um d. Mitte b. 16 Jahrh.

Im Grunde war alles wie ein Friedenscongreß. Wähzend die Fragen von untergeordnetem Interesse von den Theologen zu allgemeinen Beschlüssen vorbereitet wurden, unterhandelten die Höse über die bedeutenderen. Unabläßig slogen die Eilboten hin und her. Eine Concession vergütetet man mit der andern.

Vor allem lag dem Papste nun daran, einen baldigen Schluß herbeizuführen. Eine Zeitlang weigerten sich noch die Spanier hierauf einzugehen: die Reform that ihnen noch nicht Genüge: der spanische Votschafter machte sogar einmal Miene zu protestiren; da sich aber der Papst geneigt erklärte, dringenden Falls eine neue Synode zu berusen, da man vor allem Bedenken trug eine Sedisvacanz bei ersöffnetem Concilium abzuwarten, endlich da Jedermann müde war und alles nach Hause zu kommen wünschte, so gaben zuletzt auch sie nach.

Der Geist der Opposition war wesentlich überwunden. Eben in seiner letzten Spoche zeigte das Concilium die größte Unterwürsigkeit. Es bequemte sich, den Papst um eine Bestätigung seiner Beschlüsse zu ersuchen: es erklärte ausdrücklich, alle Reformationsdecrete, wie auch immer ihre Worte lauten möchten, seyen in der Voraussetzung abgesfaßt, daß das Ansehen des päpstlichen Stuhles dabei unverletzt bleibe. <sup>2</sup> Wie weit war man da zu Trient entsernt die Ansprüche von Costnitz und Basel auf eine Superiorität über die päpstliche Gewalt zu erneuern. In den Acclamationen, mit denen die Sitzungen geschlossen wurs

<sup>1.</sup> Pallavicini 24, 8, 5.

<sup>2.</sup> Sessio XXV, c. 21.

Pius IV. Spätere Sitzungen des trid. Concil. 349 ben, — von Cardinal Guise verfaßt, — wurde das allge-

meine Bisthum des Papstes noch besonders anerkannt.

Glücklich war es bemnach gelungen. Das Concilium, so heftig gefordert, so lange vermieden, zwei Mal aufgelöst, von so vielen Stürmen der Welt erschüttert, bei der dritten Versammlung aufs neue voll von Gefahr, war in allgemeiner Eintracht der katholischen Welt beendigt. Wan des greift es, wenn die Prälaten, als sie am 4ten Dezember 1563 zum letzten Mal beisammen waren, von Rührung und Freude ergriffen wurden. Auch die bisherigen Gegner wünschsten einander Glück: in vielen Augen dieser alten Männer sah man Thränen.

Hatte nun aber so viel Beugsamkeit und politische Sewandtheit, wie wir bemerkten, dazu gehört um zu diessem Resultat zu gelangen, so könnte man fragen, ob nicht hiedurch das Concilium auch wieder an seiner Wirksamkeit nothwendig verloren habe.

Wenn nicht unter allen Concilien überhaupt, auf jeden Fall unter denen der neuern Jahrhunderte bleibt das trisdentinische immer das wichtigste.

In zwei großen Momenten brängt sich seine Bebeutung zusammen.

In dem ersten, den wir früher berührten, während des schmalkaldischen Krieges, sonderte sich das Dogma nach mancherlei Schwankungen auf immer von den protestantischen Meinungen ab. Aus der Lehre von der Rechtsertigung, wie man sie damals aufstellte, erhob sich alsdann das ganze Spstem der katholischen Dogmatik, wie es noch heut zu Tage behauptet wird.

350 Buch III. Die Papfte um d. Mitte d. 16 Jahrh.

In dem zweiten, den wir zuletzt betrachteten, nach den Conferenzen Morones mit dem Kaiser, im Sommer und Herbst des Jahres 1563 ward die Hierarchie theoretisch durch die Decrete von der Priesterweihe, praktisch durch die Resormationsbeschlüsse auß neue begründet.

Höchst wichtig sind und bleiben diese Reformen.

Die Gläubigen wurden wieder unnachsichtiger Kirchensucht und im dringenden Falle dem Schwerte der Ercommunication unterworfen. Man gründete Seminarien und nahm Bedacht die jungen Seistlichen darin in strenger Zucht und Gottesfurcht aufzuziehen. Die Pfarren wurzden aufs neue regulirt, Verwaltung des Sacraments und Predigt in sesse Ordnung gebracht, die Mitwirfung der Klostergeistlichen an bestimmte Gesetze gebunden. Den Bischösen wurden die Pflichten ihres Umtes, hauptsächlich die Beaussichtigung des Elerus, nach den verschiedenen Graden ihrer Weihen eingeschärft. Von großem Erfolg war es, daß die Vischöse durch ein besonderes Glaubensbekenntniß, welches sie unterschrieden und beschworen, sich seierlich zur Beobachtung der tridentinischen Decrete und zur Unterwürzsigseit gegen den Papst verpslichteten.

Nur war die Absicht, die anfangs allerdings auch bei dieser Kirchenversammlung Statt gehabt, die Macht des Papstes zu beschränken, damit nicht erreicht worden. Bielmehr gieng dieselbe sogar erweitert und geschärft aus dem Rampse hervor. Da sie das ausschließende Recht behielt die tridentinischen Beschlüsse zu interpretiren, so stand es immer bei ihr, die Normen des Glaubens und Lebens vorzusschreiben. Alle Fäden der hergestellten Disciplin liesen in Rom zusammen.

il:

øŁ

į.

Die katholische Kirche erkannte ihre Beschränkung an: auf die Griechen und den Orient nahm sie keinerlei Rückssicht mehr: den Protestantismus stieß sie mit unzähligen Anathemen von sich. In dem frühern Katholicismus war ein Element des Protestantismus einbegriffen: jetzt war es auf ewig ausgestoßen. Aber indem man sich beschränkte, concentrirte man seine Kraft und nahm sich in sich selber zusammen.

Nur durch Einverständniß und Übereinkunft mit den vornehmsten katholischen Fürsten, wie wir sahen, kam es so weit. In dieser Vereinigung mit dem Fürstenthume liegt eine der wichtigsten Bedingungen für die ganze spätere Entwickelung. Sie hat eine Analogie mit der Tendenz des Protestantismus, fürstliche und bischösliche Rechte zu vereinigen. Erst nach und nach bildete sie sich dei den Ratholisen aus. Allerdings begreift man, daß hierin auch zugleich eine Möglichkeit neuer Entzweiung liegt: zunächst aber war hievon nichts zu sürchten. In einer Provinz nach der andern recipirte man bereits die Beschlüsse der Versammlung. Eben dadurch ist Pius IV welthistorisch wichtig, daß er dieß bewirkte: er war der erste Papst der die Tendenz der Hierarchie, sich der fürstlichen Gewalt entgegenzusetzen, mit Bewußtseyn ausgab.

Mit dem Erfolg glaubte er nun allerdings das Werk seines Lebens vollendet zu haben. Es ist merkwürdig, daß mit der Beendigung des Conciliums die Spannung seiner Seele nachließ. Man glaubte zu bemerken, daß er den

352 Buch III. Die Papfte um d. Mitte d. 16 Jahrh.

Gottesbienst vernachläßige, daß er doch allzu gern gut esse und trinke, daß er sich in glänzendem Hoshalt, prächtigen Vesten, kostbaren Bauten allzu sehr gefalle. Die Eiserer nahmen einen Unterschied zwischen ihm und seinem Vorgänzengänger wahr, den sie laut beklagten.

Doch war hievon keine besondere Rückwirkung mehr zu erwarten. Es hatte sich eine Tendenz in dem Katholizeismus entwickelt, die nicht mehr zurückzudrängen noch einzuhalten war.

Ist einmal der Seist erweckt, so wird es unmöglich seyn ihm seine Bahnen vorzuzeichnen. Jede, auch eine geringfügige Abweichung dersenigen die ihn repräsentiren sollen, von seiner Regel, wird die auffallendsten Symptome hervorrusen.

Der Geist, der sich in der streng statholischen Richstung entwickelte, ward auf der Stelle diesem Papst selber gefährlich.

Es lebte ein gewisser Benedetto Accolti in Rom: kastholisch bis zur Schwärmerei, der immer viel von einem Seheimniß redete, das ihm von Sott anvertraut worden: er werde es eröffnen, und zum Beweise daß er die Wahrsheit spreche, vor dem versammelten Volke auf der Piazza Ras

1. Paolo Liepolo. Doppo che questo (il concilio) hebbe fine, liberato da una grande sollecitudine fattosi fermo e gagliardo nell'autorità sua, incominciò piu liberamente ad operare conforme alla sua inclinatione e pensieri: onde facilmente si conobbe in lui animo piu tosto da principe che attendesse solamente al fatto suo, che di pontefice che avesse rispetto al beneficio e salute degli altri. Bei Panvinius wird das nemiche bemerst.

Ravona, durch einen brennenden Scheiterhaufen unverletzt hindurchgehen.

X i

ij

Sein Geheimnis war, daß er voraus zu wissen meinte, in kurzem werde eine Vereinigung zwischen der griechischen und der römischen Kirche Statt sinden: diese vereinte kastholische Kirche werde sich die Türken und alle Abgefallene wieder unterwerfen: der Papst werde ein heiliger Menschssen, zur allgemeinen Monarchie gelangen und die einige vollkommene Serechtigkeit auf Erden einführen. Von diessem Sedanken war er bis zum Fanatismus erfüllt.

Run fand er aber, daß Pius IV, dessen weltliches Thun und Treiben von seinem Ideal unendlich weit entsfernt war, sich zu einem so großen Unternehmen nicht eigne. Benedetto Accolti meinte von Gott bestimmt zu senn, die Christenheit von diesem untauglichen Oberhaupt zu befreien.

Er faßte den Plan, den Papst selbst zu tödten. Er fand einen Sefährten, dem er die Belohnungen Sottes und des zukünftigen heiligen Monarchen zusicherte. Eines Lages machten sie sich auf. Schon sahen sie den Papst in der Mitte einer Procession herankommen: leicht zu erreichen, friedlich, ohne Verdacht noch Vertheidigung.

Accolti, statt auf ihn loszugehen, sieng an zu zittern und wechselte die Farbe. Die Umgebung eines Papstes hat etwas, was auf einen so fanatisch statholischen Menschen schlechterdings Eindruck machen muß. Der Papst gieng vorsiber.

Andere hatten indessen Accolti bemerkt. Der Gestährte den er gewonnen, des Namens Antonio Canossa, Papste. 23

354 Buch III. Die Papfte um b. Mitte b. 16 Jahrh.

war von keiner beharrlicheren Entschlossenheit: bald ließ er sich überreden, die Sache ein andermal aussühren zu wollen, bald sühlte er sich versucht sie selber anzuzeigen. Sie schwiegen nicht ganz. Endlich wurden sie sestgenommen und zum Tode verdammt.

Man sieht, welche Seister in dem bewegten Leben sich regten. So viel auch Pius IV für die Reconstruction der Kirche gethan, so gab es Viele, denen das bei weitem nicht genug war, und die noch ganz andere Entwürfe hegten.

## Pius V.

Es hatten aber die Anhänger der strengen Sesinnung sofort einen unerwarteten und großen Succes. Es ward ein Papst gewählt, den sie durchaus zu den Ihren zählen konnten: Pius V.

Ich will nicht die mehr oder minder zweiselhaften Berichte wiederholen, welche das Buch über die Consclaven und einige Geschichtschreiber jener Zeit über diese Wahl mittheilen. Wir haben ein Schreiben von Carl Borromeo, das uns hinreichende Ausklärung giebt. "Ich beschloß," sagt er darin, — und es ist gewiß daß er den größten Einfluß auf die Wahl gehabt hat, — "auf

<sup>1.</sup> Ich entnehme diese Notizen, die ich sonst nirgend fand, aus einem MS der Bibliothek Corsini zu Nom Nr. 674, unter dem Tistel: Antonio Canossa. Questo è il sommario della mia depositione per la qual causa io moro, quale si degnerà V. S. mandare alli miei s<sup>ri</sup> padre et madre. — Pius starb 9 Dezember 1565.

1 1

18

nichts so sehr zu sehen wie auf die Religion und den Da mir die Frömmigkeit, Unbescholtenheit und heilige Gesinnung des Cardinal von Alessandria — nachher Pius V — bekannt waren, so glaubte ich, daß die christliche Republik von ihm am besten verwaltet werden könne, und widmete ihm meine ganze Bemühung." 1 einem Mann einer so vollkommen geistlichen Gefinnung, wie Carl Borromeo war, läßt sich ohnehin keine andere Philipp II, von seinem Gesandten Rücksicht erwarten. nemlichen Cardinal gewonnen, hat dem Borromeo ausbrücklich für seinen Antheil an dieser Wahl gebankt. 2 Gerade eines solchen Mannes glaubte man zu Die Anhänger Pauls IV, die sich bisher doch bedürfen. immer still gehalten, priesen sich glücklich. Wir haben Briefe von ihnen übrig. "Nach Rom, nach Rom," schrieb einer dem andern, "kommt zuversichtlich, ohne Verzug, aber mit aller Bescheidenheit: Gott hat uns Paul IV wieder auferweckt."

Michele Shislieri — nunmehr Pius V — von ge-

<sup>1.</sup> Clis Borromeus Henrico Cli Infanti Portugalliae Romae d. 26 Febr. 1566. Glussiani Vita C. Borromei p. 62. Bergi. Ripamonti Historia urbis Mediolani lib. XII, p. 814.

<sup>2.</sup> Ich sinde dieß in einem Dispaccio di Soranzo ambre in Spagna. Non essendo conosciute le qualità di S. Sà da questo Sermo re, mentre era in cardinalato, il detto commendator (Luigi Requesens Comm. maggior) sempre lo laudò molto, predicando questo soggetto esser degno del pontificato, con il che S. M. si mosse a dargli ordine che con ogni suo potere li desse savore. Piemit fasse Geschichtchen, das Ostrocchi in den Ansmerfungen zu dem Giussano p. 219 erzählt, von selbst weg. Die Wahl 8 Januar 1566.

ringer Herkunft, zu Bosco unfern Alessándria im Jahre 1504 geboren, gieng bereits in seinem vierzehnten Jahre in ein Dominicanerkloster. Er ergab sich da mit Leib und Seele der monchischen Armuth und Frommigkeit, die sein Orden von ihm forderte. Von seinen Almosen behielt er nicht so viel für sich um sich davon einen Man= tel machen zu lassen: gegen die Hitze des Sommers fand er, das beste Mittel sen wenig zu genießen: obwohl Beichtvater eines Governators von Mailand, reiste er doch immer zu Fuß und seinen Sack auf dem Rücken. Lehrte er, so that er es mit Präcifion und Wohlwollen: hatte er ein Kloster als Prior zu verwalten, so war er strenge und sparsam: mehr als eines hat er von Schulden frei Seine Entwickelung fiel in die Jahre, in des nen auch in Italien die bisherige Lehre mit den protestantischen Regungen kämpfte. Er nahm für die Strenge deralten Lehre Partei: von 30 Streitsätzen, die er 1543 in Parma verfocht, bezogen sich die meisten auf die Autorität bes römischen Papstes, und waren den neuen Reis nungen entgegengesetzt. Gar bald übertrug man ihm bas Amt eines Inquisitors. Gerade in Orten von besonderer Gefahr, in Como und Bergamo, wo der Verkehr mit Schweizern und Deutschen nicht vermieden werden konnte,

<sup>1.</sup> Paolo Tiepolo Relazione di Roma in tempo di Pio IV et V. In Bergamo li su levato per sorza dalle prigioni del monastero di S. Domenico, dove allora si solevano mettere i rei, un principale heretico, nominato Giorgio Mondaga (noch ein Name sur das Berzeichnis der italienischen Protestanten) con gran pencolo suo e de' frati. Nella medesima città poi travagliò assai per sormare il processo contra il vescovo allora di Bergamo.

1

no i

11.

H

ΠĪ

M.

\*

1

1

1

3

im Baltellin, das unter Graubunden stand, hatte er es zu Er bewies darin die Hartnäckigkeit und den Muth eines Eiferers. Zuweilen ist er bei seinem Eintritt in Como mit Steinwürfen empfangen worden: oft hat er, um nur sein Leben zu retten, des Machts sich in Bauerhütten verbergen, wie ein Flüchtling zu entkommen suchen muffen: doch ließ er sich keine Gefahr irre machen: der Graf della Trinita drobte, ihn in einen Brunnen werfen zu laffen: er entgegnete, es wird geschehen was Gott will. So war auch er in den Kampf der geistigen und politis schen Kräfte verflochten, der damals Italien bewegte. die Richtung, der er sich zugewandt, den Sieg davon trug, so kam er mit ihr empor. Er wurde Commissarius der Inquisition in Nom: gar bald sagte Paul IV, Fra Michele sen ein großer Diener Gottes und hoher Ehren werth: er ernannte ihn zum Bischof von Nepi — benn er wolle ihm eine Rette an den Fuß legen, damit er nicht kunftig einmal sich in die Ruhe eines Klosters zurückziehe, 1 — und 1557 zum Cardinal. Shislieri hielt sich auch in dieser neuen Würde strenge, arm und anspruchlos: er sagte seis nen Sausgenoffen, sie mußten glauben, daß sie in einem Rloster wohnten. Er lebte nur seinen Andachtsübungen und der Inquisition.

In einem Manne von dieser Gesinnung glaubte nun Vorromeo, Philipp II, die gesammte strengere Partei, das

<sup>1.</sup> Catena, Vita di Pio V, aus dem wir hier die meisten Notizen entnommen, hat auch diese. Pius V erzählte es den venezianischen Botschaftern selbst, wie diese — Mich. Suriano, Paul Tiepolo 2 October 1568 — berichten.

358 Buch III. Die Papfte um d. Mitte d. 16 Jahrh.

Heil der Kirche zu sehen. Die römischen Bürger waren vielleicht nicht so zufrieden. Pius V erfuhr es: er sagte: "desto mehr sollen sie mich beklagen wenn ich todt bin."

Er lebte auch als Papst in der ganzen Strenge seis nes Mönchthums: er hielt die Fasten in ihrem vollen-Umfange, unnachläßlich: er erlaubte sich kein Kleid von feinerem Zeuch: 1 oft las er, alle Tage borte er Meffe; doch sorgte er dafür, daß die geistlichen Übungen ihn nicht an den öffentlichen Geschäften hinderten: er hielt keine Sieste, mit dem frühesten war er auf. Wollte man zweifeln, ob sein geistlicher Ernst in ihm einen tieferen Srund gehabt, so möchte dafür ein Beweis senn, daß er fand, das Papstthum sen ihm zur Frömmigkeit nicht förderlich: zum Heile der Seele, die Glorie des Paradieses zu erlangen, trage es nicht bei: er meinte, diese Last würde ihm ohne bas Gebet unerträglich sepn. Das Glück einer inbrunstigen Undacht, das einzige, beffen er fähig war, einer Andacht die ihn oft bis zu Thränen rührte, und von der er mit der Überzeugung aufstand, er sen erhört, blieb ihm bis an sein Ende gewährt. Das Volk war hingerissen, wenn es ihn in den Processionen sah, barfuß und ohne Ropfbebeckung, mit dem reinen Ausbruck einer ungeheuchelten Frömmigkeit im Gesicht, mit langem schneeweis ßem Bart: sie meinten, einen so frommen Papst habe es noch niemals gegeben: sie erzählten sich, sein bloßer Anblick habe Protestanten bekehrt. Auch war Pius gütig

<sup>1.</sup> Catena. Liepolo: Nè mai ha lasciato la camisia di rassa, che come frate incominciò di portare. Fa le orationi divotissimamente et alcune volte colle lacrime.

und leutselig: mit seinen ältern Dienern gieng er auf das vertraulichste um. Wie schön begegnete er jenem Grafen della Trinita, der nun einmal als Gesandter zu ihm geschickt wurde. "Sehet da," sagte er ihm, als er ihn erkannte, "so hilft Gott den Unschuldigen:" sonst ließ er es ihn nicht empfinden. Mildthätig war er von jeher: er hatte eine Liste von den Dürstigen in Rom, die er regelmäßig nach ihrem Stand unterstüßen ließ.

Demüthig, hingegeben, kindlich sind Naturen dieser Art: — so wie sie aber gereizt und beleidigt werden, erheben sie sich zu heftigem Eiser, unerbittlichem Jorn. Ihre Gesinnung sehen sie als eine Pflicht, eine höchste Pflicht an, deren Nichterfüllung sie entrüstet und empört.

Pius V war sich bewußt, daß er immer die gerade Straße gewandelt. Daß ihn diese bis zum Papstthum gessührt hatte, erfüllte ihn mit einem Selbswertrauen, welches ihn vollends über jede Rücksicht erhob.

In seinen Meinungen war er äußerst hartnäckig. Man sand daß ihn auch die besten Gründe von denselben nicht zurückbringen konnten. Leicht suhr er bei dem Widerspruch auf: er ward roth im Gesicht, und bediente sich der hefstigsten Ausdrücke. \text{\textsuper} Da er nun von den Geschäften der Welt und des Staates wenig verstand, und sich vielmehr

I. Informatione di Pio V (Bibl. Ambrosiana su Mailand F. D. 181). La Sà S. naturalmente è gioviale e piacevole, se ben per accidente pare di altra dispositione, e di qui viene che volontieri onestamente ragiona con Mr Cirillo suo maestro di casa, il quale con le sue piacevolezze essendo huomo destro et accorto diletta S. Beatitudine e sempre profitta a se stesso et altri.

360 Buch III. Die Papste um d. Mitte d. 16 Jahrh. von den Nebenumständen auf eine oder die andere Weise afficiren ließ, so war es überaus schwer mit ihm fertig zu werden.

In persönlichen Verhältnissen ließ er sich zwar nicht gleich von dem ersten Eindruck bestimmen: hielt er aber Iemand einmal für gut oder für böse, so konnte ihn darin nichts weiter irre machen. <sup>1</sup> Allemal jedoch glaubte er eher daß man sich verschlechtere, als daß man sich bessere: die meisten Wenschen waren ihm verdächtig.

Man bemerkte, daß er die Eriminalsentenzen niemals milberte: er hätte vielmehr in der Regel gewünscht, sie wäsen noch schärfer ausgefallen.

Es war ihm nicht genug, daß die Inquisition die neuen Verbrechen bestrafte: die alten von zehn und zwanzig Jahren ließ er nachforschen.

Sab es einen Ort wo weniger Strafen verhängt wurs ben, so hielt er ihn darum nicht für rein: er schrieb es der Nachlässigkeit der Behörden zu.

Man höre, mit welcher Schärfe er auf die Handhas bung der Kirchenzucht drang. "Wir verdieten", heißt es in einer seiner Bullen, "jedem Arzt, der zu einem bettläsgerigen Kranken gerusen wird, denselben länger als drei Tage zu besuchen, wosern er nicht alsdann eine Bescheisnigung erhält, daß der Kranke seine Sünden auß neue gebeichtet habe." <sup>2</sup> Eine andere setz Strasen für Ents

<sup>1.</sup> Informatione di Pio V. E piu difficultoso di lasciar la cattiva impressione che la buona, e massimamente di quelle persone che non ha in pratica.

<sup>2.</sup> Supra gregem dominicum. Bull. IV, II, p. 281.

weihung des Sonntags und Gotteslästerungen sest. Bei den Vornehmeren sind es Geldstrafen. "Ein gemeiner Mann aber, welcher nicht bezahlen kann, soll bei dem ersten Male einen Tag über vor den Kirchthüren stehen, die Hände auf den Rücken gebunden: beim zweiten soll er durch die Stadt gegeiselt werden: beim dritten Male wird man ihm die Zunge durchbohren und ihn auf die Galeeren schicken."

So ist der Styl seiner Verordnungen überhaupt: wie oft hat man ihm sagen müssen, er habe es nicht mit Engeln, sondern mit Menschen zu thun.

Die setzt so dringende Rücksicht auf die weltlichen Gewalten hielt ihn hierin nicht auf: die Bulle In Coena Domini, über welche sich die Fürsten von seher beklagt, ließ er nicht allein aufs neue verkündigen, er schärfte sie auch mit einigen besondern Zusätzen: ganz im Allgemeinen schien er darin den Regierungen das Necht abzusprechen neue Abgaben aufzulegen.

Es versteht sich, daß auf so gewaltige Eingriffe auch Rückwirkungen erfolgten. Nicht allein, daß die Forderuns gen niemals befriedigt werden können die ein Mensch von dieser Strenge an die Welt machen zu dürfen glaubt: es zeigte sich auch ein absichtlicher Widerstand: unzählige Mißbelligkeiten entstanden. So devot Philipp II auch war, so hat er doch den Papst einmal erinnern lassen, er möge nicht

<sup>1.</sup> In den Informationi politiche XII sindet sich z. E. eine Epistola a N. S. Pio V nella quale si esorta S. S. tolerare gli E-brei et le corteggiane, von einem gewissen Bertano, die darauf hinausläuft. Die Caporionen baten den Papst wenigstens um die letzte Toleranz. Der Papst antwortete, er wolle lieber Nom verlassen als durch die Finger sehen.

362 Huch III. Die Papste um d. Mitte d. 16 Jahrh. erproben was ein aufs Außerste gebrachter Fürst zu thun vermöge.

Auf das tiefste empfand das der Papst seinerseits wieber. Oft fühlte er sich unglücklich in seiner Würde. Er sagte, er sen müde zu leben: da er ohne Rücksicht versahre, habe er sich Feinde gemacht: seit er Papst sen, erlebe er lauter Unannehmlichkeiten und Verfolgungen.

Allein wie dem auch sen, und obwohl es Plus V so wenig wie ein anderer Mensch zu voller Befriedigung und Genugthuung brachte, so ist doch gewiß, daß seine Haltung und Sinnesweise einen unermeßlichen Einstuß auf seine Zeitgenossen und die ganze Entwickelung seiner Kirche ausgeübt hat. Nachdem so viel geschehen um eine geistlichere Tendenz hervorzurusen, zu befördern, nachdem so viele Beschlüsse gesaßt worden um dieselbe zu allgemeiner Herrschaft zu erheben, gehörte ein Papst wie dieser dazu, damit sie allenthalben nicht allein verkündigt, sondern auch ins Leben gesührt würde: sein Eiser, so wie sein Beispiel war dazu unendlich wirksam.

Man sah die so oft besprochene Resormation des Hoses, wenn auch nicht in den Formen welche man vorgeschlagen, aber in der That eintreten. Die Ausgaben der päpstlichen Haushaltung wurden ungemein beschränkt: Pius V bedurste wenig sür sich, und oft hat er gesagt, "wer regieren wolle, müsse mit sich selber ansangen." Seine Diener, welche ihm, wie er glaubte, ohne Hossnung auf Belohnung, bloß aus Liebe, sein ganzes Leben treu geblieben, versorgte er wohl nicht ohne Freigebigkeit, doch seine Angehörigen hielt er mehr in Schranken als irgend ein

ļ.

t

¢

Papst vor ihm. Den Reffen, Bonelli, den er nur darum zum Cardinal gemacht, weil man ihm sagte, es gehöre dieß zu einem vertraulicheren Verhältniß mit den Fürsten, stattete er mäßig aus: als berselbe einst seinen Vater nach Rom kommen ließ, nöthigte er diesen in derselben Racht, in derselben Stunde die Stadt wieder zu verlassen: seine übrigen Verwandten wollte er nie über den Mittelstand hinaus erheben, und webe bem, ber sich auf irgend einem Bergehen, selbst nur auf einer Lüge betreten ließ, er hätte ihm nie verziehen, er jagte ihn ohne Gnade von sich. Wie weit war man da von einer Begünstigung der Res poten entfernt, wie sie seit Jahrhunderten einen so bedeus tenden Theil der päpstlichen Geschichte ausgemacht hatte. Durch eine seiner ernstlichsten Bullen verbot Pius für die Zukunft jede Belehnung mit irgend einer Bestsung der römischen Kirche, unter welchem Titel und Vorwand es auch sep: er erklärte diejenigen im Voraus in Bann, die dazu auch nur rathen würden: von allen Cardinälen ließ er diese seine Satzung unterschreiben. 1 In der Abstellung der Miss bräuche fuhr er eifrig fort: von ihm sah man wenig Dispensationen, noch weniger Compositionen: den Ablaß, den die Vorfahren gegeben, hat er oft beschränkt. Seinem Ses neralauditor trug er auf, wider alle Erzbischöfe und Bischöfe die in ihren Diöcesen nicht residiren würden, ohne weiteres zu procediren, und ihm Vortrag zu machen, damit er zur Entsetzung der Ungehorsamen schreite. 2 Allen Pfarrern

<sup>1.</sup> Prohibitio alienandi et infeudandi civitates et loca S. R. E. Admonet nos: 1567 29 Mart.

<sup>2.</sup> Cum alias: 1566 10 Junii. Bull. IV, II, 303.

364 Buch III. Die Papste um d. Mitte d. 16 Jahrh.

gebietet er, bei schwerer Strase, bei ihren Pfarrkirchen auszuhalten und den Dienst Gottes zu versehen: er widerruft die Dispensationen, die sich darüber erhalten haben möchten. Die Ordnung der Röster suchte er nicht minder eistig herzustellen. Er bestätigte ihnen aus der einen Seite ihre Exemtionen von Auslagen und andern Lasten, z. B. von Einquartirung: er wollte sie in ihrer Ruhe nicht stören lassen: aber er verbot den Mönchen zugleich, ohne die Erlaubnis und die Prüfung des Bischoss Beichte zu hören: jeder neue Bischof solle die Prüfung wiederholen können. <sup>2</sup> Er verordnete die strengste Clausur, auch der Nonnen. Richt immer hat man das gelobt. Man beklagte sich, daß er zu strengeren Regeln nöthige, als zu denen man sich sels der verpflichtet habe: einige geriethen in eine Art von Verzyweislung, andere entssohen. <sup>2</sup>

Alle diese Dinge setzte er nun zuerst in Rom und dem Kirchenstaate durch. Die weltlichen Behörden verspslichtet er so gut wie die geistlichen zur Handhabung seisner geistlichen Anordnungen. <sup>4</sup> Er selbst sorgte indeß für eine starke und parteilose Handhabung der Gerechtigkeit. <sup>5</sup>

- 1. Cupientes: 1568 8 Julii. Ib. IV, III, 24.
- 2. Romani: 1571 6 Aug. Ib. IV, III, 177.
- 3. Liepolo: Spesse volte nel dar rimedio a qualche disordine incorre in un'altro maggiore, procedendo massimamente per via degli estremi.
  - 4. Bull. IV, III, 284.
- 5. Informatione delle qualità di Pio V e delle cose che da quelle dependono. (Bibl. zu Berlin.) Nel conferire le gratie non si cura delle circonstanze, secondo che alle volte sarebbe necessario per qualsivoglia rispetto considerabile, nè a requisition d'alcuno la giustitia si ha punto alterata, ancora che sia

Er ermahnte nicht allein die Magistratspersonen noch bessonders dazu: jeden letzten Mittwoch des Monats hielt er eine öffentliche Sitzung mit den Cardinälen, wo ein Jeder seine Beschwerden über die Gerichte vortragen konnte. Auch sonst war er unermüdlich Audienz zu geben. Von früh an saß er auf seinem Stuhl: Jedermann ward vorgelassen. In der That hatte dieser Eiser eine totale Resorm des römisschen Wesens zu Folge. "Zu Rom", sagt Paul Tiepolo, "geht es jetzt auf eine andere als die bisher übliche Weise her. Die Wenschen sind um vieles besser geworden, oder wenigstens haben sie diesen Anschein."

Mehr ober minder geschah etwas Ühnliches in ganz. Italien. Allenthalben ward mit der Verkündigung der Descrete des Conciliums auch die Kirchenzucht geschärft: dem Papst ward ein Sehorsam geleistet, wie ihn lange keiner von seinen Vorgängern genossen hatte.

Herzog Cosimo von Florenz trug kein Bedenken ihm die Angeschuldigten der Inquisition auszuliesern. Carnessecchi, noch einer von jenen Literaten, die an den ersten Regungen des Protestantismus in Italien Theil genommen, war disher immer glücklich durchgekommen: jest versmochte ihn weder sein persönliches Ansehen, noch die Resputation seiner Familie, noch die Verbindung, in der er mit dem regierenden Hause selber stand, länger zu schützen: in Banden ward er der römischen Inquisition überliesert,

senza dar scandalo e con esempio d'altri pontesici potesse sare. Soriano sindet, er erweise feine Gnade obne Ermahnung: il che mi parse proprio il stilo de' consessori, che sanno una gran riprensione al penitente, quando sono per assolverlo.

umb mußte ben Tod im Feuer erleiden. Lessimo war dem Papst vollkommen ergeben. Er unterstützte ihn in allen seinen Unternehmungen und gestand ihm seine geist-lichen Forderungen ohne weiteres zu. Der Papst sühlte sich bewogen, ihn dagegen zum Großherzog von Toscana zu ernennen und zu frönen. Das Necht des heiligen Stuhls zu einer solchen Maaßregel war höchst zweiselhaft: die Sitten des Fürsten gaben gerechten Anstoß: aber die Ergebenheit die er dem heiligen Stuhl bewies, die strengen kirchlichen Einrichtungen die er in seinem Lande eins führte, erschienen dem Papst als ein Verdienst über alle Berdienste.

Die alten Segner ber Medici, die Farnesen, wetteisersten mit ihnen in dieser Richtung: auch Ottavio Farnese machte sich eine Ehre daraus, die Besehle des Papstes auf den ersten Wink in Aussührung zu bringen.

Richt ganz so gut stand Pius mit den Venezianern. Sie waren weder so seindselig gegen die Türken, noch so nachsichtig gegen die Rösser, oder der Inquisition so zugethan, wie er es gewünscht hätte. Doch hütete er sich wohl sich mit ihnen zu entzweien. Er fand, "die Republik sen auf den Glauben gegründet, sie habe sich immer katholisch gehalten: von der Überschwemmung der Bardaren sen sie allein frei geblieben: die Ehre von Italien beruhe auf ihr:" er erklärte, er liebe sie. Auch gaben ihm die Venezianer mehr nach als irgend einem andern Papst. Was sie sonst nie gethan hätten, — den armen Guido Zanetti von Fano, der seiner religiösen Weinungen wegen

1. 1567. Cantini: Vita di Cosimo p. 458.

1

in Untersuchung gerathen und nach Padua geflüchtet war, lieferten sie ihm and. In ihrem städtischen Clerus, der sich schon seit geraumer Zeit um die kirchlichen Verordnungen wenig gekümmert, machten sie ziemlich gute Ordnung. Aber siberdieß war ihnen auf dem sesten Lande die Kirche von Verona durch J. Watteo Giberti auf das tresslichste eingerichtet worden. An seinem Beispiel hat man zu zeizgen versucht, wie ein wahrer Vischof leben müsse: \(^1\) seine Einrichtungen haben in der ganzen katholischen Welt zum Ruster gedient: das tridentinische Concilium hat eine und die andere aufgenommen. Carl Vorromeo ließ sich sein Visldniß malen, um sich fortwährend an seinen Vorgang zu erinnern.

Einen noch größern Einfluß aber hatte Earl Borromeo selbst. Bei den mancherlei Würden und Umtern die er besaß — er war unter andern Großpenitenziere, — als das Oberhaupt der Cardinäle die sein Pheim gewählt, hätte er in Rom eine glänzende Stellung einnehmen können: aber er gab alles auf, er schlug alles aus, um sich in seinem Erzbisthum Mailand den kirchlichen Pflichten zu widmen. Er that dieß mit ungemeiner Anstrengung, ja mit Leidenschaft. In allen Nichtungen bereiste er sortwährend seine Diöces: es gab in derseiben keinen Ort, den er nicht zwei, drei Mal besucht hätte: in das höchste Gebirge, in die entlegensten Thäler versügte er sich. In

<sup>1.</sup> Petri Francisci Zini, boni pastoris exemplum ac specimen singulare ex Jo. Matthaeo Giberto episcopo expressum atque propositum. Geschrieben 1556 und ursprünglich für England bestimmt. Opera Giberti p. 252.

der Regel war ihm schon ein Visitator vorausgegangen und er hatte dessen Bericht bei sich: er untersuchte nun alles mit eigenen Augen: er verhängte die Strafen, setzte die Verbesserungen fest. 1 Zu ähnlichem Verfahren leitete er seine Geistlichkeit an: sechs Provinzialconcilien find uns ter seinem Vorsitz gehalten worden. Aber überdieß war er in eigenen kirchlichen Functionen unermüblich. Er predigte und las Messe: ganze Tage lang theilte er das Abendmahl aus, ordinirte Priester, kleibete Klosterfrauen ein, weihete Altäre. Einen Altar zu weihen, forberte eine Ceremonie von acht Stunden: man rechnet 300 die er nach und nach geweihet hat. Viele seiner Einrichtungen sind freilich wohl sehr äußerlich: sie gehen besonders auf herstellung der Gebäube, Übereinstimmung bes Ritus, Aufstellung und Berehrung ber Hostie. Die Hauptsache ist die strenge Disciplin, in der er die Geistlichkeit zusammennimmt, in der dieser hinwiederum die Gemeinden unterworfen werden. Sehr wohl kannte er die Mittel seinen Anordnungen Eingang zu verschaffen. In den schweizerischen Gebieten besuchte er die Stätten der ältesten Verehrung, theilte Ges schenke in dem Volke aus, zog die Vornehmen zur Tafel. Dagegen wußte er auch ben Widerspenstigen wirksam zu Das Landvolk in Valcamonica wartete auf ihn, um von ihm gesegnet zu werden. Da es aber seit eis niger Zeit die Zehnten nicht zahlte, fuhr er vorüber, ohne die Sand zu bewegen, ohne Jemand anzusehen. Die Leute

wa:

<sup>1.</sup> Glussianus de vita et rebus gestis S. Caroli Borromaei Mediol. p. 112 ift über den "ritus visitationis" und alle diese Dinge sehr aussührlich.

waren entsetzt und bequemten sich die alte Pflicht zu leisten. ' Zuweilen fand er jedoch hartnäckigeren und erbits terten Widerstand. Daß er den Orden der humiliaten reformiren wollte, machte die Mitglieder, die nur hineingetreten waren um die Reichthümer desselben in ungebundenem Leben zu genießen, 2 in einem Grade mißvergnügt, daß sie ihrem Erzbischof nach dem Leben standen. Während er in seiner Capelle betete, ward auf ihn geschossen. Niemals aber war ihm etwas nüplicher als dieß Uttentat. Das Bolk hielt seine Rettung für ein Wunder und fieng von diesem Augenblick erst recht an ihn zu verehren. sein Eifer eben so rein und von irdischen Zwecken ungetrübt war wie beharrlich, da er auch in der Stunde der Gefahr, zur Zeit der Pest, eine unermüdliche Fürsorge für das Heil des Lebens und der Seelen seiner Pflegebefohles nen bewies, da er nichts als Hingebung und Frommigkeit an sich wahrnehmen ließ, so wuchs sein Einfluß von Tage zu Tage, und Mailand nahm eine ganz andere Gestalt "Wie soll ich dich preisen, schönste Stadt," ruft Sabriel Paleotto gegen das Ende der Verwaltung Bors romeos aus, "ich bewundere beine Heiligkeit und Religion: ein zweites Jerusalem sehe ich in dir." So be-

<sup>1.</sup> Ripamonte, Historia urbis Mediolani bei Graevius II, I, p. 864. Übrigens hat Nipamonte den ganzen zweiten Theil seiner Geschichte, lib. XI — XVII, dem Carl Borromeo geweiht.

<sup>2.</sup> Sie hatten zusammen 94 Häuser, von denen jedes hundert Menschen hätte ernähren können, doch waren die Mitglieder so wesnig zahlreich, daß nur ihrer zwei auf ein Haus kamen. Der Orzben ward aufgehoben, und seine Reichthümer kamen alsdann den Stiftungen Borromeos, auch den Jesuiten zu gute.

geisterte Ausrufungen können bei aller Weltlichkeit des mais ländischen Abels doch unmöglich ohne Grund gewesen sepn. Der Herzog von Savonen wünschte dem Erzbischof feier= lich Glück zu bem Erfolge seiner Bemühungen. Auch für die Zukunft suchte dieser nun seine Anordnungen festzu-Eine Congregation sollte die Gleichförmigkeit des Ritus behaupten; ein besonderer Orden der Gewidmeten, genannt Oblati, von regularen Clerifern, verpflichtete fich zu bem Dienste des Erzbischofs und seiner Rirche; Barnabiten empfiengen neue Regeln, und seitdem haben sie sich zuerst hier, bann allenthalben wo sie eingeführt wurden, die Bischöfe in ihrer Seelforge zu unterflüßen angelegen senn lassen. 1 Einrichtungen welche die römis schen im Kleinen wiederholen. Auch ein Collegium Helveticum zur Herstellung des Ratholicismus in der Schweiz ward zu Mailand errichtet, wie zu Rom ein Germanicum Das Ansehen des römischen Papstes für Deutschland. konnte badurch nur um so fester werden. Borromeo, der ein päpstliches Breve nie anders als mit unbedecktem Haupt in Empfang nahm, pflanzte die nemliche Ergebenheit seiner Rirche ein.

Indeß war Pius V auch in Neapel zu ungewohnstem Einfluß gelangt. Gleich am ersten Tage seines Ponstificats hatte er Tomaso Orfino da Foligno zu sich gerusfen und ihm eine reformirende Visitation der römischen Kirchen aufgetragen. Nachdem sie vollendet war, ernannte er denselben zum Vischof von Strongoli und schiefte ihn

<sup>1.</sup> Nipamonte 857. Er nennt die ersten Stifter Beccaria, Ferraria und Morigia. Siussano hat p. 442 die gewöhnlichen Namen.

in gleicher Absicht nach Reapel. Unter vielem Zulauf diesses devoten Volks vollzog Orfino seine Visitation in der Hauptstadt und in einem großen Theile des Königreichs.

Ši

14

į.

1

Ä

ľ

İ

Zwar hatte ber Papst in Neapel wie in Mailand nicht selten Streitigkeiten mit den königlichen Behörden. Der König beschwerte sich über die Bulle In Coena Domini: der Papst wollte von dem Exequatur regium nichts wissen; jenem thaten die geistlichen Behörden zu viel, diesem die königlichen zu wenig: zwischen den Vicekönigen und den Erzbischöfen gab es unaushörliche Reibungen. Um Hofe von Madrid war man, wie gesagt, oft von Herzen migvergnügt, und der Beichtvater des Königs beklagte sich laut. Indessen kam es doch zu keinem Ausbruch eines Migverständnisses. Beibe Fürsten maßen immer den Behörden, den Rathen des Andern die vornehmste Sie selber blieben persönlich in vertraulichem Verhältniß. Als Philipp II einmal krank war, erhob Pius V seine Hände und bat Gott, denselben von seiner Krankheit zu befreien: der alte Mann betete, Gott möge ihm einige Jahre abnehmen und sie bem König zulegen, an bessen Leben mehr gelegen sen als an bem seinigen.

Auch wurde Spanien sonst völlig in dem Sinne der kirchlichen Restauration regiert. Der König war einen Augenblick zweifelhaft gewesen, ob er die tridentinischen Beschlüsse ohne weiteres anerkennen solle oder nicht, und wenigstens hätte er die päpstliche Macht in dem Rechte, Zugeständnisse im Widerspruch mit denselben zu machen, gern beschränken mögen: — allein der geistliche Charakter seiner Monarchie stand sedem Versuch dieser Art entgegen:

er sah, daß er auch den Anschein einer ernstlicheren Diffe= renz mit dem römischen Stuhle vermeiden müffe, wofern er des Gehorsams gewiß bleiben wolle, den man ihm sel-Die Decrete des Conciliums wurden allent= ber leistete. halben abgekündigt und ihre Anordnungen eingeführt. Die streng = bogmatische Richtung nahm auch hier überhand. Carranza, Erzbischof von Toledo, der erste Geistliche des Landes, früher Mitglied des Conciliums von Trient, der neben Poole das Meiste zur Wiederherstellung des Ratholicismus in England unter Königin Maria beigetragen, durch so viele Titel erhaben, konnte bennoch der Inquisi= tion nicht entgehen. "Ich habe", sagt er, "nie etwas anders beabsichtigt als die Regerei zu bekämpfen: Gott hat mir in dieser Hinsicht beigestanden. Ich selber habe mehrere Irrgläubige bekehrt: die Körper einiger Häupter der Reger habe ich ausgraben und verbrennen lassen: Ras tholiken und Protestanten haben mich den ersten Vertheis diger des Glaubens genannt." Allein dieß so unzweifelhaft katholische Bezeigen half ihm alles nicht gegen die Inquisition. Man fand in seinen Werken 16 Artikel, in denen er sich den Meinungen der Protestanten, hauptsächlich in hinsicht der Justification, zu nähern schien. dem er in Spanien lange gefangen gehalten und mit dem Procest gequält worden war, brachte man ihn nach Rom: es schien eine große Gunst, ihn seinen persönlichen Feinden zu entreißen: doch konnte er auch hier zulett dem Verdammungsurtheil nicht entfliehen. 1

<sup>1.</sup> Llorente hat diesem Ereignis drei lange Capitel seiner Geschichte der Inquisition gewidmet. Histoire de l'inquisition III, 183-315.

Geschah dieß aber an einem so hochgestellten Manne, in einem so zweiselhaften Falle, so läßt sich erachten, wie wenig die Inquisition geneigt seyn konnte unleugbare Absweichungen an untergeordneten Personen zu dulden, wie sie allerdings hie und da auch in Spanien vorkamen. Die ganze Strenge, mit der man bisher die Reste südischer und muhamedanischer Meinungen versolgt hatte, kehrte man nun wider die protestantischen: es solgte Auto da Fe auf Auto da Fe: bis endlich seder Keim derselben erstickt war. Seit dem Jahre 1570 sinden wir sast nur noch Ausländer um des Protestantismus willen vor die Inquisition gezogen.

In Spanien begünstigte die Regierung die Jesuiten nicht. Man fand, es seyen meistens Juden Ehristen, nicht von dem rein spanischen Geblüt: man traute ihnen den Gedanken zu, sich für alle die Mißhandlungen, die ste erduldet, wohl auch einmal rächen zu wollen. In Portugal dagegen gelangten die Mitglieder dieses Ordens nur allzubald zu unumschränkter Gewalt: sie regierten das Reich im Namen des Königs Sebastian. Da sie auch in Rom, auch unter Pius V den größten Eredit hatten, so brauchten sie ihre Autorität in senem Lande nach den Gesichtspunkten der Eurie.

Und so beherrschte Pius V die beiden Halbinseln vollskommener als lange einer seiner Vorfahren: allenthalben traten die Tridentiner Anordnungen ins Leben: alle Bisschöfe schwuren auf die Professio sidei, welche einen Insbegriff der dogmatischen Satzungen des Conciliums ents

. 1. M'Erie, History of the progress and suppression of the reformation in Spain p. 336.

bekannt, in welchem dieselben hie und da noch weiter ausgebildet erscheinen: er abolirte alle Breviarien die nicht vom römischen Stuhl ausdrücklich gegeben oder über zweishundert Jahr lang eingeführt senen, und machte ein neues bekannt, nach den ältesten der Hauptkirchen von Rom entsworfen, von dem er wünschte daß es allenthalben eingesführt werde: er versehlte nicht, auch ein neues Missale "nach der Norm und dem Ritus der heiligen Väter" zu allgemeinem Gebrauch zu publiciren: die geistlichen Seminarien erfüllten sich: die Rlöster wurden wirklich reformirt: die Inquisition wachte mit erbarmungsloser Strenge über die Einheit und Unantastbarkeit des Glaubens.

Eben hiedurch ward nun aber zwischen alle diesen Ländern und Staaten eine enge Vereinigung gebildet. Es trug dazu unendlich bei, daß Frankreich, in innere Kriege gerathen, seine alte Feindseligkeit gegen Spanien entweder ausgab, oder doch nicht mehr so lebendig geltend machte. Die französischen Unruhen hatten auch noch eine andere Rückwirkung. Aus den Ereignissen einer Zeit tauchen immer einige allgemeine politische Überzeugungen auf, welche dann die Welt praktisch beherrschen. Die katholischen Fürssten glaubten inne zu werden, daß es einen Staat ins Verderben stürze, wenn er Veränderungen in der Keligion

<sup>1.</sup> Remotis iis quae aliena et incerta essent. — Quoniam nobis: 9 Julii 1568.

<sup>2.</sup> Collatis omnibus cum vetustissimis nostrae Vaticanae bibliothecae aliisque undique conquisitis emendatis atque incorruptis codicibus.

K

Ú

傲

ď

1

gestatte. Hatte Pius IV gesagt, die Kirche könne nicht fertig werden ohne die Fürsten, so waren jetzt die Fürsten überzeugt, auch für sie sen eine Vereinigung mit der Kirche unumgänglich nothwendig. Fortwährend predigte es ihnen Pius V. In der That erlebte er, diese südlich schristliche Welt sogar zu einer gemeinschaftlichen Unternehmung um sich vereinigt zu sehen.

Noch immer war die osmanische Macht in gewaltis gem Fortschritt: sie beherrschte das Mittelmeer: ihre Unternehmungen erst auf Malta, dann auf Eppern, zeigten, wie ernstlich sie eine Eroberung der bisher nicht bezwungenen Inseln beabsichtigte: von Ungarn und Griechenland aus bedrohte sie Italien. Es gelang Pius V, den fatholischen Fürsten diese Gefahr endlich einmal recht ein= leuchtend zu machen; bei dem Angriff auf Eppern entsprang in ihm der Gedanke eines Bundes berselben: den Benezianern auf ber einen, den Spaniern auf der andern Seite schlug er einen folchen vor. "Als ich die Erlaubs niß erhalten darüber zu unterhandeln, und sie ihm mittheilte," sagt der venezianische Gesandte, "erhob er seine Hände gegen den himmel und dankte Gott: er versprach, diesem Geschäfte seinen ganzen Geist und alle seine Ges danken zu widmen." Es kostete ihm unendliche Mühe, die Schwierigkeiten wegzuräumen die einer Vereinigung der

<sup>1.</sup> Soriano. Havuta la risolutione — andai subito alla audienza, benche era di notte et l'hora incommoda et S Sà travagliata per li accidenti seguiti quel giorno per la coronatione del duca di Fiorenza ed il protesto dell' ambasciatore Cesareo (bagegen): e communicata la commissione che haveva, S. Sà si allegrò tutta.

beiben Seemächte entgegenstanden: die übrigen Kräfte Italiens gesellte er ihnen zu: er selbst, obwohl er anfangs
weder Geld noch Schiffe noch Wassen hatte, sand doch
Mittel, auch päpstliche Galeeren zu der Flotte stoßen zu
lassen: an der Wahl des Ansührers Don Johann von
Östreich hatte er Antheil: dessen Ehrgeiz und Devotion
wußte er zugleich zu entstammen. Und so kam es zu dem
glücklichsten Schlachttag — bei Lepanto — den die Christen se gehalten. So sehr lebte der Papst in diesem Unternehmen, daß er an dem Tage der Schlacht in einer
Art von Entzückung den Sieg zu sehen meinte. Daß dies
ser ersochten ward, ersüllte ihn mit hohem Selbstvertrauen
und den kühnsten Entwürsen. In ein paar Jahren hosste
er die Osmanen ganz erniedrigt zu haben.

Nicht allein aber zu so unbedenklich ruhmwürdigen Unternehmungen benutte er seine Vermittelung. Seine Religiosität war von einer so ausschließenden und gebieteri= schen Art, daß er den andersgläubigen Christen den bit= tersten Haß widmete. Daß die Religion der Unschuld und der Demuth, daß wahre Frömmigkeit verfolge, welch ein Widerspruch! Pius V, hergekommen bei der Inquisition, in ihren Ideen alt geworben, fand barin keinen. Suchte er die Reste abweichender Regungen, die es in den katholischen Ländern gab, mit unermüdlichem Eifer zu vertilgen, so verfolgte er die eigentlichen, frei gewordenen oder noch im Rampf begriffenen Protestanten mit noch wilderem In-Den französischen Ratholiken kam er nicht allein grimm. selbst mit einer kleinen Kriegsmacht zu Hülfe: dem Anführer berselben, dem Grafen Santafiore, gab er die unerhörte

, i.i.

ľ

W

Ħ

7

ľ

Weisung, "keinen Hugenotten gefangen zu nehmen: jeden, ber ihm in die Hände falle, sofort zu tödten." Bei den niederländischen Unruhen schwankte Philipp II anfangs wie er die Provinzen zu behandeln habe: der Papst rieth ihm zu bewassneter Dazwischenkunft. Sein Grund war: wenn man ohne den Nachdruck der Wassen unterhandle, so empfange man Gesetze: habe man dagegen die Wassen in den Händen, so schreibe man deren vor. Er billigte die blutigen Maaßregeln des Alba: er schickte ihm dafür den geweiheten Hut und Degen. Es kann nicht bewiesen werden, daß er um die Vorbereitungen zu der Bartholomäusnacht gewußt habe: aber er hat Dinge begangen, die keinen Zweisel übrig lassen, daß er sie so gut wie sein Nachsolger gebilligt haben würde.

Welch eine Mischung von Einfachheit, Ebelmuth, perssönlicher Strenge, hingegebener Religiosität, und herber Ausschließung, bitterem Haß, blutiger Verfolgung.

In dieser Gesinnung lebte und starb Pius V. 2 Als er seinen Tod kommen sah, besuchte er noch einmal die sieben Kirchen, "um," wie er sagte, "von diesen heiligen Orten Abschied zu nehmen:" dreimal küßte er die letzten Stufen der Scala santa. Er hatte einst versprochen, zu einer Unternehmung gegen England nicht allein die Güter der Kirche, Kelche und Kreuze nicht ausgenommen, auszuwenden, sondern auch in Person zu erscheinen um sie

<sup>1.</sup> Catena, Vita di Pio V p. 85. Pio si dolse del conte che non havesse il comandamento di lui osservato d'ammazzar subito qualunque heretico gli fosse venuto alle mani.

<sup>2.</sup> Er farb 1 Mai 1572.

378 Buch III. Die Papfte um b. Mitte b. 16 Jahrh.

England verjagte Ratholiken dar; er sagte: er wünsche sein Blut für sie zu vergießen. Hauptsächlich sprach er von der Liga, zu deren glücklicher Fortsetzung er alles vordereitet hinterlasse: das letzte Geld das er ausgab war dafür bestimmt. Die Geister seiner Unternehmungen umsgaben ihn dis auf seinen letzten Augenblick. An ihrem glücklichen Fortgange zweiselte er nicht. Er meinte, Gott werde nöthigenfalls aus den Steinen den Mann erwecken, dessen man bedürfe.

Ward nun gleich sein Verlust mehr empfunden, als er selbst geglaubt hatte, so war doch eine Einheit gebildet, es war eine Macht vorhanden, deren innere Triebe die eingeschlagene Richtung behaupten mußten.

1. Informatione dell'infermità di Pio V. Havendo in sua stanza in una cassettina 13<sup>m</sup>· sc. per donare e fare elemosine di sua mano, due giorni avanti sua morte fece chiamare il depositario della camera e levarli, dicendo che sarieno boni per la lega.

## Viertes Buch.

Staat und Hof. Die Zeiten Gregors XIII und Sixtus V.

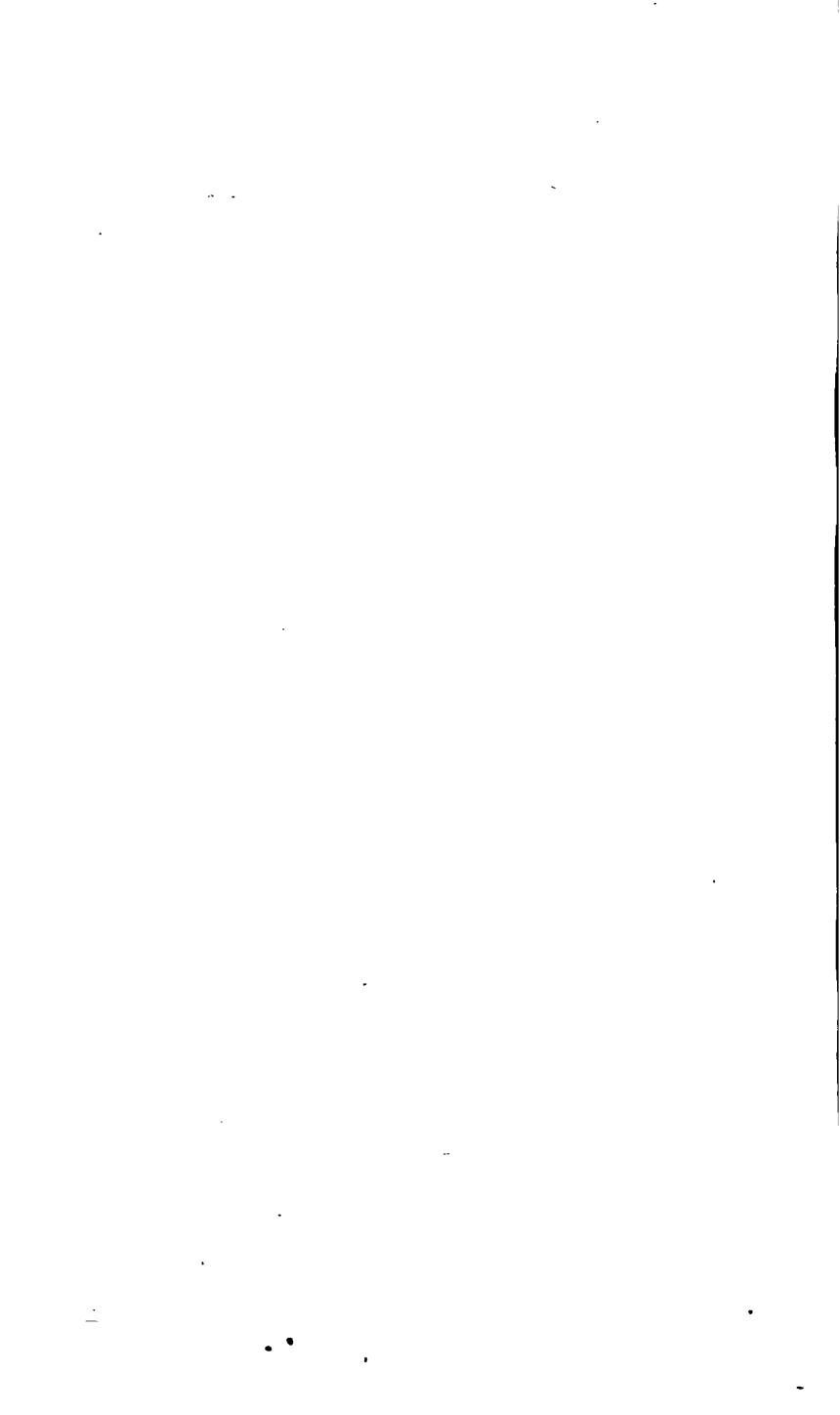

Mit verjüngter, neu zusammengenommener Kraft trat nunmehr der Katholicismus der protestantischen Welt entzgegen.

Wollte man sie im Sanzen mit einander vergleichen, so war der Katholicismus schon dadurch in ungemeinem Vortheil, daß er einen Mittelpunkt hatte, ein Oberhaupt, das seine Vewegungen nach allen Seiten hin leitete.

Nicht allein vermochte der Papst die Kräfte der übrigen katholischen Mächte zu gemeinschaftlichen Unstrengungen zu vereinigen: er hatte auch einen eigenen Staat, der stark genug war um etwas Wesentliches dazu beizutragen.

In einer neuen Bedeutung erscheint uns nunmehr der Kirchenstaat.

Er war gegründet worden, indem die Päpste ihre Sesschlechter zu fürstlicher Sewalt zu erheben, oder sich selbst ein überwiegendes Ansehen unter den Mächten der Welt, vornehmlich den italienischen Staaten zu verschaffen suchten. Weder das eine noch das andere hatten sie in dem Waaße erreicht, wie sie es gewünscht hätten: jest war es

auf immer unmöglich geworden diese Bestrebungen zu erneuern. Ein eigenes Gesetz verbot die Veräußerung kirchlicher Besitzthümer: allzu mächtig waren die Spanier in
Italien, als daß man noch mit ihnen hätte wetteisern dürfen. Dagegen ward der Staat nunmehr zu einer Stütze
für die geistliche Gewalt. Wit den sinanziellen Witteln
die er darbot, wurde er sür die allgemeine Entwickelung
wichtig. Ehe wir weiter gehen, ist es nothwendig, seine
Verwaltung, wie sie sich in dem Laufe des sechzehnten
Jahrhunderts allmählig ausbildete, näher ins Auge zu
fassen.

## Verwaltung des Kirchenstaates.

Ein wohlgelegenes, reiches, herrliches Gebiet war den Päpsten zu Theil geworden.

Die Relationen bes sechzehnten Jahrhunderts können nicht Worte genug sinden, um die Fruchtbarkeit desselben zu rühmen. Wie schöne Ebenen biete es um Bologna, durch ganz Romagna dar. Die Apenninen hinan versknüpfe es Anmuth und Fruchtbarkeit. "Wir reisten", sazen die venezianischen Sesandten von 1522, "von Racerata nach Tolentino durch das schönste Sesilde: Hügel und Ebenen voller Setreide: 30 Miglien weit wuchs nichts anderes: keinen Fußbreit Landes hätte man unbedaut sinden können: es schien unmöglich so viel Setreide einzusammeln, geschweige zu verdrauchen." Die Romagna brachte sährlich 40000 Stara Setreide mehr hervor, als sie selbst bedurste: es war große Rachstrage darnach: nachdem die

gebirgigen kandstriche von Urbino, Toscana und Bologna versorgt worden, führte man zuweilen noch 35000 Stara seewärts aus. Während von der Romagna und der Mark aus Benedig, 1 wurden an dem andern Meere, aus dem Gebiete von Viterbo und dem Patrimonium, in der Regel Genua, zuweilen sogar Neapel mit ihrem Bedürfniß versehen. In einer seiner Bullen vom Jahre 1566 preist Pius V die göttliche Snade, durch die es geschehen sen, daß Rom, welches in früheren Zeiten nicht ohne fremdes Getreide bestehen können, jetzt nicht allein daran Überfluß habe, sondern auch Nachbarn und Auswärtigen, zu Land und See, bessen oftmals aus seiner Campagna zuzuführen vermöge. 2 Im Jahre 1589 berechnet man die Getreides aussuhr des Kirchenstaates auf einen Werth von jährlich 500000 Sc. & Einzelne Landschaften waren noch durch besondere Producte berühmt: Perugia durch Hanf, Faenza

- 1. Baboer, Relatione 1591. Die Freundschaft von Romagna grunde sich auf die Einsicht, "quanto importa la vicinità di questa città per ben vendere per l'ordinario le loro biade, vini, frutti, guadi et altre cose, riportandone all'incontro boni danari."
- 2. Jurisdictio consulum artis agriculturae urbis 9 Sept. 1566. Bullar. Cocquel. IV, II, 314.
- 3. Siovanni Sritti, Relatione 1589. La Romagna e la Marca sola si mette che alcune volte abbia mandato fuori 60<sup>111</sup>. rubbia di grano e piu di 30<sup>22</sup>. di menudi. Il paese di Roma e lo stato di là dell'Alpi quasi ogni anno somministra il viver al paese di Genova et altri luoghi circonvicini: onde dell'uscita di grani e di biade dello stato ecclesiastico si tien per cosa certa che ogni anno entri in esso valsente di 500<sup>22</sup>. sc. almeno: nè all'incentro ha bisogno di cose di fuori se non di poco momento et in poca stima, che sono specierie e cose da vestirsi di nobili e persone principali.

burch Lein, Viterbo burch beibes, 'Cesena burch einen Wein, ben man verschisste, Rimini burch Öl, Bologna burch Waib, S. Lorenzo burch sein Manna, das Weingewächs von Montesiascone hatte Nuf in der ganzen Welt. In der Campagna fand man damals eine Sattung Pferde die den neapolitanischen nicht viel nachgab; nach Nettuno und Terracina hin hatte man die schönste Jagd, zumal von Ebern. Es sehlte nicht an sischreichen Seen; man besaß Salzwerke, Alaunwerke, Marmorbrüche: man schien alles in Fülle zu haben, was man sich nur zum Leben wünschen konnte.

Bon dem Verkehr der Welt war man denn auch mit nichten ausgeschlossen. Uncona hatte einen sehr blübenden Handel. "Es ist ein schöner Ort," sagen jene Gefandten von 1522, "voll von Kaufleuten, hauptsächlich Griechen und Türken: — es ward uns versichert, daß einige von ihnen im vorigen Jahre ein Geschäft von 500000 Duc. gemacht haben." Im Jahr 1549 finden wir daselbst 200 griechische Familien angesiedelt, die ihre eigene Kirche haben, alles Handelsleute. Der Hafen ist voll von les vantinischen Caravellen. Armenier, Türken, Florentiner, Lucchesen, Venezianer, Juden vom Orient und Occident Die Waaren, die man hier eintauschte, sind zugegen. bestanden in Seide, Wolle, Leder, Blei von Flandern, Der Luxus nahm zu: die Miethen der häuser Tuchen. waren im Steigen: man nahm Arzte und Schullehrer zahlreicher und zu höherer Besoldung an als bisher. 2

Noch

<sup>1.</sup> Voyage de Montaigne II, 488.

<sup>2.</sup> Saracini, Notizie istoriche della città d'Ancona. Roma 1675. p. 362.

Noch viel mehr aber als Regsamkeit und Handelsthätigkeit rühmt man uns die Tapferkeit der Einwohner des Kirchenstaates: zuweilen wird sie uns sogar nach ihrer mannigfaltigen Abstufung vorgestellt. Man findet die Peruginer wacker im Dienst: die Romagnolen tapfer, aber unvorsichtig: die Spoletiner voll von Kriegslisten: die Bolognesen muthig, und nur schwer in Mannszucht zu halten: die Marchianen zur Plünderung geneigt: die Faentis ner vor allem geeignet einen Ungriff auszuhalten und den Feind auf seinem Rückzug zu verfolgen: in der Ausführung schwieriger Manover schienen die Forlivesen, im Ges brauch der Lanze die Einwohner von Fermo den Vorzug zu verdienen. 1 "Das ganze Volk", sagt einer unserer Venezianer, "ist zum Kriege geschickt und wild von Ra-Sobald diese Menschen nur einmal ihre Heimath verlaffen haben, find fie zu jeder Kriegsthat, zu Belagerungen wie zu offener Schlacht zu brauchen: leicht ertragen sie die Mühseligkeiten des Feldzugs." 2 Noch ims mer bekam Venedig seine besten Truppen aus der Mark und aus Romagna: darum war die Freundschaft eines Herzogs von Urbino für die Republik so wichtig: immer finden wir Hauptleute aus diesen Gegenden in ihren Dien-Man sagte aber, es gebe hier Capitane für alle sten. Fürsten der Welt: man erinnerte daran, daß von hier die

<sup>1.</sup> Landi, Quaestiones Forcianae, Neapoli 1336: ein Buch voll guter und besonderer Notizen über den damaligen Zustand von Italien.

<sup>2.</sup> Soriano 1570: Quanto a soldati, è commune opinione che nello stato della chiesa siano i migliori di tutto il resto d'Italia, anzi d'Europa.

Compagnie des heiligen Georg ausgegangen sen, mit der Alberich von Barbiano die ausländischen Söldnerhausen ausgerottet und den Ruhm der italienischen Wassen ersneuert hatte: es sen noch der Stamm und Same der Menschen welche einst zur Gründung des römischen Reisches so viel beigetragen. I In neueren Zeiten hat sich ein so stark ausgesprochenes Lob weniger bewährt: doch soll der letzte Kriegsfürst der sich dieser Mannschaft außershalb ihrer Heimath bedient hat, ihnen vor den übrigen itaslienischen und einem guten Theil seiner französischen Trupspen unbedenklich den Vorzug zugestanden haben.

Alle diese reichen Landschaften und tapfern Bevölkerungen waren jetzt der friedlichen, geistlichen Sewalt des Papstes unterworfen: die Natur des Staates, die sich unter ihr entwickelte, haben wir uns nun in ihren Grundzügen zu vergegenwärtigen.

Er beruhte, wie der italienische Staat überhaupt, auf einer mehr oder minder durchgreifenden Beschränkung der municipalen Unabhängigkeit, welche sich im Laufe der Jahrshunderte ziemlich allenthalben ausgebildet hatte.

Roch während des funfzehnten Jahrhunderts empfiens gen die Prioren von Viterbo auf ihren steinernen Sizen vor der Thür des Stadthauses den Eid des Podesta, welscher ihnen von dem Papst oder seinem Stellvertreter zugessendet wurde.

<sup>1.</sup> Lorenzo Priuli, Relatione 1586. Lo stato pieno di viveri per darne anco a popoli vicini, pieno di huomini bellicosi: — er nennt die Genga, Carpagna, Malatesta. — Pareno tutti questi popoli nati et allevati nella militia. E molto presto si metteria insieme molto buona gente toccando il tamburo.

<sup>2.</sup> Feliciano Bussi, Istoria di Viterbo p. 59.

Als sich im Jahre 1463 die Stadt Fano dem päpstzlichen Stuhle unmittelbar unterwarf, machte sie zuvor ihre Bedingungen: nicht allein Unmittelbarkeit auf alle Zukunst, sondern auch das Recht ihren Podesta selbst zu erwählen ohne weitere Bestätigung, auf 20 Jahre Befreiung von allen neuen Lasten, den Vortheil von dem Salzverkauf und mehrere andere Berechtigungen bedang sie sich aus. 1

Selbst ein so gewaltsamer Herrscher wie Cesar Borsgia konnte es nicht umgehen, den Städten, aus welchen er seine Herrschaft zusammengesetzt, Privilegien zu gewähren. Der Stadt Sinigaglia trat er sogar Einkünste ab, die bisher dem Fürsten gehört hatten.

Wie viel mehr mußte Julius II dieß thun, dessen Ehrgeiz es war, als ein Befreier von der Tyrannei zu erscheinen. Die Peruginer erinnerte er selbst daran, daß er die blühenden Jahre seiner Jugend in ihren Mauern zugebracht habe. Als er den Baglione aus Perugia versdrängte, begnügte er sich die Ausgewanderten zurückzusühren, dem friedlichen Magistrat der Priori seine Macht zurückzugeben, die Prosessoren der Universität mit besseren Bessoldungen zu erfreuen: die alten Freiheiten tastete er nicht an. Noch lange nachher leistete diese Stadt nichts weiter als eine Recognition von ein paar tausend Ducaten: noch unter Clemens VII sinde ich eine Berechnung, wie viel Eruppen sie ins Feld stellen könne, gleich als wäre es eine völlig freie Commune.

<sup>1.</sup> Amiani, Memorie istoriche della città di Fano. T. II, p. 4.

<sup>2.</sup> Siena, Storia di Sinigaglia. App. n. VI.

<sup>3.</sup> Suriano, Relatione di Fiorenza 1533.

Eben so wenig ward Bologna untersocht. Es hat allezeit mit den Formen auch viele wesentliche Attribute municipaler Unabhängigkeit behauptet. Frei verwaltete es seine Einkünste: es hielt seine eigenen Truppen: der Legat des Papstes nahm eine Besoldung von der Stadt.

In dem venezianischen Kriege eroberte Julius II die Städte der Romagna. Er hat keine einzige an sich gesbracht ohne beschränkende Bedingungen einzugehen oder ohne bestimmte neue Vorrechte zu gewähren; auf die Caspitulationen die sie damals schlossen, sind sie später immer zurückgekommen. Das staatsrechtliche Verhältniß, in das sie traten, bezeichneten sie mit dem Titel der kirchlichen Freiheit.

Fassen wir den Staat, der auf diese Weise zusam= menkam, im Ganzen, so hat er eine große Uhnlichkeit mit dem venezianischen. In dem einen wie in dem ans dern war die Staatsgewalt bisher in den Händen der Communen gewesen, die in der Regel andere kleinere Gemeinheiten unterworfen hatten und beherrschten. Im Bes nezianischen begaben sich diese regierenden Municipalitäten, ohne darum ihre Unabhängigkeit in allen Stücken einzubugen, auf sehr genau bestimmte Bedingungen unter bie Herrschaft der Robili von Venedig. Im Kirchenstaat geriethen sie unter das Gemeinwesen der Curie. Denn ein Gemeinwesen, wie dort der Abel, bilbete hier der Hof. war die Würde der Prälatur während der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts noch selbst nicht für die be-

<sup>1.</sup> Nainaldus gebenkt dessen, aber sehr kurz. Über Navenna Hieronymi Rubei Historiarum Ravennatum lib. VIII, p. 660.

deutendsten Stellen unentbehrliches Erforderniß: es finden sich weltliche Vicelegaten in Perugia: in Romagna scheint es fast die Regel zu sepn, daß ein weltlicher Präsident die Verwaltung leitet: Laien erwarben zuweilen die größte Macht und ein unbedingtes Ansehen, wie unter Clemens VII Jacopo Salviati; aber einmal gehörten auch diese zu der Curie: sie waren Angehörige eines Papstes und hiedurch Mitglieder jener Corporation: sodann liebten die Städte weltliche Governatoren nicht: sie forderten selbst Prälaten: es schien ihnen ehrenvoller hohen Geistlichen zu gehorchen. Mit einem deutschen Fürstenthum und dessen ausgebildes tem ständischen Wesen verglichen, sieht ein italienisches auf den ersten Blick fast rechtlos aus. Aber in der That gab es auch hier eine bemerkenswerthe Gliederung mannigfaltiger Gerechtsame: der Robili einer Stadt der Staats gewalt gegenüber, der Cittadini in Bezug auf die Robili, der unterworfenen Communen gegen die vornehmste, der Bauern gegen die Stadt. Auffallend ist, daß es in Italien fast nirgends zu Provinzialberechtigungen kam. in dem Kirchenstaat wurden wohl Provinzialzusammenfünfte gehalten: man bezeichnet sie mit dem viel bedeutenden Ramen von Parlamenten; allein auf irgend eine Weise muß es den Sitten des Landes und dem italienis schen Charakter widersprochen haben ein solches Institut auszubilden: zu einer nachhaltigen Wirksamkeit sind sie niemals gelangt.

Hätte sich aber auch nur die municipale Verfassung vollkommen entwickelt, wie sie dazu die Möglichkeit hatte und auf dem Wege zu seyn schien, so würde sie, bei der

Beschränkung ber Staatsgewalt auf der einen, den positiven Rechten und der großen Macht der Communen auf der andern Seite und der Menge einzelner Privilegien, das Prinzip der Stabilität — ein durch besondere Berechtigunsgen und gegenseitige Beschränkung sixirtes Staatswesen — auf das stärkste dargestellt haben.

In dem Venezianischen ist man sehr weit darin gefommen: um vieles weniger in dem Kirchenstgat.

Es liegt das schon in dem ursprünglichen Unterschied der Regierungsformen. In Venedig war es eine erbliche, sich selbst regierende Corporation, welche die Regierungs rechte als ihr Eigenthum ansah. Die römische Eurie war dagegen höchst beweglich: nach jedem neuen Conclave sties Ben neue Elemente bazu: die Landsleute der verschiedenen Papfte bekamen allemal einen großen Untheil an den Ge-Dort gieng jebe Wahl zu einer Stelle in der Berwaltung von der Corporation selber aus: hier hieng fie von der Sunst des Oberhauptes ab. Dort wurden die Regierenden durch strenge Gesetze, scharfe Aufsicht und Syndication in Zaum gehalten: hier wurde die Personlichkeit weniger durch Furcht vor der Strafe als durch Hoffnung auf Beförderung, die indeß doch sehr von Gunst und Wohlwollen abhieng, eingeschränkt, und behauptete einen weiteren Spielraum.

Auch hatte sich die päpstliche Regierung von allem Anfang eine freiere Stellung ausbedungen.

In dieser Hinsicht giebt es ein merkwürdiges Resultat, wenn man irgendwo römische Zugeständnisse mit venezianischen vergleicht. Unter andern ist das bei Faenza

leicht, welches sich erst wenige Jahre, ehe es an den Papst fiel, den Venezianern ergeben hatte, und mit beiden Capitulationen abschloß. 1 Beide Male hatte es z. B. gefor--dert, daß nie eine neue Auflage eingeführt werden dürfe ohne die Billigung der Mehrheit des großen Rathes von Faenza: die Venezianer hatten das ohne Bedenken zugegeben: der Papst fügte die Clausel hin u: "wofern es nicht ihm aus bedeutenden und vernünftigen Gründen anders gefalle." Ich will diese Capitel nicht durchgehen: allenthalben zeigt sich ein ähnliches Verhältniß: es ist genug, wenn ich noch einer Abweichung gedenke. Die Benezianer hatten ohne weiteres zugestanden, daß alle Criminalurtheile von dem Podesta und dessen Eurie gefällt werden follten: der Papst gestattete das im Allgemeinen nicht minder: nur Eine Ausnahme setzte er fest: "in Fällen der beleidigten Majestät, oder ähnlicher Verbrechen die ein öffentliches Argerniß veranlassen könnten, soll die Autorität des Sovernators eintreten." Man sieht, daß sich die papstliche Regierung gleich von vorn herein eine viel stärkere Einwirs kung der souveränen Gewalt vorbehielt. 2

Es ist nicht zu leugnen, daß man es ihr von der andern Seite her sehr erleichterte.

- 1. Historie di Faenza, fatica di Giulio Cesare Tonduzzi, Faenza 1675, enthalten die mit den Benezianern 1501 abgeschlosses nen Capitel p. 569, die von Julius II 1510 zugestandenen p. 587.
- 2. Belche Mittel sie brouchte deutet Paul III an, wenn er sagt (1547): "ceux qui viennent nouvellement au papat viennent pauvres, obligés de promesses, et la depense qu'ils sont pour s'asseurer dans les terres de l'eglise monte plus que le prosit des premieres années." Le cardinal de Guise au roy de France bei Nibier II, 77.

In den unterworfenen Städten hielten sich zwar in jener Zeit die mittleren Stände, die Bürger, auch wenn sie Einkünfte besaßen um davon zu leben, die Raufleute und Handwerker, ruhig und gehorsam: in ewiger Bewegung aber sah man die Patrizier, die Robili, welche es doch waren die die municipale Gewalt in ihren Händen Sie trieben keine Gewerbe: sie bekummerten sich wenig um den Ackerbau: weder höhere Bildung noch Gewandtheit in der Führung der Waffen lag ihnen sehr am herzen: nur ihre Entzweiungen und Feindseligkeiten beschäftigten sie. Noch immer bestanden die alten Parteiun= gen der guelfischen und gibellinischen Geschlechter: durch die letten Kriege, die eine Eroberung bald von der einen, bald von der andern Seite herbeigeführt, waren sie genährt worden: man kannte alle Familien die zu der einen oder zu der andern gehörten. In Faenza, Navenna, Forli was ren die Gibellinen, in Rimini die Guelfen am stärksten, doch hielten sich in jeder dieser Städte auch die entgegen= gesetzten Factionen: in Cesena und Imola waren sie einander gleich. Auch bei äußerlicher Ruhe gieng doch ein geheimer Krieg fort: ein Jeder ließ es sich vor allem angelegen senn, seine Gegner von der andern Partei niederzuhalten, in Schatten zu stellen. 1 Die Oberhäupter hat

<sup>1.</sup> Relatione della Romagna (Bibl. Alt.): Li nobili hanno seguito di molte persone, delle quali alcune volte si vagliono ne' consegli per conseguire qualche carica o per se o per altri, per potere vincere o per impedire all'altri qualche richiesta: ne' giudicii per provare et alcune volte per testificare nelle inimicitie per fare vendette, ingiurie: alcuni ancora a Ravenna, Imola e Faenza usavano di contrabandare grano.

ten Anhänger in der geringsten Classe an der Hand: starke entschlossene Leute, herumschweisende Bravi, welche diesenigen selber aufsuchen, von denen sie wissen daß sie vor ihren Feinden Furcht hegen, oder daß sie wohl eine Besleidigung zu rächen hätten: ein Mord für Geld auszusühren sind sie immer bereit.

Diese durchgehenden Feindseligkeiten bewirkten nun, daß, indem keine Partei der andern die Gewalt gönnte, noch ihr traute, die Städte selbst ihre Privilegien weniger streng behaupteten. Wenn der Präsident, der Legat in die Provinz kam, so fragte man nicht, ob er die municipalen Rechte zu beobachten gesonnen sen: man suchte nur zu erforschen, mit welcher Partei er es halte. Man kann nicht ausdrücken, wie sehr sich die Begünstigten freuten, die Andern betrübten. Der Legat mußte sich sehr in Acht nehmen. Die angesehensten Männer schlossen sich leicht an ihn an, suchten ihm gefällig zu senn, gaben einen gro-Ben Eifer für das Interesse des Staates zu erkennen, und billigten alle Maaßregeln welche zur Beförderung desselben ergriffen wurden: aber alles dieß thaten sie oft nur um bei ihm Fuß zu fassen, sich einzuschmeicheln und alsbann die Partei, welche sie haßten, desto empfindlicher benachtheiligen, verfolgen zu können. 1

In etwas anderer Lage waren die Barone auf dem Lande. In der Regel waren sie arm, aber freigebig und

<sup>1.</sup> Relatione di Monse Revmo Giov. P. Ghisilieri al P. Gregorio XIII, tornando egli dal presidentato di Romagna. Aus Tone duzzi (historie di Faenza p...673) sehen wir, daß Shisilieri 1578 in die Provinz sam.

ehrgeizig, so daß sie selbst offenes Haus hielten und ohne Ausnahme einen Aufwand machten, der ihre Kräfte über-In den Städten hatten sie noch immer Unhänger, deren sie sich manchmal zu Ungesetzlichkeiten bedienten. Ihre vornehmste Sorge aber ließen sie es senn, mit ihren Bauern, die immer bei weitem den meisten Grund und Boden besaßen, obwohl eben auch keine Reichthumer, ein gutes Verhältniß zu behaupten. In den südlichen ganbern hält man wohl auf das Ansehen der Geburt, die Prärogative des Bluts; aber der Unterschied der Stände ist doch lange nicht so stark wie in den nördlichen: er schließt die engste persönliche Vertraulichkeit nicht Auch diese Barone lebten mit ihren Bauern mehr in dem Berhältniß einer brüberlichen Unterordnung: man konnte nicht sagen, ob die Unterthanen zu Gehorsam und Dienst, ober die Barone zu Hülfleistungen williger waren: es lag noch etwas Patriarchales in ihrer Verbindung. 1 kam unter andern daher, weil der Baron vor allem den Recurs seiner Hintersassen an die Staatsgewalt zu vermeiden suchte. Von der Lehensherrlichkeit des päpstlichen Stuhles wollte er nicht viel wissen. Daß der Legat die zweite und zuweilen sogar die erste Instanz in Anspruch nahm, hielten diese Lehensleute nicht sowohl für ein Recht als für die Folge einer unglücklichen politischen Conjunctur, welche bald vorüber gehen werde.

Noch gab es auch hie und da, besonders in der

<sup>1.</sup> Relatione della Romagna: Essendosi aggiustati gli uni all' humore degli altri.

Romagna, gang freie Bauerschaften. 1 Es waren große Geschlechter, die sich von Einem Stamm herleiteten: Berren in ihren Dörfern: alle bewaffnet, besonders geubt im Gebrauch der Hakenbüchse: in der Regel halb verwildert. Man kann sie mit den freien griechischen oder slawischen Gemeinden vergleichen, die unter den Venezianern ihre Unabhängigkeit behaupteten oder die verlorene unter den Turken wieder erkämpften, wie wir ihnen in Candia, Morea und Dalmatien begegnen. In dem Kirchenstaat hielten auch sie sich zu den verschiedenen Factionen. Die Cavina, Scardocci, Solaroli waren Sibellinen: die Manbelli, Cerroni und Serra Guelfen. Die Serra hatten in ihrem Gebiet eine Anhöhe, die zu einer Art Aspl für diejenigen diente, die etwas verbrochen hatten. Die stärksten von als len waren die Cerroni, die auch noch in das florentinische Gebiet hinüber wohnten. Sie hatten sich in zwei Uste getheilt, Rinaldi und Ravagli, die trotz ihrer Berwandtschaft in ewiger Fehde lagen. Sie standen in einer Art von erblicher Verbindung, nicht allein mit den vornehmen Geschlechtern der Städte, sondern auch mit Rechtsgelehrten, welche die eine oder die andere Faction in ihren Streithändeln unterstützten. In ganz Romagna gab es keine so mächtige Familie, daß sie nicht von diesen Bauern leicht

<sup>1.</sup> Die Bauern hatten oft die Herrschaft der Städte so eben abgeschüttelt. Shistlieri: Scossi da quel giogo e recati quasi corpo diverso da quelle città (z. B. Forli, Cesena) si governano con certe loro leggi separate sotto il governo d'un protettore eletto da loro medesimi, li quali hanno amplissima autorità di sar le resolutioni necessarie per li casi occorrenti alli contadini.

hätte verletzt werden könneu. Immer hatten die Benezianer einen oder den andern Obersten unter ihnen, um ihrer Hülfe in Kriegsfällen gewiß zu senn.

Wären, wie gefagt, alle diese Einwohner einmüthig gewesen, so hätte es den römischen Prälaten schwer fallen sollen die Staatsgewalt geltend zu machen. Ihre Ent zweiung aber gab ber Regierung Kraft. In der Relation eines Präsidenten der Romagna an Papst Gregor XIII finde ich die Worte: "es regiert sich schwer, wenn das Volk allzu gut zusammenhält: ist es dagegen entzweit, so läßt es sich leicht beherrschen." Aber überdieß bildete sich in diesen kändern noch eine Partei, zu Gunsten der Res gierung. Es waren die friedlichen Leute, welche die Ruhe wünschten, jener Mittelstand, der von den Factionen nicht ergriffen war. In Fano trat er in eine Verbindung zus sammen, die man die heilige Union nannte: dazu genös thigt, wie es in der Stiftungsurkunde heißt, "weil sich die ganze Stadt mit Raub und Mord erfüllt habe, und nicht allein diejenigen unsicher seven, die sich in die Feinds seligkeiten verwickelt, sondern auch die, welche lieber im Schweiß ihres Angesichts ihr Brot äßen:" sie vereinigen sich durch einen Eidschwur in der Kirche, als Brüder auf Leben und Tod, die Ruhe in der Stadt aufrecht zu halten und die Störer derfelben zu vernichten. 2 Die Res

1. Chistieri: Siccome il popolo disunito facilmente si domina, così dissicilmente si regge quando è troppo unito.

<sup>2.</sup> Sie ist wie die Hermandad. Amiani, Memorie di Fano II, 146, hat ihre Formel, die sich auf den Spruch gründet: Beati pacifici, quia silii dei vocabuntur. Daher mag iht Name in and dern Städten stammen.

gierung begünstigte sie und gab ihnen das Necht Wassen zu tragen. In der ganzen Nomagna sinden wir sie unter dem Namen der Pacifici: sie bilden allmählig eine Art von plebejischem Wagistrat. Auch unter den Bauern hatte die Regierung ihre Anhänger. Die Manbelli hielten sich zu dem Hose des Legaten. Sie schafften Banditen herbei und bewachten die Grenzen: es gab ihnen dieß wieder unter ihren Nachbarn ein nicht geringes Ansehen. I Nachsbarliche Eisersucht, der Gegensatz der Landgemeinden gegen die Städte und manche andere innere Übelstände kamen der Regierung überdieß zu Hülfe.

Und so finden wir statt jener Gesetzlichkeit, Ruhe und Stabilität, zu welcher der Idee nach diese Verfassung hätte entwickelt werden können, eine lebhafte Bewegung der Factionen, Einwirkung der Regierung, so lange diese entzweit sind: Gegendruck der Municipalitäten, so wie sie sich einmal vereinigen: Gewalt für das Gesetz, Gewalt wider das Gesetz. Ein jeder sieht, wie weit ers bringen kann.

Gleich unter Leo X machten die Florentiner, welche die Regierung größtentheils in Händen hatten, die Aechte der Eurie auf eine sehr drückende Weise geltend. Wan sah die Sesandtschaften der Städte eine nach der andern nach Nom gelangen und um eine Abhülfe ihrer Beschwers den nachsuchen. Ravenna erklärte, es werde sich eher den

<sup>1.</sup> Nach der Relatione della Romagna nannten sie sich auch von ihrem Bohnsis huomini da Schieto: — huomini, sagt dies selbe, che si sanno molto riguardare: sono Guelsi: la corte di Romagna si è valuta dell'opera loro molto utilmente, massime in havere in mano banditi et in ovviare alle fraudi che si sanno in estrarre bestiami dalle montagne.

Türken ergeben, als die Fortsetzung eines solchen Megiments bulben. 1 Noch oft kamen während der Sedis vacanzen die alten herren zurück: nur mit Mühe wurden fie dann von den Papsten wieder verjagt. Auf der ans bern Seite fürchteten auch die Städte wieder alienirt zu Bald ist es ein Cardinal, bald ein Angehöriger des Papstes, bald ein benachbarter Fürst, der für eine Summe, die er der Rammer zahlt, die Regierungsrechte in einer ober der andern Stadt an sich zu bringen sucht. Die Städte halten auch darum Agenten und Gefandten zu Rom, um jeden Plan dieser Art, so wie er gefaßt ift, kennen zu lernen, so wie er zur Ausführung gelangen soll, zu hintertreiben. In der Regel gelingt es ihnen. Aber zuweilen kommen sie auch in den Fall, gegen papstliche Autoritäten, selbst gegen papstliche Truppen Sewalt zu Beinahe in jeder Geschichte dieser Ortschaften findet sich ein ober das andere Beispiel einer groben Wi-In Faenza kam es einmal, in dem Somdersetlichkeit. mer des Jahres 1521, zwischen den Schweizern des Papstes Leo und den Burgern zu einem förmlichen Rampf, zu einer Art von Schlacht auf der Straße. Den Schweizern gelang es noch sich auf der Piazza zu vereinigen: aber alle Ausgänge der Straßen, die in dieselbe munden, waren von ben Bürgern verrammelt, und die Schweizer mußten zufrieden senn, daß man eine eröffnete und sie ohne Beschä-

<sup>1.</sup> Marino Sorgi, Relatione di 1517. Le terre di Romagna è in gran combustione e desordine: li vien fatta poca justitia: e lui orator ha visto tal x man di oratori al cardinal di Medici, che negotia le facende lamentandosi di mali portamenti fanno quelli rettori loro.

bigung abziehen ließ. In Faenza hat man diesen Tag seitbem lange Jahre hindurch mit religiösen Festlichkeiten begangen. <sup>1</sup> Jest, nicht gerade eine bedeutende Stadt, hatte doch den Muth, den Vicegovernator, der gewisse Ehrenbezeigungen verlangte, die man ihm nicht erweisen mochte, am 25sten November 1528 in seinem Palast anzugreisen. Bürger und Bauern waren vereinigt, 100 Albaneser, die in der Nähe standen, in Sold genommen. Der Vicegovernator ergriss mit allen seinen Beamten die Flucht. "Mein Vaterland," sagt der übrigens sehr katholischessromme Chronist dieser Stadt, "das sich dergestalt zu seiner ursprüngslichen Freiheit hergestellt sah, beschloß diesen Tag jährlich auf öffentliche Kosten seierlich zu begehen."

Hieraus konnte, wie sich versteht, nichts anderes solzgen als neue Übermannung, Strafe und größere Beschränzkung. Segen Städte, welche noch bedeutende Überreste der alten Freiheit besaßen, ergriff die Regierung solche Selegenzheiten, um ihnen dieselben zu entreißen, um sie vollends zu unterwerfen.

Wie dieß geschah, davon bieten besonders Ancona und Perugia merkwürdige Beispiele dar.

Auch Ancona bezahlte dem Papst nur eine jährliche Recognition. Sie erschien um so unzureichender, je mehr die Stadt in Aufnahme kam. Am Hofe berechnete man die Einkünste von Ancona auf 50000 Scudi, und fand es unerträglich, daß der dortige Abel dieß Geld unter sich

<sup>1.</sup> Zonbuzzi, Historie di Faenza p. 609.

<sup>2.</sup> Baldassini, Memorie istoriche dell' antichissima città di Jesi. Jesi 1744. p. 256.

theile. Da nun die Stadt sich zugleich neuen Auflagen entzog und ein Castell, auf das sie Anspruch hatte, mit Gewalt einnahm, so kam es zu offenen Mißhelligkeiten. Wan bemerke, wie damals noch Regierungen zuweilen ihr Recht geltend machten. Die päpstlichen Beamten ließen das Vieh aus der anconitanischen Feldmark wegtreiben, um zu dem Betrag ihrer Auflage zu gelangen: man nannte das Repressalien.

Indessen war Clemens VII hiemit nicht zufrieden. Er erwartete nur einen günstigen Augenblick, um sich zum wirkslichen Herrn von Ancona zu machen. Nicht ohne Hinterslist suchte er ihn herbeizuführen.

Indem er eine Festung in Ancona anzulegen befahl, gab er vor, er thue das allein deshalb, weil die türkische Macht, nach ihren Erfolgen in Ugypten und Rhodus in so großer Aufnahme auf dem ganzen Mittelmeer, sich in furzem ohne Zweifel auch auf Italien werfe. Welch eine Gefahr sen es dann, wenn Ancona, wo ohnedieß stets eine Anzahl türkischer Fahrzeuge liege, durch keinerlei Werke ge-Er schickte Antonio Sangallo die Festung schützt werde. Die Arbeiten giengen auf das rascheste vorwärts: bald nahm eine kleine Mannschaft daselbst Plat. Eben bieß war ber Moment den der Papst erwartete. man so weit war, im September 1532, erschien eines Tages der Governator der Mark, Monfignor Bernardino della Barba, zwar ein Priester, aber von friegerischer Gefinnung, mit einem stattlichen Heer, das ihm die Eifersucht der Nachbarn zusammengebracht, in dem Gebiete von Uncona, nahm ein Thor ein, ruckte sofort auf den Marktplatz und ließ seine Truppen vor dem Palast ausmarschieren. Unbesorgt wohnten hier, mit den Zeichen der höchsten Würde, die vor kurzem durch das koos bestimmten Anzianen. Monsignore della Barba trat mit militärischem Gesolge ein, und erklärte ihnen ohne viel Nückhalt, "der Papst wolle die Regierung von Ancona unumschränkt in seine Hände haben." In der That konnte man ihm keinen Widerstand entgegensetzen. Die jüngeren Nobili ließen in aller Eile einige Mannschaften, die ihnen ergeben waren, von dem kande hereinkommen: aber was wollte man anfangen, da die päpstlichen Truppen schon durch die neuen Besestigungen für alle Fälle überlegen waren? Der Gesahr einer Plünderung und Zerstörung der Stadt wollten die älteren sich nicht aussetzen. Sie ergaben sich in das Unvermeibliche.

Die Anzianen verließen den Palast: in kurzem erschien der neue päpstliche Legat, Benedetto delli Accolti, welcher der apostolischen Kammer für die Regierungsrechte in Anscona 20000 Sc. des Jahrs zugesagt hatte.

Der ganze Zustand ward verändert. Alle Wassen mußten abgeliesert werden, 64 angesehene Robili wurden exilirt.
Wan machte neue Indosfolationen: den Unadlichen, den Einwohnern der Landschaft wurde ein Antheil an den Ümtern
gewährt: das Recht ward nicht mehr nach den alten Statuten gesprochen.

Wehe dem, der sich wider diese Anordnungen regte! Einige Oberhäupter machten sich einer Verschwörung vers dächtig: sie wurden sofort eingezogen, verurtheilt und ents hauptet. Den andern Tag breitete man einen Teppich väpste.

auf dem Markte aus: darauf legte man die Leichen: nes ben jeder brannte eine Fackel: so ließ man sie den gans zen Tag.

3war hat hernach Paul III einige Erleichterungen zugestanden, allein die Unterwerfung ward damit nicht zusrückgenommen: die alten Freiheiten herzustellen war er weit entfernt.

Bediente er sich doch vielmehr eben jenes Bernardino bella Barba die Freiheiten einer andern seiner Städte aufzuheben.

Der Papst hatte den Salzpreis um die Hälfte erhöht. Die Stadt Perugia glaubte sich durch ihre Privilegien berechtigt sich dieser Auflage zu widersetzen. Der Papst sprach das Interdict aus: die Bürger, in den Kirchen vereinigt, wählten sich einen Magistrat von "25 Vertheidigern:" vor einem Erucisix auf dem Markte legten sie die Schlüssel ihrer Thore nieder. Beide Theile rüsteten.

Daß eine so bedeutende Stadt sich gegen die Herrsschaft des Papstes erhob, erregte eine allgemeine Bewegung. Es würde bemerkenswerthe Folgen gehabt haben, wenn es sonst einen Krieg in Italien gegeben hätte. Da aber alles ruhig war, konnte ihr kein Staat die Hülfe gewähren, auf die sie gerechnet hatte.

Denn obwohl Perugia nicht ohne Macht war, so besaß es doch auch lange nicht die Kraft einem Heere zu widerstehen wie es Peter Ludwig Farnese zusammenbrachte, von 10000 Italienern, 3000 Spaniern. Auch zeigte sich

<sup>1.</sup> Saracini, Notizie istoriche della città d'Ancona. II, XI, p. 335.

bie Regierung der Fünfundzwanzig eher gewaltsam und heftig als besonnen und schüßend. Nicht einmal Geld, zum Sold für die Truppen, die ihnen ein Baglione zusührte, hielten sie bereit. Ihr einziger Verbündeter Ascanio Coslonna, der sich der nemlichen Auflage widersetze, begnügte sich Vieh von dem kirchlichen Gebiete wegzutreiben: zu ernstelicher Hüsse entschloß er sich nicht.

Und so mußte sich die Stadt, nach kurzer Freiheit, am 3ten Juni 1540 wieder ergeben. In langen Trauerkleidern, mit Stricken um den Hals erschienen ihre Abgeordneten in dem Porticus von S. Peter zu den Füßen des Papstes, ihn um Begnadigung anzurufen.

Wohl gewährte er ihnen solche, aber ihre Freiheiten hatte er indeß schon zerstört. Alle ihre Privilegien hatte er aufgehoben.

Jener Bernardino bella Barba kam nach Perugia, um es einzurichten wie Ancona. Die Wassen wurden ausgeliesert, die Ketten, mit denen man bisher die Strassen verschloß, weggenommen, die Häuser der Fünfundzwanzig, die bei Zeiten entwichen waren, dem Erdboden gleich gemacht: an der Stelle wo die Baglionen gewohnt, ward eine Festung ausgerichtet. Die Bürger selbst mußten dazu steuern. Man hatte ihnen einen Magistrat gezgeben, dessen Name schon den Zweck anzeigt, zu dem er bestimmt war. Conservatoren des kirchlichen Gehorsams nannte man ihn. Ein späterer Papst gab ihm den Liztel Prioren zurück, doch keines von den alten Gerechtsamen.

1. Mariotti, Memorie istoriche civili ed ecclesiastiche della

Anch Ascanio Colonna war indeß von dem nemlischen Heere überzogen und aus seinen festen Plätzen verstrieben worden.

Durch so viele glückliche Schläge ward die papstliche Gewalt in dem Kirchenstaat unendlich vergrößert: weder die Städte noch die Barone wagten sich ihr länger zu widerssesen: von den freien Communen hatte sie eine nach der andern unterworfen: alle Hülfsquellen des Landes konnte sie zu ihren Zwecken anstrengen.

Wir betrachten nun wie sie das that.

## Finanzen.

Vor allem kommt es dann barauf an, daß wir uns das System der päpstlichen Finanzen vergegenwärtigen: — ein System welches nicht allein für diesen Staat, sondern durch das Beispiel das es aufstellte für ganz Europa von Bedeutung ist.

Wenn man bemerkt hat daß die Wechselgeschäfte des Mittelalters ihre Ausbildung hauptsächlich der Natur der päpstlichen Einkünste verdankten, die in aller Welt fällig, von allen Seiten an die Eurie zu übermachen waren, so ist es nicht minder bemerkenswerth daß das Staatssschuldenwesen, welches uns in diesem Augenblicke alle umschließt und das ganze Setriebe des Verkehrs bedingt

città di Perugia e suo contado, Perugia 1806, erzählt diese Ereigsnisse I, p. 113—160 urkundlich und aussührlich. Auch später gesbenkt er ihrer, z. B. tom. III, p. 634.

und fesselt, in dem Kirchenstaate zuerst systematisch ents wickelt wurde.

Mit wie vielem Recht man auch über die Erpressungen Klage geführt haben mag, welche sich Nom während des funfzehnten Jahrhunderts erlaubte, so ist doch augenscheinlich, daß von dem Ertrage derselben nur wenig in die Hände des Papstes kam. Pius II genoß die allgemeine Obedienz von Europa: dennoch hat er einmal aus Mangel an Geld sich und seine Umgebung auf Eine Mahlzeit des Tages einschränken muffen. Die 200000 Ducaten, die er zu dem Türkenkriege brauchte, den er vorhatte, mußte er erborgen. Selbst jene kleinlichen Mittel, beren sich mancher Papst bediente um von einem Fürsten, einem Bischof, einem Großmeister, ber eine Sache am Sofe hatte, ein Geschenk, etwa von einem golbenen Becher mit einer Summe Ducaten darin, ober von Pelzwerk, zu erlangen, 1 beweisen nur, wie die Wirthschaft, die man führte, doch eigentlich armselig war.

Das Geld gelangte, wenn nicht in so außerordentlichen Summen wie man angenommen, doch in sehr beträchtlichen allerdings an den Hof, aber hier zersloß es in tausend Hände. Es wurde von den Ümtern absorbirt, die man schon seit geraumer Zeit zu verkausen pflegte.

<sup>1.</sup> Voigt, Stimmen aus Rom über den papstlichen Hof im funfzehnten Jahrhundert, in dem Historischen Taschenbuch von Kr. von Naumer 1833, hat eine Menge Notizen hierüber. Wer das Buch: Schlessen vor und seit dem Jahre 1740, zur Hand hat, sindet darin II, 483 eine nicht üble Satire auf dieß Unwesen des Geschenkzebens aus dem funfzehnten Jahrhundert: Passio domini papae secundum marcam auri et argenti.

Sie waren meist auf Sporteln gegründet: der Industrie der Beamten war ein großer Spielraum gelassen. Der Papst hatte nichts davon als den Rauspreis sobald see vacant wurden.

Wollte der Papst zu irgend einer kostspieligen Unternehmung schreiten, so bedurfte er dazu außerordentlicher Mittel. Jubileen und Indulgenzen waren ihm eben darum bochst erwünscht: die Sutmüthigkeit der Gläubigen gewährte ihm baburch ein reines Einkommen. Noch ein anderes Mittel ergab sich bann leicht. Um über eine bedeutendere Summe verfügen zu können, brauchte er nur neue Amter zu creiren und dieselben zu verkaufen. Eine sonderbare Art von Anleihe, von ber bie Rirche bie Zinsen in erhöhten Gefällen reichlich abtrug. Schon lange war sie in Gebrauch. Einem glaubwürdigen Register aus dem Sause Chigi zufolge, gab es in dem Jahre 1471 gegen 650 käufliche Umter, beren Einkommen man ungefähr auf 100000 Sc. berechnete. 1 Es sind fast alles Procuratoren, Registratoren, Abbreviatoren, Correctoren, Notare, Schreiber, selbst Laufer und Thursteher, deren wachsende Anzahl die Unkosten einer Bulle, eines Breves immer höher brachte. Eben barauf waren sie angewiesen: ihre Geschäfte wollten wenig oder nichts sagen.

Man erachtet leicht, daß die folgenden Päpste, die sich so tief in die europäischen Händel verstrickten, ein so

<sup>1.</sup> Gli ufficii piu antichi. MS. Bibliotheca Chigi N. II. 50. Es sind 651 Amter und 98340 Sc. sin alla creatione di Sisto IV. So wenig ist es wahr, was Onuphrius Panvinius sagt, das Sixtus IV sie zuerst vertauft habe: p. 348.

Ì

ħ

bequemes Mittel ihre Cassen zu füllen begierig ergriffen Sixtus IV bediente sich hiebei des Ras haben werden. thes seines Protonotar Sinolfo. Er errichtete auf einmal ganze Collegien, in benen er die Stellen um ein paar hundert Ducaten verkaufte. Sonderbare Titel die hier erscheinen, z. B. ein Collegium von 100 Janitscharen, die für 100000 Duc. ernannt und auf den Ertrag der Bullen und Annaten angewiesen wurden. 1 Motariate, Protonotariate, Stellen von Procuratoren bei der Kammer, alles verkaufte Sixtus IV: er trieb es so weit, daß man ihn für den Gründer diefes Spstemes gehalten hat. Wenigstens kam es erst seit ihm recht in Aufnahme. Innocens VIII, der in seinen Berlegenheiten bis zur Berpfandung der papstlichen Tiare schritt, stiftete ein neues Colles gium von 26 Secreturen für '60000 Scubi und andere Umter die Fülle. Alexander VI ernannte 80 Schreiber von Breven, deren jeder 750 Scudi zu bezahlen hatte: Julius II fügte 100 Schreiber bes Archivs um den nemlichen Preis hinzu.

Indessen waren die Quellen, ans denen alle diese Hunderte von Beamten ihre Einkünste zogen, doch auch nicht unerschöpflich. Wir sahen, wie fast alle christliche Staaten zugleich Versuche, und glückliche Versuche machten die Einwirkungen des päpstlichen Hoses zu beschrän-

I. Es waren auch Stradioten und Mamelucken, die aber späster abgeschafft wurden, dabei. "Adstipulatores, sine quidus nullae possent consici tabulae." Onuphrins Panvinius. Nach dem Register ufficii antichi wurde diese Creation nur 40000 Duc. einsgetragen haben.

ken. Gerade bamals geschahen sie, als sich die Päpste durch ihre großen Unternehmungen zu ungewohntem Aufwand veranlaßt sahen.

Da war es ein Glück für sie, daß sie den Staat, und hiemit, so mild sie ihn im Anfang auch behandelten, doch viele neue Einkünste erwarben. Man wird sich nicht wundern, daß sie diese ganz auf die nemliche Weise wie die kirchlichen verwalteten.

Wenn Julius II die erwähnten Schreiber auf die Annaten anwies, so fügte er ihnen doch noch eine Anweisung auf Dogana und Staatscasse hinzu. Er errichtete ein Collegium von 141 Präsidenten der Annona, welches ganz aus Staatscassen dotirt wurde. Den Überschuß der Einkünste seines Landes wandte er demnach dazu an, Ansleihen darauf zu gründen. Das schien den andern Mächten das Ausgezeichnete an diesem Papst, daß er Geld ausbrinzen könne so viel er wolle. Zum guten Theil beruhte seine Politik darauf.

Noch viel größere Bedürfnisse aber als Julius hatte Leo X, der nicht minder in Kriege verwickelt, um vieles verschwenderischer und von seinen Verwandten abhängiger war. "Daß der Papst jemals tausend Ducaten beisammen halten sollte," sagt Franz Vettori von ihm, "war eben so gut unmöglich, als daß ein Stein von selbst in die Höhe sliege." Man hat über ihn geklagt, er habe drei Papsthümer durchgebracht, das seines Vorgängers, von dem er einen bedeutenden Schatz erbte, sein eigenes, und das seines Nachsolgers, dem er ein Übermaaß von Schulden hinterließ. Er begnügte sich nicht die vorhans

benen Umter zu verkaufen: seine große Cardinalernennung brachte ihm eine namhafte Summe: auf dem einmal eingeschlagenen Wege, neue Umter zu creiren, lediglich um sie zu verkaufen, schritt er auf das kühnste fort. Er als lein hat beren über 1200 errichtet. 1 Das Wesen aller dieser Portionarii, Scudieri, Cavalieri di S. Pietro, und wie sie sonst heißen, ist, daß sie eine Summe zahlen, von der fie dann Lebenslang unter jenem Titel Zinsen beziehen. Ihr Amt hat keine andere Bedeutung als daß es den Genuß der Zinsen noch durch kleine Prärogativen vermehrt. Wesentlich ist dieß nichts als eine Anleihe auf Leibrenten. Leo zog aus jenen Umtern gegen 900000 Scubi. Zinsen, die doch ganz bedeutend waren, da sie jährlich den achten Theil des Capitals betrugen, 2 wurden zwar zu einem gewissen Theil auf einen kleinen Aufschlag kirchlis cher Gefälle angewiesen: hauptsächlich aber flossen sie aus den Tesorerien der vor kurzem eroberten Provinzen, das ist dem Überschuß der Municipalverwaltungen, welcher der Staatscaffe zu Sute kam, dem Ertrag der Alaunwerke, des Salzverkaufs und der Dogana zu Rom: Leo brachte die Anzahl der Umter auf 2150: ihren jährlichen Ertrag bes

- 1. Sommario di la relation di M. Minio 1520: Non ha contanti, perche è liberal, non sa tenir danari: poi li Fiorentini, (che) si fanno e sono soi parenti, non li lassa mai aver un soldo: e diti Fiorentini è in gran odio in corte, perche in ogni cosa è Fiorentini.
- 2. Die 612 Portionarii di ripa aggiunti al collegio dei presidenti zahlten 286200 und erhielten jährlich 38816 Ducasten: die 400 Cavalieri di S. Pietro zahlten 400000 und empsiengen dafür des Jahres 50610 Duc.

rechnete man auf 320000 Sc., welche zugleich die Rirche und den Staat belasteten.

Wie tabelnswerth nun auch diese Verschwendung an sich war, so mochte Leo darin doch auch dadurch bestärkt werden, daß sie für den Augenblick eher vortheilhafte als schädliche Wirkungen hervorbrachte. Wenn sich die Stadt Rom zu dieser Zeit so ausnehmend hob, so hatte man das zum Theil auch dieser Geldwirthschaft zu danken. Es gab keinen Platz in der Welt, wo man sein Capital so gut hätte anlegen können. Durch die Wenge neuer Creationen, die Vacanzen und Wiederverleihungen entstand eine Beweigung an der Eurie, welche sür einen Jeden die Wöglichkeit eines leichten Fortkommens darbot.

Auch bewirkte man damit, daß man den Staat übrigens nicht mit neuen Auflagen zu beschweren brauchte. Ohne Zweifel zahlte ber Kirchenstaat bamals von allen Ländern, und Rom von allen Städten in Italien die wenigsten Abgaben. Schon früher hatte man den Römern vorgehalten, daß jede andere Stadt ihrem Herrn schwere Anleihen und harte Sabellen erlege, während ihr Herr, Ein Secretär Cles der Papst, sie vielmehr reich mache. mens VII, der das Conclave, in welchem dieser Papst gewählt ward, bald nachher beschrieb, bezeigt seine Berwunderung darüber, daß das römische Volk dem heiligen Stuhl nicht ergebener sen, da es doch von Auflagen so wenig leide. "Bon Terracina bis Piacenza", ruft er aus, "besitzt die Kirche einen großen und schönen Theil von Italien: weit und breit erstreckt sich ihre Herrschaft: jedoch so viele blühende Länder und reiche Städte, die unter einer andern Regierung mit ihren Abgaben große Kriegsheere würden erhalten müssen, zahlen dem römischen Papste kaum so viel, daß die Rosten der Verwaltung davon bestritten werden können."

Der Natur der Sache nach konnte dieß aber nicht länger dauern, als so lange es noch Überschüsse aus den Staatscassen gab. Schon Leo vermochte nicht alle seine Anleihen zu sundiren. Aluise Saddi hatte ihm 32000, Bernardi Bini 200000 Duc. vorgestreckt: Salviati, Risdolfi, alle seine Diener und Angehörige hatten das Mögslichste gethan um ihm Seld zu verschaffen: bei seiner Freisgebigkeit und seinen jungen Jahren hossten sie auf Erstatung und glänzende Dankbarkeit. Durch seinen plößlichen Tod wurden sie sämmtlich ruinirt.

Überhaupt ließ er eine Erschöpfung zurück, die sein Rachfolger zu fühlen bekam.

Der allgemeine Haß, den der arme Abrian auf sich lud, rührte auch daher, weil er in der großen Geldnoth, in der er sich befand, zu dem Mittel griff eine directe Auflage auszuschreiben. Sie sollte einen halben Ducaten

1. Vianestus Albergatus, Commentarii rerum sui temporis (eben nichts als jene Beschreibung des Conclaves): Opulentissimi populi et ditissimae urdes, quae si alterius ditionis essent, suis vectigalibus vel magnos exercitus alere possent, Romano pontisici vix tantum tributum pendunt quantum in praetorum magistratuumque expensam sufficere queat. In der Relation von Jorzi 1517 wird nach einer Angabe des Franz Armellin das Einsommen von Perugia, Spoleto, Mart und Romagna zusammen auf 120000 Duc. berechnet. Davon kam die Hälfte in die papstiche Rammer. Di quel somma la mità d per terra, per pagar i legati et altri officii, e altra mità ha il papa. Leider sind in der Abschrift der Relation bei Sanuto nicht wenige Fehler.

auf die Feuerstelle betragen. 'Sie machte einen um so schlimmeren Eindruck, da man solche Forderungen so wenig gewohnt war.

Aber auch Clemens VII konnte wenigstens neue in directe Auflagen nicht umgehen. Wan murrte über den Cardinal Armellin, den man für den Erfinder derselben hielt: besonders über die Erhöhung des Thorzolls für die Lebensmittel war man misvergnügt: allein man muste sich hierin sinden. <sup>2</sup> Die Dinge waren in einem Zustande, daß noch zu ganz andern hülfsmitteln gegriffen werden muste.

Bisher hatte man die Anleihen unter der Form von käuslichen Ümtern gemacht: der reinen Anleihe näherte sich zuerst Clemens VII, in jenem entscheidenden Woment als er sich wider Carl V rüstete, in dem Jahre 1526.

Bei den Umtern gieng das Capital mit dem Tode verloren, in so fern die Familie es nicht von der päpstlichen Kammer wieder erward. Jetzt nahm Clemens ein Capital von 200000 Duc. auf, das zwar nicht so hohe Zinsen trug, wie die Umter einbrachten, aber doch immer sehr bedeutende, 10 Proc., und dabei an die Erben übergieng. Es ist dieß ein Wonte non vacabile, der Wonte della Fede. Die Zinsen wurden auf die Dogana angewie-

1. Hieronymo Negro a Marc Antonio Micheli. 7 April 1523. Lettere di principi I, 114.

<sup>2.</sup> Foscari, Relatione 1526. E qualche murmuration in Roma etiam per causa del cardinal Armellin, qual truova nuove invention per trovar danari in Roma, e fa metter nove angarie, e fino chi porta tordi a Roma et altre cose di manzar paga tanto: la qual angaria importa da duc. 2500.

fen. Auch dadurch gewährte der Monte eine größere Sicherheit, daß den Gläubigern sogleich ein Antheil an der Verwaltung der Dogana zugestanden wurde. Hierin liegt aber wieder, daß man sich von der alten Form nicht durchaus entfernte. Die Montisten bildeten ein Collegium. Ein paar Unternehmer hatten die Summe an die Kammer aus gezahlt und sie dann einzeln an die Mitglieder dieses Collegiums untergebracht.

Darf man wohl sagen, daß die Staatsgläubiger, in so fern sie ein Necht an das allgemeine Einkommen, an das Product der Arbeit Aller haben, dadurch zu einem mittelbaren Antheil an der Staatsgewalt gelangen? Wenigstens schien man es damals in Nom so zu verstehen, und nicht ohne die Form eines solchen Antheils wollten die Besitzer ihr Geld herleihen.

Es war dieß aber, wie sich zeigen wird, der Anfang zu den weitaussehendsten Finanzoperationen.

Paul III setzte sie nur mäßig fort. Er begnügte sich die Zinsen des clementinischen Monte zu verringern: da es ihm gelang, deren neue anweisen zu können, so brachte er das Capital sast um die Hälste höher. Einen neuen Monte aber errichtete er nicht. Die Creation von 600 neuen Ümstern mag ihn für diese Mäßigung entschädigt haben. Die Maaßregel, durch die er sich in der Finanzgeschichte des Kirchenstaates merkwürdig gemacht hat, bestand in etwas anderem.

Wir sahen welche Bewegung die Erhöhung des Salzpreises, zu der er schritt, hervorrief. Auch von dieser stand er ab. An ihrer Stelle aber, und mit dem ausdrücklichen

Bersprechen sie fallen zu lassen, führte er die directe Auflage des Suffidio ein. Es ist dieselbe Auflage die damals in so vielen südeuropäischen Ländern eingefordert ward, die wir in Spanien als Servicio, in Neapel als Donativ, in Mailand als Mensuale, unter andern Titeln anderstoo wie: derfinden. Im Kirchenstaat ward sie ursprünglich auf drei Jahr eingeführt und auf 300000 Scudi festgesetzt. Gleich zu Rom bestimmte man den Beitrag einer jeden Proving: die Provinzialparlamente versammelten sich, um sie nach den verschiedenen Städten zu vertheilen. Die Städte legten fie bann weiter auf Stadt und Landschaft um. Jedermann ward bazu herbeigezogen. Die Bulle verordnet ausbrück: lich, daß alle weltliche Unterthanen der römischen Kirche, auch wenn sie eximirt, wenn sie privilegirt sepen, Marchesen, Barone, Lehensleute und Beamte nicht ausgeschloffen, ihre Raten an dieser Contribution abtragen follen. 1

Richt ohne lebhafte Reclamation aber zahlte man sie, zumal als man bemerkte daß sie von drei Jahr zu drei Jahr immer auß neue prorogirt wurde, wie sie dem nie wieder abgeschafft worden ist. Vollständig ist sie auch niemals eingekommen. Dologna, das auf 30000 Scudi angesetzt worden, war klug genug sich mit einer Summe, die es auf der Stelle zahlte, für immer loszukausen. Parma und Piacenza wurden alienirt und zahlten nicht mehr: wie

<sup>1.</sup> Bullar. In dem Jahre 1537 erklärt er dem französischen Gesandten "la debilité du revenu de l'eglise (wobei der Staat), dont elle n'avoit point maintenant 40<sup>--</sup> escus de rente par an de quoi elle puisse saire estat." Bei Nibier I, 69.

<sup>2.</sup> Bulle: Decens esse censemus: 5 Sept. 1543. Bull Cocq. IV, I, 225.

es in den andern Städten gieng, davon giebt uns Fano ein Beispiel. Unter dem Vorwand, zu hoch angesetzt zu senn, verweigerte diese Stadt eine Zeitlang die Zahlung. Hierauf fand sich Paul III einmal bewogen, ihr die abgelaufenen Termine zu erlassen, boch unter der Bedingung, daß sie die nemliche Summe zur Herstellung ihrer Mauern verwende. Auch später ward ihr immer ein Drittheil ihrer Nichts desto minder has Rata zu diesem Behufe erlassen. ben sich noch die späten Nachkommen über ihre allzu hohe Schätzung beklagt: unaufhörlich beschwerten sich auch die Landgemeinden über den ihnen von der Stadt auferlegten Antheil: sie machten Versuche sich dem Gehorsam des Nas thes zu entziehen, und während dieser seine Unmittelbarkeit verfocht, hätten sie sich mit Vergnügen dem Herzog von Urbino unterworfen. — Es würde uns zu weit führen, diese kleinen Interessen weiter zu erörtern. Senug, wenn wir erkennen, wie es kam daß von dem Sussidio nicht viel über die Hälfte einlief. ' Im Jahre 1560 wird der ganze Ertrag auf 165000 Scudi geschäßt.

Wiewohl dem nun so ist, so hatte doch dieser Papst die Einkünfte des Kirchenstaates ausnehmend erhöht. Unter Julius II werden sie auf 350000, unter Leo auf 420000,

1. Bulle Pauls IV. Cupientes indemnitati: 15 April 1559. Bullar. Cocq IV, I, 358. Exactio, causantibus diversis exceptionibus libertatibus et immunitatibus a solutione ipsius subsidii diversis communitatibus et universitatibus et particularibus personis nec non civitatibus terris oppidis et locis nostri status ecclesiastici concessis, et factis diversarum portionum ejusdem subsidii donationibus seu remissionibus, vix ad dimidium summae trecentorum millium scutorum hujusmodi ascendit.

unter Clemens VII im Jahre 1526 auf 500000 Sc. berechnet. Umnittelbar nach dem Tode Pauls III werden sie in einem authentischen Verzeichnis, das sich der venezianische Gesandte Dandolo aus der Kammer verschaffte, auf 706473 Sc. angegeben.

Dennoch fanden sich die Rachfolger nicht viel gebessert. In einer seiner Instructionen klagt Julius III, sein Borfahr habe die sämmtlichen Einkünste alienirt — ohne Zweisel mit Ausschluß des Sussidio, welches nicht veräusert werden konnte, da es wenigstens nominell immer nur auf 3 Jahr ausgeschrieben ward — und überdieß 500000 Scudi schwebende Schuld hinterlassen.

Indem sich Julius III bessenungeachtet im seinen Krieg mit Franzosen und Farnesen einließ, mußte er sich die größten Verlegenheiten zuziehen. Obwohl ihm die Kaiserlichen eine sür jene Zeit nicht unbedeutende Geldhülse gewährten, so sind doch alle seine Briese voll von Klagen. "Er habe in Ancona 100000 Scubi zu bekommen gedacht: nicht 100000 Bajocchi habe er erlangt: statt 120000 Scubi von Bologna habe er nur 50000 empfangen: unmittelbar nach den Zusagen genuesischer und lucchesischer Wechsler seinen Widerrufungen derselben eingelausen: wer einen Carlin besitz, halte ihn zurück und wolle ihn nicht aus Spiel seinen."

Wollte der Papst sein Heer beisammen halten, so mußte er zu nachdrücklicheren Maaßregeln greifen: er entschloß sich

einer

<sup>1.</sup> Instruttione per voi Monsignore d'Imola: ultimo di Marzo 1551. Informationi politiche tom. XII.

<sup>2.</sup> Il papa a Giovamb. di Monte 2 April 1552.

ij

1

Ľ!

YI

13

\*

einen neuen Monte zu errichten. Es that das auf eine Weise, die hernach fast immer befolgt worden ist.

Er machte eine neue Auflage: er legte zwei Carlin auf den Rubbio Mehl: nach allen Abzügen kamen ihm bavon 30000 Scubi ein: diese Summe wies er zu ben Zinsen für ein Capital an, das er sofort aufnahm: so gründete er den Monte della Farina. Wir bemerken, wie nah sich dieß an die früheren Finanzoperationen anschließt: eben wie man früher kirchliche Amter schuf und auf die zu vermehrenden Gefälle der Eurie anwies, lediglich um jene Umter verkaufen zu konnen und die Summe in Die Hände zu bekommen die man gerade brauchte, so erhöhte man jett die Einkünfte des Staates durch eine neue Auflage, beren man sich aber nur als Zins für ein großes Capital bediente, das man sonst nicht zu bekommen wußte. Alle folgende Päpste suhren so fort. Bald waren diese Monti wie der clementinische non vacabili: bald waren sie aber vacabili, d. i. mit dem Tode des Gläubigers hörte die Verpflichtung der Zinszahlung auf, dann waren die Zinsen noch höher, und bei dem collegialischen Verhältniß der Montisten schloß man sich noch näher an die Umter an. Paul IV errichtete den Monte novennale de' Frati auf eine Abgabe, zu der er die regularen Mönchsorden nöthigte. Pius IV legte einen Quatrin auf das Pfund Fleisch und benutte den Ertrag um sofort den Monte Pio non vacabile barauf zu gründen, der ihm dann 170000 Scudi ein-Pius V legte einen neuen Quatrin auf das Pfund brachte. Fleisch und errichtete davon den Monte Lega.

Fassen wir diese Entwickelung ins Auge, so tritt die Papse. 27

allgemeine Bedeutung des Kirchenstaates zunächst heron Welches find boch die Bedürfnisse, durch welche die Papk genöthigt werden, zu dieser sonderbaren Art. von Anleik die eine so unmittelbare Belästigung ihres Landes einschlick vorzuschreiten? Es sind in der Regel die Bedürfnisse bit Ratholicismus überhaupt. So wie es mit den reinspos tischen Tendenzen vorüber ist, giebt es keine anderen als die kirchlichen, die man durchzuführen beabsichtigen könnt Die Unterflützung der katholischen Mächte in ihrem Kampk wider die Protestanten, in ihren Unternehmungen gegen in Türken ist nunmehr fast immer der nächste Anlaß, ber p Der Monte Pius bes neuen Finanzoperationen führt. heißt darum Monte Lega, weil das Capital, das et m brachte, auf den Türkenkrieg verwendet ward, den biesa Papft im Bunde mit Spanien und Benedig unternahm Jede europäische Be Immer mehr bildete sich dies aus. wegung berührte ben Rirchenstaat in dieser Gestalt. In jedes Mal mußte derselbe durch irgend eine neue Last im Eben Verfechtung der kirchlichen Jutereffen beitragen. darum war es für die kirchliche Stellung der Papsie so wichtig, daß sie ben Staat befaßen.

Denn nicht allein mit Monti begnügten sie sich: auch die alten Mittel ließen sie nicht fallen. Fortwährend errichteten sie neue Ümter oder Cavalierate mit besondern Privilegien, sen es daß die Remunerationen ebenmäßig durch neue Auflagen gedeckt wurden, oder daß der damals sehr bemerklich sinkende Geldwerth namhaftere Summen in die Rammer lieserte.

1. So standen um 1580 viele luoghi di monte statt 100 auf

ti

M

3

1

ľ

M

١;

¥

hieburch geschah es nun, daß die Einkunfte der Papste, nach einem kurzen Sinken unter Paul IV, das durch die Rriege desselben veranlagt wurde, immerfort stiegen. unter Paul kamen sie boch wieder auf 700000 Scubi: unter Pius berechnete man sie auf 898482 Scubi. Tiepolo ist erstaunt, sie im Jahre 1576 nach einer Abwesenheit von 9 Jahren um 200000 Sc. vermehrt und bis auf 1100000 Sc. angewachsen zu finden. Nur war das Sonderbare, was aber nicht anders senn konnte, daß die Päpste damit im Grunde nicht mehr einnahmen. den Auflagen stiegen die Veräußerungen. Man berechnet, daß Julius III 54000, Paul IV 45960, Pius IV aber, der alle Mittel geltend machte, sogar 182550 Sc. von dem Einkommen veräußert habe. Pius IV brachte denn auch die Zahl der verkäuflichen Umter bis auf viertehalbtausend, wie sich versteht, mit Ausschluß der Monti, die zu den Amtern nicht gerechnet wurden. 1 Unter diesem Papst stieg die Summe der Alienationen auf sünftehalbhunderts tausend: noch immer nahm sie zu: im Jahre 1576 war sie auf 530000 Sc. gewachsen. So sehr das Einkommen vermehrt war, so betrug dieß doch beinahe die ganze Hälfte beffelben. 3

130: die Zinsen der vacabili wurden von 14 auf 9 herabgesett, was im Ganzen eine gewaltige Ersparniß ausmachte.

- 1. Lista degli ufficii della corte Romana 1560. Bibl. Chigi N. II, 50. Viele andere einzelne Verzeichnisse von verschiedenen Jahren.
- 2. Tiepolo rechnet, daß außerdem 100000 Scudi får Besols dungen, 270000 für Castelle und Nunciaturen aufgehe, so daß der Papst noch immer 200000 frei habe. Er rechnet nach, daß die Päpste unter dem Vorwand der Bedürfnisse zu dem türkischen Krieg

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

Einen merkwürdigen Anblick bieten die . Werzeichnisse ber papstlichen Einkunfte um diese Zeit dar. bei jedem Posten die Summe genannt worden welche der Pächter einzuliefern sich verpflichtet hat, — die Verträge mit den Pächtern wurden gewöhnlich auf 9 Jahr geschlos sen, — giebt man uns an, wie viel bavon veräußert war. Die Dogana von Rom z. B. warf 1576 und die folgenden Jahre die ansehnliche Summe von 133000 Scubi ab: bavon waren aber 111170 assignirt, noch andere Abzüge traten ein, und die Rammer bekam nicht mehr als 13000 Scubi. Einige Gabellen auf Getreibe, Fleisch und Bein giengen rein auf: die Monti waren darauf angewie-Von mehreren Provinzialcassen, genannt Tefores sen. rien, — welche sogleich auch die Bedürfnisse der Provinzen zu bestreiten hatten, - z. B. aus der Mark und aus Camerino, kam kein Bajocco in die papstliche Rammer. Und doch war oft das Sussidio zu denselben geschlagen. Ja auf die Alaungräbereien von Tolfa, auf welche man früher vorzüglich zählte, waren so starke Assignationen gemacht, daß der Ertrag um ein paar tausend Scubi gerins ger aussiel. 1

Für seine Person und seine Hoshaltung war der Papst vorzüglich auf die Dataria verwiesen. Die Dataria hatte zweierlei Einkünste. Die einen waren mehr kirchlicher Na-

1800000 Scubi eingenommen und doch dazu nur 340000 aufgewenbet hatten.

1. 3. 3. Entrata della reverenda camera apostolica sotto il pontificato di N. S. Gregorio XIII fatta nell'anno 1576. MS Gothana n. 219.

tur: es waren die Compositionen, bestimmte Geldzahlungen, sür welche der Datar Regresse, Reservationen und andere canonische Unregelmäßigkeiten bei dem Übergang von einer Pfründe zu der andern gestattete: Paul IV hatte sie durch die Strenge, mit der er versuhr, sehr verringert, doch nahmen sie allmählig wieder zu. Die anderen waren mehr von weltlicher Beschaffenheit. Sie liesen bei der Bacanz und neuen Übertragung der Cavalierate, verkäuslichen Ümter und Stellen in den Monti vacabili ein: sie nahmen in dem Grade zu, in welchem diese an Zahl stiegen. Nicht höher aber beliesen sich um das Jahr 1570 beide zusammen als um das tägliche Bedürsniß des Haushaltes gerade zu becken.

Durch diese Entwickelung der Dinge war nun aber der Kirchenstaat in eine ganz andere Lage gerathen. Hatte er sich früher gerühmt von den italienischen Staaten der mindestbelastete zu seyn, so trug er jetzt so schwer, ja schwerer als die anderen, 2 und laut beklagten sich die Einswohner. Von der alten municipalen Unabhängigkeit war nur wenig übrig. Immer regelmäßiger ward die Verwaltung. Die Regierungsrechte waren früher häusig begünssigten Cardinälen und Prälaten überlassen, die einen nicht

- 1. Nach Mocenigo 1560 ertrug die Dataria früher monatlich zwischen 10000 und 14000 Ducaten. Unter Paul IV kam sie auf 3000 bis 4000 Duc. herab.
- 2. Paolo Ziepolo, Relatione di Roma in tempo di Pio IV e Pio V, sagt schon: L'impositione allo stato ecclesiastico è gravezza quasi insopportabile per essere per diversi altri conti molto aggravato; d'alienare piu entrate della chiesa non vi è piu ordine, perche quasi tutte l'entrate certe si trovano gia alienate e sopra l'incerto non si trovaria chi desse danari.

unbedeutenden Vortheil bavon machten. Die Landsleute der Päpste, wie unter den Medici die Florentiner, so un ter Paul IV Reapolitaner, unter Pius IV Mailänder, hab Pius V sielle ten fich bann ber besten Stellen erfreut. dieß ab. Jene Begünstigten hatten doch die Verwaltung niemals selber geführt, sie hatten sie immer einem Doctor juris überlassen: 1 Pius V setzte diesen Doctor selbst, und jog ben Bortheil ber jenen zugefloffen für bie Rammer ein Es ward alles ordentlicher, stiller. Man hatte früher ein Landmiliz eingerichtet, und 16000 Mann waren in die Rollen eingetragen, Pius IV hatte sich ein Corps leichta Reiterei gehalten: Pius V schaffte eins wie bas ander ab: er caffirte die Reiterei, die Landmiliz ließ er verfallen: seine ganze bewaffnete Macht belief sich noch nicht auf 500 Mann: die Masse derselben bildeten 350 Mann meistens Schweizer zu Rom. Sätte man nicht die Rufte gegen die Einfälle der Türken zu schützen gehabt, so würde man sich ber Waffen gang entwöhnt haben. Diese kriegerische Bevölkerung schien vollkommen friedlich werden zu wollen Die Päpste wünschten das Land zu verwalten wie eine große Domane, beren Rente alsbann zum Theil wohl ib rem Hause zu Statten käme, hauptsächlich aber für die Be dürfnisse der Kirche verwendet würde.

Wir werden sehen, daß sie hiebei doch noch einmal auf große Schwierigkeiten stießen.

1. Ziepolo. Ibid. Qualche governo o legatione rispondeva sino a tre, quatro o forse sette mila e piu scudi l'anno. E quesi tutti allegramente ricevendo il denaro si scaricavano del peso del governo col mettere un dottore in luogo loro.

## Die Zeiten Gregors XIII und Sixtus V.

ŧ;

Ė

ľ

Ţ

E

•

1

1

١

## Gregor XIII.

Gregor XIII — Hugo Buoncompagno aus Bologna als Jurist und in weltlichen Diensten emporgekommen, war von Natur heiter und lebenslustig: er hatte einen Sohn, der ihm zwar ehe er die geistliche Würde empfangen, aber boch außer der Che geboren worden: wenn er gleich seitbem einen regelmäßigen Wandel geführt hatte, so war er doch zu keiner Zeit fcrupulös, und über eine gewisse Art von Strenge zeigte er eher seine Mißbilligung: mehr an das Beispiel Pius IV, dessen Minister er auch sogleich wieder in die Geschäft jog, als an seinen unmittelbaren Vorgänger schien er sich halten zu wollen. 1 Aber an diesem Papste sieht man, was eine zur Herrschaft gelangte Gefinnung vermag. Hundert Jahre früher würde er höchstens wie ein Innocenz VIII regiert haben. Jest dagegen konnte auch ein Mann wie er sich den strengen firchlichen Tendenzen nicht mehr entziehen.

An dem Hofe gab es eine Partei die es sich vor allem zur Aufgabe gemacht hatte dieselben zu behaupten und zu versechten. Es waren Jesuiten, Theatiner und ihre Freunde. Man nennt uns die Monsignoren Frusmento und Corniglia, den furchtlosen Prediger Franz Tos

<sup>1.</sup> Man erwartete, er werde anders regieren als seine Borgans ger: mitiori quadam hominumque captui accommodatiori ratione. Commentarii de rebus Gregorii XIII. (MS Bibl. Alb.)

ledo, ben Datarius Contarell. Sie bemächtigten sich bes Papstes um so eher, da sie zusammenhielten. Sie stellten ihm vor, daß das Ansehen welches Pius V genossen hauptsächlich von der persönlichen Haltung desselben her gekommen: in allen Briefen die sie ihm vorlasen, war nur von dem Andenken an das heilige Leben des Verstorbenen, von dem Ruhme seiner Resormen und seiner Tugenden die Rede. Jede entgegengesetzte Äußerung hielten sie entsernt. Dem Ehrgeiz Gregors XIII gaben sie durchaus eine geistliche Farbe.

Wie nahe lag es ihm, den Sohn zu befördern, pa fürstlichen Würden zu erheben. Allein gleich aus der ersten Begünstigung die er demselben gewährte — er ernamte ihn zum Castellan von S. Angelo und zum Sonsaloniere der Kirche — machten ihm die Freunde eine Sewissenstsche: während des Judiläums von 1575 hätten sie Siacomo nicht in Rom geduldet: erst als dies vorüber war, ließen sie sich seine Rücksehr gefallen, und auch dann nur darum, weil das Misvergnügen des jungen emporstrebenden Nannes seiner Sesundheit nachtheilig wurde. Dann verheirathete ihn Gregor: er gestattete, das ihn die Republik Venedig zu ihrem Nobile, <sup>2</sup> der König von Spanien

1. Relatione della corte di Roma a tempo di Gregorio XIII (Bibl. Corsini 714) 20 Febr. 1574 ist hieruber sehr unterrichtend. Bon der Gesinnung des Papstes sagt der Autor: non è stato scrupuloso nè dissoluto mai e le son dispiaciute le cose mal satte.

<sup>2.</sup> Sie hatte dabei die Schwierigkeit seine Herkunft zu bezeich nen. Man hat es als einen Beweis venezianischer Geschicklichkeit gerühmt, daß man ihn Signor Giacomo Boncompagno, enge ver, bunden mit Sr. Heiligkeit, nannte. Es ist das eigentlich eine Austunft des Cardinal Como. Als von der Sache die Nede war, fragte

jum General seiner Hommes d'armes ernannte. Allein noch immer hielt er ihn sorgfältig in Schranken. Als er es sich einmal beikommen ließ einen seiner Universitätssteunde aus dem Sewahrsam zu besreien, verwies ihn der Papst auss neue, und wollte ihn aller seiner Ümter berauben. Ein Fußfall der jungen Semahlin verhinderte dieß noch. Aber mit größeren Hossnungen war es auf lange Zeit vorbei. Erst in den letzten Jahren des Papstes hatte Siacomo Einsluß auf seinen Vater, und auch dann weder in den wichtigen Staatsgeschäften noch unbedingt. Wenn man ihn um seine Verwendung bat, zuckte er die Achseln.

War nun dieß mit dem Sohne der Fall, wie viel weniger durften andere Verwandte auf unregelmäßige Besgünstigung oder einen Antheil an der Sewalt hoffen. Zweiseiner Neffen nahm Gregor in das Cardinalat auf: auch Pius V hatte etwas ähnliches gethan; aber dem dritten,

der Gesandte den Minister, ob man Giacomo den Sohn Sr. Heistigkeit nennen solle. "S. Seria Illma prontamente, dopo avere scusato con molte parole il satto di S. Sà, che prima che havesse alcuno ordine ecclesiastico generasse questo figlivolo, disse:, che si potrebbe nominarlo per il Sr Jacomo Boncompagno Bolognese strettamente congiunto con Sua Santità." Dispaccio Paolo Tiepolo 3 Marzo 1574.

- 1. Antonio Tiepolo, Dispacci Agosto Sett. 1576. Im Jahre 1583 (29 Marz) heißt es in einer dieser Depeschen: "il Signor Giacomo non si lascia intromettere in cose di stato."
- 2. Nur von diesen letten Zeiten gilt die Meinung von ihm, die sich sehr festgesetzt hat, die ich z. B. auch in den Memoiren von Richelieu sinde: prince doux et benin sut meilleur homme que don pape. Man wird sehen wie in beschränktem Maaße das wahr ist.

ber sich nicht minder einstellte, verweigerte er die Andienz: er nöthigte ihn sich binnen zwei Tagen wieder zu entfernen. Der Bruder des Papstes hatte sich auch aufgemacht, um den Andlick des Glückes zu genießen, das seinem Hause widerfahren: er war schon die Orvieto gekommen: aber hier traf ihn ein Abgesandter des Hoses, der ihm umzukehren befahl. Dem Alten traten die Thränen in die Augen, und er konnte sich nicht enthalten noch eine Strecke Weges nach Rom hin zu machen: dann aber, auf einen zweiten Besehl, begab er sich in der That zurück nach Bologna.

Genug, den Repotismus befördert, seine Familie ungesetzlich begünstigt zu haben kann man diesem Papsk nicht vorwerfen. Als ihm ein neuernannter Cardinal sagte, er werde dem Hause und den Repoten S. Heiligkeit dankbar seyn, schlug er mit den Händen auf den Armsessel und rief aus: "Gott müßt ihr dankbar seyn und dem heiligen Stuble."

So sehr war er bereits von den religiösen Tendenzen durchdrungen. Er suchte Pius V in frommem Bezeigen nicht allein zu erreichen, sondern zu übertressen. <sup>2</sup> Die

1. Der gute Mensch beklagte sich, daß ihm das Papstthum des Bruders mehr schade als nütze, weil es ihn zu größerem Auswand

ndthige als ber Zuschuß Gregors betrage.

<sup>2.</sup> Seconda relazione dell'ambasciatore di Roma Claso M. Paolo Tiepolo Cavro 3 Maggio 1576. Nella religione ha tolto non solo d'imitar, ma ancora d'avanzar Pio V: dice per l'ordinario almeno tre volte messa alla settimana. Ha avuto particolar cura delle chiese, facendole non solo con fabriche et altri modi ornar, ma ancora colla assistentia e frequentia di preti accrescer nel culto divino.

ersten Jahre seines Pontificats las er alle Woche brei Mal selbst die Messe, und Sonntags hat er es niemals unters lassen. Sein Lebenswandel war nicht allein tadellos, sondern erbaulich.

Sewisse Pflichten seines Amtes hat nie ein Papst treulicher verwaltet als Gregor. Er hielt sich Listen von Männern aus allen Ländern, die zu bischöflichen Würden tauglich sepen: bei sedem Vorschlag zeigte er sich wohlunterrichtet: mit großer Sorgfalt suchte er die Besetzung dieser wichtigen Ümter zu leiten.

Vor allem bemühte er sich einen streng kirchlichen Unterricht zu befördern. Den Fortgang der jesuitischen Collegien unterfüßte er mit außerordentlicher Freigebigkeit. Dem Profeshaus zu Nom machte er ansehnliche Geschenke: er kaufte Säufer, schloß Straßen und widmete Einkunfte, um bem ganzen Collegium die Gestalt zu gebeu, in ber wir es noch heute sehen. Es war auf 20 Hörfäle und 360 Zellen für die Studirenden berechnet: man nannte es das Seminar aller Nationen: gleich bei der ersten Grundung ließ man, um zu bezeichnen wie die Absicht die ganze Welt umfaffe, 25 Reben in verschiebenen Sprachen halten, und zwar eine jede sogleich mit lateinischer Verdolmets schung. 1 Das Collegium Germanicum, schon früher gestiftet, war aus Mangel an Einkommen in Gefahr einzugehn: der Papst gab ihm nicht allein den Palast S. Apollinare und die Einkunfte von S. Stefano auf dem Monte Celio, er wies ihm auch 10000 Sc. auf die apostolische Kammer an: man darf Gregor als den eigentlis

1. Dispaccio Donato 13 Genn. 1582.

chen Begründer bieses Institutes ansehen, aus welchem seitbem Jahr für Jahr eine ganze Ungahl Berfechter des Ratholicismus nach Deutschland entlassen worden sind. Auch ein englisches Collegium stiftete er zu Rom, und fand Dit= tel es auszustatten. Er unterstützte die Collegien zu Wien und zu Grätz aus seiner Schatulle, und es war vielleicht keine Jesuitenschule in der Welt die sich nicht auf die eine oder die andere Weise seiner Freigebigkeit hätte zu rühmen Auf Anrathen des Bischofs von Sitia richtete er gehabt. auch ein griechisches Collegium ein. Junge Leute von breis zehn bis sechzehn Jahren sollten darin aufgenommen werden: nicht allein aus kändern die noch unter christlicher Botmäßigkeit standen, wie Corfu und Candia, sondern auch von Constantinopel, Morea und Salonichi: sie bekamen griechische Lehrmeister: mit Raftanen und dem venezianis schen Barett wurden sie bekleidet: ganz griechisch wollte man fie halten: es sollte ihnen immer in Gedanken bleiben daß sie nach ihrem Vaterlande zurückzukehren hätten. Ihr Ri= tus sollte ihnen so gut gelassen werden wie ihre Sprache: nach den Lehrsätzen des Conciliums, in welchen die griechische und lateinische Kirche vereinigt worden, wollte man sie im Glauben unterrichten. 1

Zu dieser die gesammte katholische Welt umfassenden Sorgfalt gehört es auch, daß Gregor den Kalender refors mirte. Das tridentinische Concilium hatte es gewünscht: die Verrückung der hohen Feste von ihrem durch Conciliens

<sup>1.</sup> Dispaccio Antonio Tiepolo 16 Marzo 1577. "accio che fatto maggiori possano affettionatamente e con la verità imparata dar a vedere ai suoi Greci la vera via."

schlüsse sestgesetten Verhältniß zu den Jahreszeiten machte es unerläßlich. Alle katholische Rationen nahmen an dies fer Neform Theil. Ein übrigens wenig bekannter Calabrese, Luigi Lilio, hat sich badurch einen unsterblichen Rachruhm erworben, daß er die leichteste Methode anzeigte dem Übelstande abzuhelfen. Allen Universitäten, unter andern auch den spanischen, Salamanca und Alcala, wurde sein Entwurf mitgetheilt: von allen Seiten liefen Sutachten Eine Commission in Nom, beren thätigstes und gelehrtestes Mitglied unser Landsmann Clavius war, 1 unterwarf sie dann einer neuen Untersuchung und faßte den des finitiven Beschluß. Auf bas ganze Getriebe hatte ber gelehrte Cardinal Girleto den größten Einfluß. Man gieng dabei mit einem gewissen Geheimniß zu Werke: ber neue Ralender wurde Niemand, selbst den Gesandten nicht gezeigt, ehe er von den verschiedenen Höfen gebilligt worben. 2 Dann machte ihn Gregor feierlich bekannt. rühmt die Reform als einen Beweis der unermeßlichen Gnade Gottes gegen seine Rirche. 3

Nicht alle Bemühungen dieses Papstes aber waren von so friedlicher Natur. Es machte ihn unglücklich, daß erst die Venezianer Frieden, dann auch sogar der König Philipp II einen Stillstand mit den Türken geschlossen.

<sup>1.</sup> Erythraeus: "in quibus Christophorus Clavius principem locum obtinebat."

<sup>2.</sup> Dispaccio Donato 20 Dec. 1581. 2 Giugno 1582. Er preist den Cardinal als einen "huomo veramente di grande litteratura."

<sup>3.</sup> Bulle vom 13ten Februar 1582 § 12. Bullar. Cocq. IV, 4, 10.

Wäre es auf ihn angekommen, so wäre die Liga, die den Sieg von Lepanto erfocht, niemals wieder getrennt worden. Einen unermeßlichen Rreis der Thätigkeit eröffneten ihm die Unruhen in den Niederlanden, in Frankreich, die Reibungen der Parteien in Deutschland. Unermüdlich war er in Ents würfen wiber die Protestanten. Die Empörungen welche Königin Elisabeth in Irland zu bekämpfen hatte, wurden fast immer von Rom aus unterhalten. Der Papst hatte kein Hehl, daß er es zu einer allgemeinen Unternehmung gegen England zu bringen wunsche. Jahr für Jahr unterhandeln seine Runcien hierüber mit Philipp II, mit den Guisen. Es wäre nicht ohne Interesse alle diese Unterhandlungen und Versuche, die oft benjenigen nicht bekannt wurben, beren Ruin sie bezweckten, und zuletzt zu ber großen Unternehmung der Armada geführt haben, einmal zusam= menzustellen. Mit dem lebhafteften Eifer betrieb sie Gre-Die Ligue von Frankreich, die Heinrich dem III und dem IV so gefährlich wurde, hat ihren Ursprung in dem Berhältniß dieses Papstes zu den Guifen.

Ist es nun wahr daß Gregor XIII dem Staate mit seinen Verwandten nicht sehr zur Last siel, so ergiebt sich doch aus so umfassenden, ihrer Natur nach kosissiesen Unternehmungen, daß er die Hülfsquellen desselben darum nicht minder in Anspruch nahm. Hat er sich doch selbst sene Expedition Stuklens, die hernach in Africa scheiterte, so geringfügig sie war, eine bedeutende Summe kosten lassen. Noch Carln IX schickte er einst 400000 Duc. aus einer unmittelbaren Beisteuer der Städte des Kirchenstaates. Öfter unterstüßte er den Kaiser, den Großmeister

der Malteser mit Geldsummen. Aber auch seine friedliches ren Bestrebungen forderten einen namhasten Auswand. Man berechnete, daß die Unterstützung junger Leute zu ihren Studien ihm 2 Millionen gekostet habe. <sup>1</sup> Wie hoch mußten ihm allein die 22 Collegien der Jesuiten zu stehen kommen, die ihm ihren Ursprung verdankten.

Bei der Geldwirthschaft des Saates, die troß der steigenden Einnahme doch niemals einen freien Überschuß darstellte, mußte er sich hiedurch oft genug in Verlegenheit gesetzt finden.

Die Venezianer machten kurz nach seiner Thronbessteigung einen Versuch ihn zu einer Anleihe zu bewegen. Mit steigender Ausmerksamkeit hörte Gregor dem aussührslichen Vortrag des Gesandten zu; als er endlich sah, wo er hinaus wollte, rief er aus: "Wo din ich, Herr Botschafter? Die Congregation versammelt sich alle Tage um Geld herbeizuschaffen, und sindet nie ein taugliches Wittel."

• Die Staatsverwaltung Gregors XIII ward nun von vorzüglicher Wichtigkeit. Man war bereits dahin gekomemen, die Alienationen so wie die Erhebung neuer Auflagen zu verdammen: man sah das Bedenkliche, ja Verderbe

<sup>1.</sup> Berechnung des Baronius. -Possevinus in Ciacconius Vitae Pontisicum IV, 37. Lorenzo Priuli rechnet, daß er jährlich 200000 Scudi auf opere pie gewendet. Am ausführlichsten und glaubwürs digsten hierüber sind die Auszüge welche Cocquelines aus den Reslationen des Cardinal von Como und Musotti's am Schlusse der Annalen des Massei mittheilt.

<sup>2.</sup> Dispaccio 14 Marzo 1573. Es ist eine Congregatione de, putata sopra la provisione di danari.

liche eines solchen Systems vollkommen ein. Gregor gab der Congregation auf, ihm Geld zu schaffen, aber weber durch geistliche Concessionen, noch durch neue Auflagen, noch durch den Verkauf kirchlicher Einkünste.

Welches Mittel aber war außerdem noch zu erdenken? Es ist sehr merkwürdig, welche Maaßregeln man ergriff, und welche Wirkungen diese hernach hervorbrachten.

Gregor, der immer einem unbedingten Rechtsbegriff folgte, meinte zu finden, daß das kirchliche Fürstenthum noch viele Gerechtsame besitze, die er nur geltend zu ma= chen brauche um neue Hülfsquellen zu gewinnen. 1 Er war nicht gemeint Privilegien zu schonen die ihm im Wege Ohne alle Rücksicht hob er unter andern das Recht auf, das die Benezianer besaßen, aus der Mark und Navenna Getreibe mit gewiffen Begünstigungen auszuführen. Er sagte, es sen billig daß der Ausländer so viel Anflagen zahle wie ber Eingeborne. 2 Da sie sich nicht fogleich fügten, so ließ er ihre Magazine zu Ravenna mit Gewalt eröffnen, deren Inhalt versteigern, die Eigenthümer verhaften. Jedoch dieß wollte noch wenig sagen: es bezeich= net nur den Weg, auf dem er zu gehen gedachte. weitem wichtiger war, daß er in dem Abel seines Landes eine Menge Mißbräuche wahrzunehmen glaubte, die man zum Vortheil ber Staatscaffe abstellen könne. Sein Rams - mercommissär, Rudolf Bonfiglivolo, brachte eine weitgreifende

Aus-

<sup>1.</sup> Maffei, Annali di Gregorio XIII I, p. 104. Er rechnet, baß der Kirchenstaat nur 160000 Scudi reine Einnahme gewährt habe.

<sup>2.</sup> Dispaccio Antonio Tiepolo 12 April 1577.

Ausdehnung und Erneuerung von lehensherrlichen Rechten, an die man kaum noch gebacht hatte, in Antrag. an, ein großer Theil der Schlösser und Güter der Barone des Kirchenstaates sen dem Papste heimgefallen, die einen durch den Abgang der eigentlich belehnten Linie, die ans dern, weil der Zins, zu dem sie verpflichtet, nicht abgetragen worden. 1 Nichts konnte dem Papste, der schon einige ähnliche Güter durch heimfall ober um Geld erworben, gelegener kommen. Er schritt sogleich ans Werk. In den Gebirgen von Romagna entriß er Castelnovo den Isei von Cesena, Corcana den Sassatelli von Imola. Lons . zano auf schönem Hügel, Savignano in der Ebene wurden den Rangonen von Modena confiscirt. Alberto Pio trat Bertinoro freiwillig ab, um den Proces zu vermeis ben, mit dem ihn die Rammer bedrohte; allein sie begnügte sich nicht damit: sie entriß ihm auch noch Berucchio und andere Ortschaften. Er präsentirte hierauf feinen Zins alle Peterstage, boch ward berselbe niemals wieder angenommen. Dieß geschah allein in der Romagna. Eben so verfuhr man aber auch in den übrigen Micht allein Güter, von denen die Lehens-Provinzen. pflicht nicht geleistet worden, nahm man in Anspruch: es gab andere die ursprünglich den Baronen nur verpfändet worden: längst aber war dieser Ursprung in Vergessenheit

1. Dispaccio A. Tiepolo 12 Genn. 1579. Il commissario della camera attende con molta diligentia a ritrovare e rivedere scritture per ricuperare quanto dalli pontefici passati si è stato obligato o dato in pegno ad alcuno, e vedendo che S. Sà gli assentisse volontieri, non la sparagna o porta rispetto ad alcuno.

gerathen: als ein freies Eigenthum war das Gut von Hand in Hand gegangen und um vieles verbessert worden: jetzt gestel es dem Papst und seinem Rammercommissär sie wieder einzulösen. So bemächtigten sie sich des Schlosses Sitiano, indem sie die Pfandsumme von 14000 Sc. niederlegten, eine Summe die den damaligen Werth bei weitem nicht erreichte.

Der Papst that sich auf diese Unternehmungen viel zu gut. Er glaubte einen Anspruch mehr auf die Snade des Himmels zu erwerben, svoald es ihm gelang die Einstünfte der Kirche nur um 10 Sc. zu vermehren, voraussgesetzt, ohne neue Auslagen. Er berechnete mit Senugsthung, daß man den Ertrag des Kirchenstaates in kurzem auf gerichtlichem Wege um 100000 Scudi vermehrt habe. Wie viel mehr werde man hiedurch zu Unternehmungen gegen. Ketzer und Ungläubige sähig. An dem Hose stimmte man ihm großentheils bei. "Dieser Papst heißt der Wachssame" (es ist dies die Bedeutung von Gregorius), sagte der Cardinal von Como: "er will wachen und das Seine wieder erwerben."

In dem Lande dagegen, unter der Aristocratie, machten diese Maaßregeln einen andern Eindruck.

Viele große Familien fanden sich plötzlich aus einem Besitz vertrieben, den sie für höchst rechtmäßig gehalten.

1. Dispaccio 21 Ott. 1581. Sono molti anni che la chiesa non ha havuto pontesice di questo nome Gregorio, che secundo la sua etimologia greca vuol dire vigilante: questo che è Gregorio è vigilante, vuol vigilare e ricuperare il suo, e li par di far un gran servitio, quando ricupera alcuna cosa, benche minima.

Andere sahen sich bedroht. Täglich durchsuchte man in Rom alte Papiere und fand alle Tage einen neuen Unsspruch heraus. Bald glaubte sich Niemand mehr sicher, und Viele entschlossen sich ihre Güter eher mit den Wafsen zu vertheidigen als sie dem Kammercommissär auszusantworten. Einer dieser Feudatare sagte dem Papst inst Gesicht: verlieren sen verlieren: wenn man sich wehre, empfinde man dabei wenigstens eine Art von Vergnügen.

Bei dem Einfluß des Abels auf seine Bauern und auf die Robili in den benachbarten Städten, brachte dieß eine Gährung in dem ganzen Lande hervor.

Es kam hinzu, daß der Papst durch andere schlecht berechnete Maaßregeln einigen Städten sehr fühlbaren Berslust zugefügt hatte. Unter andern hatte er die Zölle von Aucona erhöht, in der Meinung, die Erhöhung falle auf die Kausseute und nicht auf das Land. Hiemit brachte er dieser Stadt einen Schlag bei, den sie niemals hat verzwinden können: der Handel zog sich plötlich weg: es half nur wenig, daß die Aussage zurückgenommen und namentlich den Nagusanern ihre alten Freiheiten erneuert wurden.

Höchst unerwartet und eigenthümlich ist der Erfolg den dieß hervorbrachte.

Der Gehorsam in jedem, am meisten aber in einem so friedlichen Lande beruht auf einer freiwilligen Unterordmung. Hier waren die Elemente der Bewegung nicht besseitigt, nicht unterdrückt: durch die darüber ausgebreitete Herrschaft der Regierung waren sie nur verdeckt. So wie die Unterordnung an Einer Stelle nachließ, traten

Rampse. Das Land schien sich plötslich zu erinnern, wie triegerisch, wassenfertig, in Parteiungen unabhängig es Jahrhunderte lang gewesen: es sieng an dieß Regiment von Priestern und Doctoren zu verachten: es siel in einen Zustand zurück, der seine Natur war.

Nicht als hätte man sich der Regierung geradehin entgegengesetzt, sich gegen sie empört: es war genug, daß allenthalben die alten Parteien erstanden.

Ganz Romagna war aufs neue von ihnen getheilt. In Ravenna waren Rasponi und Leonardi, in Rimini Ricciardelli und Tignoli, in Cesena Benturelli und Bots tini, in Furli Numai und Sirugli, in Imola Vicini und Saffatelli wider einander: die erstgenannten waren immer Gibellinen, die andern Guelfen: auch nachdem die Intereffen sich so ganz verändert, erwachten doch die Ramen wieder. Oft hatten die Parteien verschiedene Quartiere, verschiedene Kirchen inne; sie unterschieden sich durch kleine Abzeichen: der Guelfe trug die Feder am hut immer auf der rechten, der Gibelline auf der linken Seite; 1 bis in das kleinste Dorf gieng die Spaltung; Reiner hatte seinem Bruder das Leben geschenkt, wenn bieser sich zur entgegengesetzten Faction bekannt hatte. Es haben Einige sich ihrer Weiber durch Mord entledigt, um eine Frau aus einem Geschlecht nehmen zu können, bas zu ihrer Partei gehörte. Die Pacifici nüßten nichts mehr, auch

<sup>1.</sup> Die Relatione della Romagna findet die Unterschiede nel tagliar del pane, nel cingersi, in portare il pennacchio, fiocco o fiore al capello o all'orecchio.

deshalb weil man aus Gunst minder tangliche Leute in diese Genoffenschaft hatte eintreten lassen. Die Factionen sprachen selbst Necht unter sich. Oft erklärten sie die für unschuldig, die von den päpstlichen Gerichtshösen waren verurtheilt worden. Sie erbrachen die Gefängnisse um ihre Freunde zu befreien: ihre Feinde dagegen suchten sie auch hier auf, und den andern Tag sah man zuweilen die abgeschnittenen Köpse derselben an dem Brunnen aufzgesteckt.

Da nun die öffentliche Macht so schwach war, so bildeten sich in der Mark, der Campagna, in allen Provinzen die Haufen von ausgetretenen Banditen zu kleinen Armeen.

An ihrer Spitze zogen Alfonso Piccolomini, Roberto Malatesta und andere junge Männer auß den vornehmsten Geschlechtern einher. Piccolomini nahm das Stadthaus von Monte-abboddo ein: alle seine Gegner ließ er aussuchen und vor den Augen ihrer Mütter und Weiber hin-richten: von dem Namen Gabuzio allein mußten ihrer neun sterben: indessen hielt sein Gesolge Tänze auf dem Marktplatz. Als Herr des Landes durchzog er das Gessilde: er hatte einmal das Wechselssieher, doch hielt ihn das nicht aus: an dem schlimmen Tage ließ er sich in einer Sänste vor seinen Truppen hertragen. Den Einswohnern von Corneto kündigte er an, sie möchten sich beseilen mit ihrer Ernte fertig zu werden: er werde kommen

<sup>1.</sup> In dem MS Sixtus V Pontisex M. (Bibk-Altieri zu Rom) findet sich die ausführlichste Schilderung dieses Zustandes. Ein Auszug davon im Anhang.

und die Saaten seines Feindes Latino Orfino verbrens Er für seine Person hielt noch auf eine gewiffe Ehre: er nahm einem Courier seine Briefe ab: das Geld das derselbe bei sich führte, berührte er nicht. gieriger, räuberischer bewiesen sich seine Gefährten. allen Seiten kamen die Abgeordneten der Städte Rom und baten um Hülfe. 1 Der Papst vermehrte seine Streitkräfte: er gab dem Cardinal Sforza eine umfassendere Vollmacht als Jemand seit dem Cardinal Albornoz besessen: nicht allein ohne Rücksicht auf ein Privilegium, sondern selbst ohne an Rechtsordnungen gebunden zu senn, ja ohne allen Proceß, manu regia sollte er verfahren burfen: 2 — Giacomo Boncompagno gieng ins Feld: auch gelang es ihnen wohl die Haufen zu zerstreuen, das Land von ihnen zu reinigen: so wie sie sich aber entfernt hatten, erhob sich das alte Unwesen hinter ihnen wie zuvor.

Zu der Unheilbarkeit desselben trug noch ein besondes rer Umstand vieles bei.

Dieser Papst, der oft für allzu gutmüthig gilt, hatte doch wie seine fürstlichen, so auch seine kirchlichen Ge-

1. Dispacci Donato del 1582 burchaus.

2. Breve für Sforza, in den Dispacci mitgetheilt. Omnimodam facultatem potestatem auctoritatem et arbitrium contra quoscunque bannitos facinorosos receptatores fautores complices et seguaces etc. nec non contra communitates universitates et civitates terras et castra et alios cujuscunque dignitatis vel praeeminentiae, Barones Duces et quavis autoritate fungentes, et extrajudicialiter et juris ordine non servato, etiam sine processu et scripturis, et manu regia illosque omnes et singulos puniendi tam in rebus in bonis quam in personis.

rechtsame mit großer Strenge wahrgenommen. 1 Weber den Kaiser noch den König von Spanien schonte er: auf seine Nachbarn nahm er keine Rücksicht. Nicht allein mit Benedig lag er in tausend Zwistigkeiten, über die Sache von Aquileja, über die Visitation ihrer Kirchen und andere Punkte: — die Gesandten können nicht beschreiben, wie er bei seder Berührung bieser Angelegenheiten auffährt, welch eine innere Bitterkeit er zeigt: — eben so gieng es in Toscana und Neapel; Ferrara fand keine Gunst; Parma hatte vor kurzem in seinen Streithändeln bedeutende Sum-Alle diese Nachbarn sahen den Papst mit men verloren. Bergnügen in so unangenehmen Berwickelungen: ohne weiteres nahmen sie die Banditen in ihrem Lande auf, die dann, sobald es die Gelegenheit gab, wieder nach dem Kirchenstaat zurückkehrten. Der Papst bat sie nur vergebens dieß nicht ferner zu thun. Sie fanden es besonders, daß man sich zu Rom aus Niemand etwas mache und hernach von Jebermann Rücksichten verlange. 2

Und so vermochte benn Gregor seiner Ausgetretenen

1. Schon 1576 bemerft bieß P. Liepolo. Quanto piu cerca d'acquistarsi nome di giusto, tanto piu lo perde di gratioso, perche concede molto meno gratie estraordinarie di quel che ha fatto altro pontefice di molti anni in qua: — la qual cosa, aggiunta al mancamento ch'è in lui di certi offici grati et accetti per la difficultà massimamente naturale che ha nel parlar e per le pochissime parole che in ciascuna occasione usa, fa ch'egli in gran parte manca di quella gratia appresso le persone.

2. Dispaccio Donato 10 Sett. 1581. E una cosa grande che con non dar mai satisfatione nissuna si pretende d'avere da altri in quello che tocca alla libertà dello stato suo correntemente ogni sorte d'ossequio.

niemals Herr zu werden. Es ward keine Auflage bezahlt: bas Sussibio blieb aus. In dem Lande griff ein allgemeines Mißvergnügen um sich. Selbst Cardinäle warfen die Frage auf, ob es nicht besser sep sich an einen andern Staat anzuschließen.

An die Fortsetzung der Maaßregeln des Kammercommissers war unter diesen Umständen nicht zu denken. Im Dezember 1581 berichtet der venezianische Gesandte ausbrücklich, der Papst habe alle Proceduren in Confiscationssachen eingestellt.

Er mußte gestatten, daß Piccolomini nach Rom kam und ihm eine Bittschrift überreichte. 1 Es überlief ihn ein Grauen, als er sie las, diese lange Reihe von Mordthaten, die er vergeben sollte, und er legte sie auf den Tisch. Allein man sagte ihm: von drei Dingen sep eins nothwendig: entweder müsse sein Sohn Giacomo den Tod von der Hand des Piccolomini erwarten, oder er müsse diesen selber umbringen, oder aber man müsse dem Piccolomini Vergedung angedeihen lassen. Die Beichtväter zu Sohann Lateran erklärten, odwohl sie das Beichtgeheinnis nicht brechen dürsten, so sep ihnen doch erlaudt so viel zu sagen, wenn nicht etwas geschehe, so stehe ein großes Unglück bevor. Es kam hinzu, daß Piccolomini von dem Großherzog von Toscana offen begünstigt ward, wie er denn im Pallast Wedici wohnte. Endlich entschloß

1. Donato 9 April 1583. Il sparagnar la spesa e l'assicurar il Signor Giacomo, che lo desiderava, et il suggir l'occasione di disgustarsi ogni di piu per questo con Fiorenza si come ogni di avveniva, ha satto venir S. Si in questa risolutione.

sich der Papst, aber mit tief gekränktem Herzen, und unterseichnete das Breve der Absolution.

Die Ruhe stellte er aber damit immer noch nicht her. Seine eigene Hauptstadt war voll von Banditen. Es kam so weit, daß der Stadtmagistrat der Conservatoren einsschreiten und der Polizei des Papstes Sehorsam verschafsen mußte. Ein gewisser Marianazzo schlug die angebotene Verzeihung auß: es sen ihm vortheilhafter, sagte er, als Bandit zu leben: da habe er größere Sicherheit.

Der alte Papst, lebenssatt und schwach, sah zum himmel und rief: du wirst ausstehen Herr und dich Zions erbarmen.

## Sixtus V.

Es sollte zuweilen scheinen, als gabe es in den Verwirrungen selbst eine geheime Kraft, die den Menschen bildet und emporbringt der ihnen zu steuern fähig ist.

Während in der ganzen Welt erbliche Fürstenthümer oder Aristocratien die Herrschaft von Seschlecht zu Seschlecht überlieferten, behielt das geistliche Fürstenthum das Ausgezeichnete, daß es von der untersten Stufe der menschlichen Sesellschaft zu dem höchsten Range in derselben führen konnte. Eben aus dem niedrigsten Stande erhob sich jest ein Papst, der die Kraft und ganz die Natur dazu hatte, alle dem Unwesen ein Ende zu machen.

<sup>1. &</sup>quot;Che il viver fuoruscito li torni piu a conto e di maggior sicurtà." — Gregor regierte vom 13ten Mai 1572 bis 10ten April 1585.

Bei den ersten glücklichen Fortschritten der Osmanen in den illyrischen und dalmatischen Provinzen stohen viele Einwohner derselben nach Italien. Man sah sie ankom= men, in Gruppen geschaart an dem Ufer sigen und die Hände gegen den himmel ausstrecken. Unter solchen Flüchtlingen ist wahrscheinlich auch der Ahnherr Sixtus V, Za= netto Peretti, herüber gekommen: er war von slawischer Nation. Wie es aber Flüchtlingen geht: weder er noch auch seine Nachkommen, die sich in Montalto niederges laffen, hatten sich in ihrem neuen Baterlande eines besondern Glückes zu rühmen: Peretto Peretti, der Vater Sixtus V, mußte sogar Schulden halber diese Stadt verlaffen: erst burch seine Verheirathung wurde er in Stand gesetzt einen Garten in Grotte a Mare bei Fermo zu pach-Es war das eine merkwürdige Localität: zwischen den Gartengewächsen entdeckte man die Ruinen eines Tempels der etruskischen Juno, der Cupra: es fehlte nicht an den schönsten Sudfruchten, wie denn Fermo fich eines milderen Climas erfreut als die übrige Mark. Hier ward bem Peretti am 18ten Dezember 1521 ein Sohn geboren. Kurz vorher war ihm im Traume vorgekommen, als werde er, indem er seine mancherlei Widerwärtigkeiten beklage, durch eine heilige Stimme mit der Versicherung getröstet, er werde einen Sohn bekommen, der sein Haus glücklich machen solle. Mit aller Lebhaftigkeit eines träumerischen, durch das Bedürfniß erhöhten, schon ohnehin den Regionen des Geheimnisvollen zugewandten Selbstgefühls ergriff er diese Hoffnung: er nannte den Knaben Felix. 1

1. Tempesti, Storia della vita e geste di Sisto V 1754, hat

In welchem Zustande die Familie war, sieht man wohl, wenn z. B. das Kind in einen Teich fällt und die Tante, die an dem Teiche mascht, es herauszieht: der Knabe muß das Obst bewachen, ja die Schweine hüten: die Buchstaben lernt er aus den Fibeln kennen, welche andere Kinder, die über Feld nach der Schule gegangen und von da zurückkommen, bei ihm liegen lassen: der Vater hat nicht die fünf Basocchi übrig, die der nächste Schulmeister mos natlich fordert. Glücklicherweise hat die Familie ein Mitglied in dem geistlichen Stande, einen Franciscaner, Fra Salvatore, der sich endlich erweichen läßt das Schulgeld Dann gieng auch der junge Felix mit den zu zahlen. übrigen zum Unterricht: er bekam ein Stück Brot mit: zu Mittag pflegte er bieß an bem Brunnen sitzend zu verzehren, der ihm das Wasser dazu gab. Trot so kums merlicher Umstände waren boch die Hoffnungen des Baters auch bald auf den Sohn übergegangen: als dieser sehr früh, im zwölften Jahr, denn noch verbot kein tri-

iber den Ursprung seines Helden das Archiv von Montalto untersucht. Authentisch ist auch die Vita Sixti V, ipsius manu emendata, MS der Bibl. Altieri zu Rom. Sixtus ward geboren, cum pater Ludovici Vecchii Firmani hortum excoleret, mater Dianae nurui ejus perhonestae matronae domesticis ministeriis operam daret. Diese Diana erlebte im hohen Alter das Pontiscat des Sixtus. Anus senio consecta Romam deserri voluit, cupida venerari eum in summo rerum humanarum sastigio positum, quem olitoris sui silium paupere victu domi suae natum aluerat. Übrigens "pavisse puerum pecus et Picentes memorant et ipse adeo non dissitetur ut etiam prae se serat." Auf der Ambrosiana R. 124 sindet sich F. Radice dell' origine di Sisto V, eine Information, datirt Rom 4 Mai 1585, die indes nur wenig sagen will.

deutinisches Concilium so frühe Gelübde, in den Francis canerorden trat, behielt er den Namen Felix bei. Salvatore hielt ihn streng: er brauchte die Autorität eines Oheims, der zugleich Vatersstelle vertritt: doch schickte er ihn auch auf Schulen. Oft studirte Felix, ohne zu Abend gegessen zu haben, bei bem Schein einer Laterne im Rreuzgang, oder wenn diese ausgieng, bei ber kampe die vor der Hostie in der Kirche brannte: es findet sich nicht gerade etwas bemerkt was eine ursprüngliche religiöse An= schauung oder eine tiefere wissenschaftliche Richtung in ihm andeutete: wir erfahren nur, daß er rasche Fortschritte gemacht habe, sowohl auf der Schule zu Fermo als auf den Schulen und Universitäten zu Ferrara und Bologna: mit vielem Lob erwarb er die academischen Würden. ders entwickelte er ein dialectisches Talent. Die Mönchsfer= tigkeit verworrene theologische Fragen zu behandeln, machte er sich in hohem Grade zu eigen. Bei dem Generalcon= vent der Franciscaner im Jahre 1549, der zugleich mit literarischen Wettkämpfen begangen wurde, bestritt er einen Telesianer, Antonio Persico aus Calabrien, der sich damals zu Perugia viel Ruf erworben, mit Gewandtheit und Geistesgegenwart. Dieß verschaffte ihm zuerst ein gewisses Ansehen: der Protector des Ordens, Cardinal Pio von Carpi, nahm sich seitdem seiner eifrig an.

1. Sixtus V Pontifex Maximus: MS ber Bibliothet Altieri. Eximia Persicus apud omnes late fama Perusiae philosophiam ex Telesii placitis cum publice doceret, novitate doctrinae tum primum nascentis nativum ingenii lumen mirifice illustrabat. — Montaltus ex universa theologia excerptas positiones cardinali Carpensi inscriptas tanta cum ingenii laude defendit ut omnibus admirationi fuerit.

Sein eigentliches Glück aber schreibt sich von einem andern Vorfall her.

Im Jahre 1552 hielt er die Fastenpredigten in der Kirche S. Apostoli zu Nom mit dem größten- Beifall. Man fand seinen Vortrag lebhaft, wortreich, fließend: ohne Floskeln: sehr wohl geordnet: er sprach deutlich und ans Als er nun einst dort, bei vollem Auditorium, in der Mitte der Predigt inne hielt, wie es in Italien Sitte ist, und nachdem er ausgeruht, die eingelaufenen Eingaben ablas, welche Bitten und Fürbitten zu enthalten pflegen, stieß er auf eine, die versiegelt auf der Ranzel gefunden worden, und gang etwas anderes enthielt. Alle Hauptsätze der bisherigen Predigten Peretti's, vornehmlich in Bezug auf die Lehre von der Prädestination, waren darin verzeichnet: neben einem jeden stand mit großen Buchstaben: du lügst. Nicht ganz konnte Peretti sein Erstaunen verbergen: er eilte zum Schluß: so wie er nach Hause gekommen, schickte er den Zettel an die Inquisition. 1 Gar bald sah er ben Großinquisitor, Michel Chislieri, in seis nem Gemach anlangen. Die strengste Prüfung begann. Oft hat Peretti später erzählt, wie sehr ihn der Unblick dieses Mannes, mit seinen strengen Brauen, den tiefliegenden Augen, den scharfmarkirten Gesichtszügen in Furcht gesetzt habe. Doch faßte er sich, antwortete gut und gab

1. Erzählung ber nemlichen Handschrift. Jam priorem orationis partem exegerat, cum oblatum libellum resignat ac tacitus, ut populo summam exponat, legere incipit. Quotquot ad eam diem catholicae sidei dogmata Montaltus pro concione assirmarat, ordine collecta continebat singulisque id tantum addebat, literis grandioribus: Mentiris. Complicatum diligenter libellum, sed ita ut consternationis manisestus multis esset, ad pectus dimittit, orationemque brevi praecisione paucis absolvit.

keine Blöße. Als Shislieri sah, daß der Frate nicht allein unschuldig, sondern in der katholischen Lehre so bewandert und sest war, wurde er gleichsam ein anderer Mensch: er umarmte ihn mit Thränen: er ward sein zweiter Beschüßer.

Auf das entschiedenste hielt sich seitdem Fra Felice Peretti zu der strengen Partei, die so eben in der Kirche Mit Ignatio, Felino, Filippo Neri, welche emportam. alle brei ben Ramen von heiligen erworben, war er in vertrautem Verhältniß. Daß er in seinem Orden, den er zu reformiren suchte, Wiberstand fand, und von den Ordensbrüdern einmal aus Benedig vertrieben wurde, vermehrte nur sein Ansehen bei den Vertretern der zur Macht gelangenden Gesinnung. Er ward bei Paul IV eingeführt und oft in schwierigen Fällen zu Rathe gezogen: er arbeis tete als Theolog in der Congregation für das tridentinische Concilium, als Consultor bei ber Inquisition: an der Berurtheilung des Erzbischofs Carranza hatte er großen Ans theil: er hat sich die Mühe nicht verdrießen lassen in den Schriften der Protestanten die Stellen aufzusuchen, welche Carranza in die seinen aufgenommen: das Vertrauen Pius V erwarb er völlig. Dieser Papst ernannte ihn zum Genes ralvicar der Franciscaner — ausbrücklich in der Absicht um ihn zur Reformation bes Orbens zu autoristren, und in der That fuhr Peretti gewaltig durch: er setzte die Generalcommissäre ab, die bisher die höchste Gewalt in demselben besessen: er stellte die alte Verfassung her, nach welcher diese den Provinzialen zustand, und führte die strengste Bistation aus. Pius sah seine Erwartungen nicht allein erfüllt, sondern noch übertroffen: die Zuneigung die er für

Peretti hatte, hielt er für eine Art von göttlicher Eingesbung: ohne auf die Asterreden zu hören, die denselben versfolgten, ernannte er ihn zum Bischof von S. Agatha, im Jahre 1570 zum Cardinal.

Auch das Bisthum Fermo ward ihm ertheilt. In dem Purpur der Kirche kam Felice Peretti in sein Vaters land zurück, wo er einst Obst und Vieh gehütet: doch was ren die Vorhersagungen seines Vaters und seine eigenen Hoffnungen noch nicht völlig erfüllt.

Es ist zwar unzählige Mal wiederholt worden, welche Ränke Cardinal Montalto — so nannte man ihn jetzt — angewendet habe um zur Tiara zu gelangen: wie demüthig er sich angestellt, wie er gebeugt, hustend und am Stocke einhergeschlichen: — der Kenner wird von vorn herein erzachten, daß daran nicht viel Wahres ist: nicht auf diese Weise werden die höchsten Würden erworben.

Montalto lebte still, sparsam und sleißig für sich him. Sein Vergnügen war, in seiner Vigna bei Santa Maria Maggiore, die man noch besucht, Säume, Weinstöcke zu pflanzen, und seiner Vaterstadt einiges Sute zu erweisen. In ernsteren Stunden beschäftigten ihn die Werke des Umbrosius, die er 1580 herausgab. So vielen Fleiß er auch darauf wandte, so war seine Behandlung doch etwas willkührlich. Übrigens erschien sein Charakter gar nicht so harmlos wie man gesagt hat: bereits eine Relation von 1574 bezeichnet Montalto als gelehrt und klug, aber auch als arglistig und boshaft. Doch zeigte er eine unges

1. Ein Discorso sopra i soggetti papabili unter Gregor XIII sagt von Montasto: La natura sua, tenuta terribile imperiosa et

meine Selbstbeherrschung. Als sein Nesse, der Gemahl der Viktoria Accorambuona, ermordet worden, war er der erste, der den Papst dat die Untersuchung fallen zu lassen. Diese Eigenschaft, die Jedermann bewunderte, hat vielleicht am meisten dazu beigetragen, daß als die Intriguen des Conclaves von 1585 dahin gediehen ihn nennen zu können, die Wahl wirklich auf ihn siel. Auch beachtete man, wie es in der unverfälschten Erzählung des Vorgangs aus drücklich heißt, daß er nach den Umständen noch in ziemzlich frischem Alter, nemlich 61 Jahre, und von starker und

arrogante, non li può punto conciliare la gratia. Man sieht, er war im Cardinalat wie er wurde als Papst. Gregor XIII sagte oft zu den Seinen: "caverent magnum illum einerarium." Farnese sah ihn zwischen den beiden Dominicanern Trani und Justis nian, die sich auch Hoffnung machten. Der Autor von Sixtus V P. M. läßt ihn sagen: Nae Picenum hoc jumentum magnisice olim exiliet, si duos illos, quos hinc atque illinc male fert, carbonis saccos excusserit. Er fügt hinzu, daß gerade um dieser Aussicht willen die Accorambuona sich mit dem Neffen des Sixtus verheirathet habe. Übrigens hatte der Großherzog Franz von Toscana einen großen Antheil an dieser Wahl. In einer Depesche bes florentinischen Gesandten Alberti vom 11ten Mai 1585 (Roma Filza n. 36) heißt es: Vra Altezza sia sola quella che come conviene goda il frutto dell'opera che ella ha fatta (er spricht von bieser Bahl) per avere questo Pontesice amico e non altro se ne faccia bello. In einem andern florentinischen Dispaccio beißt es: Il papa replica, che il gran duca aveva molte ragioni di desiderargli bene, perche egli era come quel agricoltore che pianta un frutto che ha poi caro insieme di vederlo crescere et andare avanti lungo tempo, aggiungendoli che egli era stato quello che dopo il Signor Iddio aveva condotta quest'opera, che a lui solo ne aveva ad aver obligo, e che lo conosceva, se ben di queste cose non poteva parlar con ogn'uno. Wir seben, bag bier noch eine gang andere Geschichte hinter ber Scene vorfiel, von der wir wenig ober nichts wissen. — Die Wahl am 24sten April **1585**.

und guter Complexion war. Jedermann gestand, daß man unter den damaligen Umständen vor allem eines fräftigen Mannes bedurfte.

Und so sah sich Fra Felice an seinem Ziele. Es mußte auch ein menschen würdiges Gesühl seyn einen so erhabenen und legalen Ehrgeiz erfüllt zu sehen. Ihm stellte sich alles vor die Seele, worin er semals eine höhere Bestimmung zu erkennen gemeint hatte. Er wählte zu seinem Sinnspruch: "Von Mutterleib an bist du, o Gott, mein Beschüßer."

Auch in allen seinen Unternehmungen glaubte er fortan von Gott begünstigt zu werden. So wie er den Thron besstiegen, erklärte er seinen Beschluß die Banditen und Missesthäter auszurotten. Sollte er dazu an sich nicht Kräfte gesnug haben, so wisse er daß ihm Gott Legionen von Ensgeln zu Hülfe schicken werde.

Mit Entschlossenheit und Überlegung gieng er sogleich an dieß schwere Werk.

## Ausrottung der Banditen.

Das Undenken Gregors war ihm zuwider: die Maaßregeln desselben mochte er nicht fortsetzen: er entließ den größ-

1. Dispaccio Priuli 11 Maggio 1585. Rebe des Papstes in dem Consistorium. Disse di due cose che lo travagliavano, la materia della giustitia e della abondantia, alle quali voleva attender con ogni cura, sperando in dio che quando li mancassero li ajuti proprii e sorastieri, li manderà tante legioni di angeli per punir li malsattori e ribaldi, et esortò li cardinali di non usar le loro franchigie nel dar ricapito a tristi, detestando il poco pensier del suo predecessor.

ten Theil der Eruppen die er vorfand: die Sbirren vers minderte er um die Hälfte. Dagegen entschloß er sich zu einer unnachsichtigen Bestrafung der ergriffenen Schuldigen.

Es war längst verboten kurze Wassen, besonders eine gewisse Art von Büchsen zu tragen. Vier junge Menschen aus Cora, nahe Verwandte unter einander, ließen sich dens noch mit solchen Sewehren ergreisen. Den andern Tag war die Krönung, und ein so freudiges Ereignis nahm man zum Anlaß für sie zu bitten. Sixtus entgegnete: "so lange er lebe, müsse jeder Verbrecher sterben." Noch an demselben Tage sah man sie alle vier an Einem Galgen bei der Engelsbrücke aufgehängt.

Ein junger Transtiberiner war zum Tode verurtheilt, weil er sich hen Sbirren widersetzt hatte, die ihm einem Esel wegführen wollten. Alles war voll Mitleiden, wie der Knabe weinend wegen so geringer Verschuldung auf den Richtplatz geführt wurde; man stellte dem Papst seine Jugend vor. "Ich will ihm ein paar Jahre von den meisnen zulegen," soll er gesagt haben: er ließ das Urtheil vollstrecken.

Diese ersten Thaten Sixtus V setzten Jedermann in Furcht: sie gaben den Verordnungen, die er nunmehr erließ, einen gewaltigen Nachdruck.

Barone und Semeinden wurden angewiesen ihre Schlösser und Städte von den Banditen rein zu halten: — den Schaden den die Banditen anrichten würden, sollten der herr oder die Semeinde, in deren Gebiet er vorfalle, selsber zu ersegen haben. 2

<sup>1.</sup> Se vivo facinorosis moriendum esse.

<sup>2.</sup> Bull. T. IV, p. IV p. 137. Bando b. Tempesti I, IX, 14.

Man hatte die Gewohnheit auf den Kopf eines Banbiten einen Preis zu setzen. Sixtus verordnete, daß diese
Preise nicht mehr von der Rammer, sondern vielmehr
von den Verwandten des Banditen, oder wenn diese zu
arm, von der Gemeinde aus der er stamme, gezahlt werden sollten.

Es leuchtet ein, daß er das Interesse der Herren, der Gemeinden, der Verwandten für seine Zwecke in Anspruch zu nehmen suchte. Das Interesse der Banditen selbst besmühte er sich zu erwecken. Er versprach einem jeden, der einen Genossen todt oder lebendig einliesern würde, nicht nur die eigene Begnadigung, sondern auch die Begnadigung einiger seiner Freunde die er nennen könne, und überdieß ein Geldgeschenk.

Nachdem diese Anordnungen getroffen worden, und man ihre strenge Handhabung an ein paar Beispielen erlebt hatte, bekam die Verfolgung der Banditen in kurzem eine andere Sestalt.

Es war ein Glück, daß es hald im Anfang mit ein paar Oberhäuptern gelang.

Es ließ den Papst nicht schlasen, daß der Prete Guerscino, der sich König der Campagna nannte, der einmal den Unterthanen des Bischoss von Viterbo verboten hatte ihrem herrn zu gehorchen, noch immer sein Handwerk fortsetzte, und so eben neue Plünderungen vorgenommen hatte. Er betete, sagt Galesinus, Goti möge den Kirchenstaat von diesem Räuber befreien: den andern Morgen lief die Nachsricht ein, Guercino sey gefangen. Der Kopf ward mit eisner vergoldeten Krone an der Engelsburg ausgestellt: der

Überbringer empfieng seinen Preis, 2000 Scubi: das Volk lobte die gute Rechtspflege Seiner heiligkeit.

Dennoch wagte ein Anderer, della Fara, einst des Nachts die Wächter an der Porta Salara herauszuklopfen: er nannte sich, und bat sie, dem Papst und dem Governatore seinen Gruß zu bringen. Hierauf gebot Sixtus den Verwandten desselben ihn herbeizuschaffen: bei eigener Leibesstrafe gebot ers ihnen. Es vergieng kein Monat, so brachte man den Ropf des Fara ein.

Zuweilen war es fast noch etwas anderes als Gerechtigkeit, was man gegen die Banditen übte.

Bei Urbino hatten sich ihrer dreißig auf einer Anhöhe verschanzt: der Herzog ließ Maulthiere mit Lebensmitteln beladen in ihre Nähe treiben: sie versehlten nicht, den Zug zu plündern. Aber die Lebensmittel waren vergistet: die Räuber starben sämmtlich. Bei der Nachricht hievon, sagt ein Geschichtschreiber Sixtus V, empsand der Papst eine große Zufriedenheit.

In Nom führte man Vater und Sohn zum Tode, obwohl sie ihre Unschuld fortwährend betheuerten. Die Hausmutter stellte sich in den Weg: sie bat nur um einen geringen Verzug: sie könne die Unschuld der Ihrigen ausgenblicklich beweisen. Der Senator schlug es ihr ab. "Weil ihr denn nach Blut dürstet," rief sie, "so will ich euch sättigen," und stürzte sich aus dem Fenster des Capitols. Indessen kamen sene beiden auf den Richtplatz:

<sup>1.</sup> Memorie del ponteficato di Sisto V: "Ragguagliato Sisto ne prese gran contento."

jeder wollte den Tod zuerst erleiden: der Vater wollte nicht den Sohn, der Sohn nicht den Vater sterben sehen: das Volk schrie auf vor Mitleid: der wilde Henker schalt auf ihren unnützen Verzug.

Da galt kein Ansehen der Person. Der Graf Joshann Pepoli, aus einem der ersten Häuser von Bologna, der aber an dem Banditenwesen viel Antheil genommen, ward in dem Gefängniß strangulirt: seine Güter, sein baasres Geld zog der Fiscus ein. Rein Tag war ohne Hinsrichtung: aller Orten in Wald und Feld traf man auf Pfähle, auf denen Banditenköpfe staken. Nur diejenigen von seinen Legaten und Governatoren lobte der Papst, die ihm hierin genug thaten und ihm viele Köpfe einsendeten. Es ist zugleich etwas Barbarischs orientalisches in dieser Justiz.

Sab es noch Räuber die von ihr nicht erreicht wursten, so sielen sie wohl durch ihre eigenen Genossen. Die Versprechungen des Papstes hatten die Banditen uneins gemacht: keiner traute dem andern: sie mordeten sich unster einander.

Und so vergieng kein Jahr, so waren die Bewegunsgen des Kirchenstaates, wenn nicht in ihren Quellen erstickt, doch in ihrem Ausbruch bezwungen. Im Jahre 1586 hatte man die Nachricht, daß auch die letzten Anführer Wonstebrandano und Arara getöbtet worden.

Glücklich fühlte sich ber Papst, wenn ihm nun die

<sup>1.</sup> Disp. Priuli bereits am 29sten Juni 1585. Li fuorusciti s'ammazzano l'un l'altro per la provision del novo breve.

eintreffenden Gesandten bemerkten, sie seinen in seinem Staate allenthalben durch ein sicheres friedliches Land gereist. 1

## Momente der Verwaltung.

So wie aber der Mißbrauch den der Papst bekämpste, noch einen andern Ursprung hatte als allein den Mangel an Aussicht, so hieng auch der Erfolg welchen er dabei hatte, noch mit andern Schritten die er that zusammen.

Man sieht zuweilen Sixtus V als den alleinigen Gründer der Ordnungen des Kirchenstaates an: man schreibt ihm Einrichtungen zu, die lange vor ihm bestanzden: als einen unvergleichlichen Meister der Finanzen, einen höchst vorurtheilsfreien Staatsmann, einen Hersteller der Alterthümer rühmt man ihn. Er hatte eine Natur die sich dem Gedächtniß der Menschen einprägte, und sabelhaften, großartig lautenden Erzählungen Glauben verschaffte.

Ist nun-bem auch nicht völlig so, wie man sagt, so bleibt seine Verwaltung doch immer sehr merkwürdig.

In einem besondern Verhältniß stand sie gegen die gregorianische. Gregor war in seinen allgemeinen Maaß regeln streng, durchgreifend, einseitig: einzelne Fälle des Ungehorsams sah er nach. Eben dadurch, daß er auf der

<sup>1.</sup> Vita Sixti V i. m. em. Ea quies et tranquillitas ut in urbe vasta, in hoc conventu nationum, in tanta peregrinorum advenarumque colluvie, ubi tot nobilium superbae eminent opes, nemo tam tenuis, tam abjectae fortunae sit qui se nunc sentiat cujusquam injuriae obnoxium. — Nach Gualterius, Vita Sixti V, wandte dieser den Spruch an: sugit impius nemine persequente.

einen Seite die Interessen gegen sich aufregte, und doch auf der andern eine Straslosigkeit ohne Gleichen einreißen ließ, veranlaßte er die unheilvolle Entwickelung die er erlebte. Sixtus dagegen war im Einzelnen unerbittlich: über seine Gesetze hielt er mit einer Strenge die an Graufamkeit grenzte: in allgemeinen Maaßregeln dagegen sinden wir ihn mild, nachgiedig und versöhnend. Unter Gregor hatte der Gehorsam nichts genüst und die Widersetlichkeit nichts geschadet. Unter Sixtus hatte man alles zu sürchten, sobald man ihm Widerstand zeigte; dagegen durste man Beweise seiner Gnade erwarten, wenn man in gutem Vernehmen mit ihm stand. Nichts förderte seine Ubssichten besser.

Gleich von Anfang ließ er alle die Mißhelligkeiten fallen, in welche der Vorgänger seiner kirchlichen Ansprüche halber mit den Nachbarn gerathen war. Er erklärte, ein Papst müsse die Privilegien, welche den Fürsten gewährt worden, erhalten und vermehren. Den Mailändern z. B. gab er die Stelle in der Rota zurück, die ihnen Gregor XIII entreißen wollen. Als die Venezianer endlich ein Breve zum Vorschein brachten, das für ihre Ansprüche in der Sache von Aquileja entscheidend lautete, zeigte er sich höchlich zufrieden. Jene anstößige Clausel in der Bulle In Coena Domini war er entschlossen zu tilgen. Die Congregation über die kirchliche Gerichtsbarkeit, von der die meisten Streitigkeiten ausgegangen, hob er geradezu aus. 

Streitigkeiten ausgegangen, hob er geradezu aus.

<sup>1.</sup> L'orenzo Priuli, Relatione 1586. E Pontesice che non così leggiermente abbraccia le quercle con principi, anzi per suggirle ha levata la congregatione della giurisdittione ecclesia-

wiß, es liegt etwas Großartiges darin, daß Jemand aus freier Bewegung bestrittene Rechte fallen läßt. Ihm brachte dieses Verfahren sofort die glücklichsten Erfolge zu Wege. Der König von Spanien meldete dem Papft in einem eis genhändigen Schreiben, er habe seinen Ministern in Mais land und Reapel befohlen, päpstlichen Unordnungen nicht minder zu gehorchen als seinen eigenen. Sixtus war bis zu Thränen gerührt, daß der größte Monarch der Welt ihn, wie er sich ausbrückte, einen armen Mönch, bergestalt ehre. Toscana zeigte sich ergeben, Venedig befriedigt. Jest nahmen diese Rachbarn eine andere Politik an. Von allen Seiten schickte man dem Papst Banditen zu, die sich in die benachbarten Grenzen geflüchtet hatten. Benedig verponte ihnen die Ruckehr in den Kirchenstaat, und verbot seinen Schiffen, bei Berührung der Kusten desselben Ausgetretene aufzunehmen. Der Papst war entzückt darüber. Er sagte, er werbe es der Republik ein ander Mal gedenten: er werde, so druckt er sich aus, sich die haut für sie abziehen laffen, sein Blut für fie vergießen. Eben barum ward er der Banditen Herr, weil sie nirgends mehr Aufnahme und Hülfe fauden.

So hielt er sich denn auch in seinem Lande von jenen strengen Maaßregeln, die Gregor zum Vortheil der Kammer vorgenommen, weit entfernt. Nachdem er die schuldigen Feudatare gestraft, suchte er die übrigen Barone

stica (an einer andern Stelle sagt er, hauptsächlich aus Rücksicht auf Spanien,) e stima di potere per questa via concluder con maggior sacilità le cose e di sopportare con manco indegnità quelle che saranno trattate secretamente da lui solo.

eher an sich zu ziehen und zu gewinnen. Die beiben grossen Familien Colonna und Orsini verband er durch Heirasthen zugleich mit seinem Hause und unter einander. Gresgor hatte den Colonnesen Schlösser weggenommen: Sixtus regulirte selbst ihren Haushalt und machte ihnen Vorsschüsse. Er gab dem Contestabile M. A. Colonna die eine, dem Duca Virginio Orsini die andere von seinen Enkels Nichten. Er gewährte ihnen eine gleiche Mitgist und sehr ähnliche Begünstigungen: ihre Präcedenzstreitigskeiten glich er dadurch aus, daß er immer dem Ültesten von beiden Häusern den Vorritt zusprach. Prächtig nahm sich dann Donna Camilla aus, die Schwester des Papstes, zwischen ihren Kindern, so edlen Schwester des Papstes, zwischen ihren Kindern, so edlen Schwester des Papstes, zwischen Enkelinnen.

Sixtus hatte überhaupt seine Freude daran Privilegien auszutheilen.

Vornehmlich ber Mark zeigte er sich als ein wohls wollender kandsmann. Den Anconitanern gab er einige ihrer alten Gerechtsame wieder: in Macerata errichtete er für die ganze Provinz einen höchsten Gerichtshof: das Collegium der Advocaten dieser Provinz zeichnete er durch neue Zugeständnisse auß: Fermo erhob er zum Erzbisthum, Tolentino zum Bisthum: den Flecken Montalto, in dem seine Vorsahren zuerst Wohnung genommen, erhob er durch eine eigene Bulle zur Stadt und zum Bisthum: "denn es hat", sagt er, "umserer Herkunst ihren glücklichen Ursprung gegeben." Schon als Cardinal hatte er eine gelehrte

<sup>1.</sup> Dispacci degli ambasciatori estraordinarii 19 Ott. 25 Nov. 1585.

Schule baselbst gestistet: sett als Papst gründete er an der Universität Bologna das Collegium Montalto für sunszig Schüler aus der Mark, von denen Montalto allein acht und auch das kleine Grotte a Mare zwei zu präsentiren hatte.

Auch koreto beschloß er zur Stadt zu erheben. Fonstana stellte ihm die Schwierigkeiten bavon vor. "Mache dir keine Gedanken, Kontana," sagte er, "schwerer ward es mir mich zu entschließen, als mir die Aussührung sallen wird." Ein Theil des Landes wurde den Recanatessen abzekaust: Thäler wurden auszefüllt, Hügel geednet: hierauf bezeichnete man die Straßen: die Communitäten der Mark wurden ermuntert, sede ein Haus daselbst zu bauen: Cardinal Gallo setzte neue Stadtbeamten in der heiligen Capelle ein. Zugleich seinem Patriotismus und seiner Devotion gegen die heilige Jungfrau that der Papst hiedurch Genüge.

Auch allen andern Städten in den andern Provinzen widmete er seine Fürsorge. Er traf Einrichtungen um dem Anwachsen ihrer Schulden zu steuern, und beschränkte ihre Alienationen und Verbürgungen: ihr gesammtes Geldzwesen ließ er genau untersuchen: von seinen Anordnungen

<sup>1.</sup> Auch die benachbarten Orte rechnete er zu Montalto. Vita Sixti V, ipsius manu emendata. Porculam Patrignorum et Mintenorum, quia Montalto haud ferme longius absunt quam ad teli jactum et crebris affinitatibus inter se et commerciis rerum omnium et agrorum quadam communitate conjunguntur, haud secus quam patriae partem Sixtus fovit semper atque dilexit, omniaque iis in commune est elargitus, quo paulatim velut in unam coalescerent civitatem.

schreibt es sich her, daß die Gemeinden nach und nach wieder in Aufnahme kamen.

Allenthalben förderte er den Ackerbau. Er unternahm, die Chiana von Orvieto, die pontinischen Sümpfe auszutrocknen. Die letzten besuchte er selbst: der Fiume Sisto, vor Pius VI das Beste was für dieselben geschehen, verbankt ihm seinen Ursprung.

Und so hätte er benn auch gern die Gewerbe emporgebracht. Ein gewisser Peter von Valencia, ein römischer Bürger, hatte sich erboten Seibenfabriken in Gang zu bringen. Es bezeichnet diesen Papst, mit welch einer durchfahrenden Verordnung er ihm zu Hülfe zu kommen suchte. Er befahl, in seinem ganzen Staat, in allen Gärten und Vignen, auf allen Wiesen und Waldstrecken, in allen Thälern und Hügeln, wo kein Getreide wachse, Maulbeerbäume zu pflanzen: für jeden Rubbio Landes seize er sünf sest im Unterlassungsfall bedrohte er die Gemeinde mit einer bedeutenden Gelbstrase. 2 Auch die Wollarbeiten suchte

- 1. Sualterius: Ad ipsarum (universitatum) statum cognoscendum corrigendum constituendum quinque camerae apostolicae clericos misit. Auch in ben Memorie bemerft man ben Nugen bieser Einrichtungen. Con le quali provisioni si diede principio a rihaversi le communità dello stato ecclesiastico: le quali poi de tutto ritornorono in piedi: con quanto l'istesso provedimento perseziono Clemente VIII.
- 2. Cum sicut accepimus: 28 Maji 1586. Bull. Cocq. IV, 4, 218. Sualterius: Bombicinam sericam laneficiam vitreamque artes in urbem vel induxit vel amplificavit. Ut vero serica ars frequentior esset, mororum arborum seminaria et plantaria per universam ecclesiasticam ditionem fieri praecepit, ob eamque rem Maino cuidam Hebreo ex bombicibus bis in anno fructum et sericam amplificaturum sedulo pollicenti ac recipienti maxima privilegia impertivit.

er zu befördern, "damit die Armen", sagt er, "etwas zu verdienen bekommen;" dem ersten Unternehmer gab er eine Unterstützung aus der Rammer: er sollte dafür eine bessimmte Anzahl Stücke Tuch einzuliesern haben.

Man würde den Vorgängern Sixtus V unrecht thun, wenn man Gedanken dieser Art einzig ihm zuschreiben wollte. Auch Pius V und Gregor XIII begünstigten Landbau und Gewerbe. Nicht sowohl dadurch unterschied sich Sixtus, daß er einen ganz neuen Weg einschlug, als vielmehr das durch, daß er auf dem schon eingeschlagenen rascher und nachdrücklicher versuhr. Eben daher rührt es, daß er den Renschen im Gedächtniß blieb.

Wenn man sagt, daß er die Congregationen der Carsdinäle gestistet, so ist das nicht so eigentlich zu verstehen. Die sieden wichtigsten, für Inquisition, Index, die Sachen des Concisiums, der Bischöse, der Mönche, für Segnatura und Consulta, fand er bereits vor. Auch der Staat war dei denselben nicht ganz außer Acht gelassen: die beiden letztgenannten umfaßten Justiz und Verwaltung. Sixtus beschloß nun, den bestehenden noch acht neue Congregationen hinzuzusügen, von denen sich jedoch nur noch zwei mit den Angelegenheiten der Kirche — die eine mit der Gründung neuer Bisthümer, die andere mit der Handhabung und Erneuerung kirchlicher Gebräuche — beschäftigen sollten: die übrigen sechs wurden sür einzelne Zweige der Verwaltung bestimmt: für Annona, Straßenbau, Abs

1. Congregation de sacri riti e cerimonie ecclesiastiche, delle provisioni consistoriali: a questa volle appartenesse la cognitione delle cause dell'erettione di nove cattedrali.

schaffung drückender Auflagen, Bau von Kriegsfahrzeugen, die Druckerei im Batican, die Universität zu Rom. Wan sieht wie wenig systematisch der Papst hiebei zu Werke gieng: wie sehr er vorübergehende Interessen mit allgemeinen gleich stellte: nichts desto minder hat er es damit gut getrossen, und seine Einrichtung hat sich mit leichten Abänderungen Jahrhunderte lang erhalten.

Von den Cardinälen selbst stellte er übrigens einen hohen Begriff auf. Es sollen alles ausgezeichnete Män: ner seyn, ihre Sitten musterhaft, ihre Worte Orakel, ihre Aussprüche eine Norm des Lebens und Denkens für andere: das Salz der Erde, der Leuchter auf dem Candelader. <sup>2</sup> Man muß darum nicht glauben daß er bei den Ernennungen jedes Wal sehr gewissenhaft versahren sey. Für Sallo, den er zu dieser Würde erhob, wußte er nichts anzusühren, als daß derselbe sein Diener sey, dem er aus vielen Gründen wohlwolle, der ihn einmal auf einer Reise sehr gut aufgenommen habe. <sup>3</sup> Auch hier aber gab er

- 1. Sopra alla grascia et annona sopra alla fabrica armamento e mantenimento delle galere sopra gli aggravi del popolo sopra le strade acque ponti e confini sopra alla stamperia Vaticana (er gab dem ersten Inhaber der firchsichen Oructerei Wohnung im Vatican und 20000 Sc. auf 10 Jahr) sopra l'università dello studio Romano.
- 2. Bulla: Postquam verus ille: 3 Dec. 1586. Bullar. M. IV, IV, 279.
- 3. Da Sixtus keinen andern Widerspruch litt, erfuhr er den der Predigt. Der Zesuit Franz Toledo sagte hierauf in einer Predigt: man sündige, wenn man Jemand um privater Dienste willen eine disentliche Stelle gebe. "Non perche," fuhr er fort, "uno sia buon coppiere o scalco, gli si commette senza nota d'imprudenza o un vescovato o un cardinalato." Eben Küchenmeister war Gallo gewesen. (Memorie del pontisicato di Sisto V.)

eine Regel, die man später, wenn nicht immer befolgt, doch meistentheils in Sedanken gehabt hat. Er setzte die Zahl der Cardinäle auf siedzig fest: "gleichwie Woses," sagt er, "siedzig Greise aus allem Volke gewählt um sich mit ihnen zu berathen."

Nicht selten hat man auch diesem Papste die Zerstörung des Repotismus zugeschrieben. Näher betrachtet aber verhält es sich auch bamit anders. Schon unter Pius IV, Pius V und Gregor XIII, wie wir sahen, waren die Begünstigungen der Repoten sehr unbedeutend geworden. Gebührt Einem von ihnen in dieser Hinficht ein besonderes Lob, so ist es Pius V, der die Alienationen kirchlicher Länder ausdrücklich verpönte. Wie gesagt, diese frühere Art des Repotismus war schon vor Sixtus V abgekommen. Unter den Päpsten des folgenden Jahrhunderts bildete sich aber eine andere Form besselben aus. Es gab immer zwei bevorzugte Repoten, von denen der eine zum Cardinal erhoben die oberste Verwaltung kirchlicher und politis scher Geschäfte in die Hand bekam, der andere, von welts lichem Stande, reich verheirathet, mit liegenden Gründen und Luoghi di Monte ausgestattet, ein Majorat stiftete und sich ein fürstliches Haus gründete. Fragen wir nun wann diese Form eingetreten, so finden wir, daß sie sich allmählig ausgebildet, zuerst aber unter Sixtus V ans gebahnt hat. Cardinal Montalto, den der Papst zärtlich liebte, so daß er sogar seine natürliche Heftigkeit gegen ihn mäßigte, bekam Eintritt in die Consulta, und an den auswärtigen Geschäften wenigstens Antheil: bessen Bruder Michele ward Marchese und gründete ein wohlausgestats tetes Haus.

Wollte man aber glauben, Sirtus habe hiemit ein Repotenregiment eingeführt, so würde man sich doch völlig Der Marchese hatte keinerlei Einfluß, der Cardinal wenigstens keinen wesentlichen. ' Es wurde dieß ber Sinnesweise dieses Papstes widersprochen haben. Seine Begünstigungen haben etwas Naives und Vertrauliches: sie verschaffen ihm eine Grundlage von öffentlichem und pris vatem Wohlwollen: aber niemals giebt er bas heft aus den Händen: immer regiert er selbst. So sehr er die Congregationen zu begünstigen schien, so sehr er selbst freimüthige Außerungen herausforderte, so ward er doch allemal ungeduldig und heftig, sobald sich Jemand dieser Erlaubniß bediente. 2 Seinen Willen setzte er immer eigensinnig burch. "Bei ihm", sagt Giov. Gritti, "hat beinahe Riemand eine berathende, geschweige eine entscheidende Stimme. 4 3 allen jenen persönlichen und provinziellen Gunstbezeugungen hatte seine Verwaltung doch schlechthin einen durchgreifens ben, strengen, eigenmächtigen Charafter.

Nirgends wohl mehr als in ihrem finanziellen Theile.

- 1. Bentivoglio, Memorie p. 90. Non aveva quasi alcuna partecipatione nel governo.
- 2. Gualterius: Tametsi congregationibus aliisque negotia mandaret, illa tameu ipse cognoscere atque conficere consuevit. Diligentia incredibilis sciendi cognoscendique omnia quae a rectoribus urbis, provinciarum, populorum omnium, a ceteris magistratibus sedis apostolicae agebantur.
- 3. Gritti, Relatione. Non ci è chi abbi con lui voto decisivo, ma quasi ne anche consultivo

•

Bei

## Finanzen.

Das haus Chigi zu Rom verwahrt ein kleines eigenhändiges Gebenkbuch Papst Sixtus V, das er sich als Mönch gehalten hat. 1 Mit großem Interesse schlägt man es auf. Was ihm in seinem Leben Wichtiges begegnet ift, wo er sedes Mal in den Fasten gepredigt, welche Commis sionen er empfangen und ausgeführt hat, auch die Bücher die er besaß, welche einzeln und welche zusammengebunden, endlich seinen ganzen kleinen mönchischen Haushalt hat er barin sorgfältig verzeichnet. Da liest man z. B. wie sein Schwager Baptista 12 Schafe für ihn kaufte: wie er, der Frate, erst 12, dann noch einmal 2 Floren 20 Bolognin barauf bezahlte, so baß sie sein Eigenthum waren: der Schwager hatte sie bei sich, wie es in Montalto herkömmlich, um die halbe Rugung. In dieser Weise geht es fort. Man sieht, wie er seine kleinen Ersparnisse zu Rathe hielt, wie sorgfältig er Rechnung darüber führte, wie dann die Summen allmählig bis zu ein paar hundert Floren anwuchsen; mit Vergnügen und Theilnahme verfolgt man dieß: es ist die nemliche haushälterische Gesimmng welche dieser Franciscaner kurz barauf auf die Verwaltung des päpstlichen Staates übertrug. Seine Sparsamkeit ift eine Eigenschaft, deren er sich in jeder Bulle, wo es die Gelegenheit irgend zuläßt, und in vielen Inschriften rühmt. In der That hat weder vor noch nach ihm ein Papst mit ähnlichem Erfolg verwaltet.

1. Memorie autografe di papa Sisto V.

Bei seiner Thronbesteigung fand er eine völlige Ersschöpfung vor: bitter beschwert er sich über Papst Gregor, der zugleich von den Pontissicaten seines Vorgängers und seines Nachfolgers einen guten Theil aufgebraucht habe. Der bekam eine so schlechte Vorstellung von demselben, daß er einmal Messen sür ihn angeordnet hat, weil er ihn im Traume jenseitige Strasen hatte leiden sehen; das Einkommen war bereits im voraus dis zum nächsten October verspfändet.

Desto angelegener ließ er es sich seyn die Cassen zu süllen. Es gelang ihm über alles Erwarten. Als Ein Jahr seines Pontisicates um war, im April 1586, hatte er bereits eine Million Scudi Gold gesammelt, im November 1587 eine zweite, im April 1588 eine dritte. Es macht dieß über sünstehalb Millionen Scudi in Silber. So wie er eine Million beisammen hatte, legte er sie in der Engelsburg nieder, indem er sie, wie er sich ausdrückte, der heiligen Jungfrau Maria, Mutter Gottes, und den heiligen Aposteln Peter und Paul widmete. "Er überschaue, sagt er in seiner Bulle, nicht allein die Fluthen, auf denen das Schisslein Petri setzt zuweilen schwanke, sondern auch die von fernher drohenden Stürme: unerbittslich sep der Haß der Retzer: der gewaltige Türke, Assur,

1. Vita e successi del cardinal di Santaseverina. MS. Bibl. Alb. Mentre gli parlavo del collegio de' neofiti e di quel degli Armeni, che havevano bisogno di soccorso, mi rispose con qualche alteratione, che in castello non vi erano danari e che non vi era entrata, che il papa passato havea mangiato il pontificato di Pio V e suo, dolendosi acremente dello stato nel quale haveva trovato la sede apostolica.

die Ruthe des Zornes Gottes, drohe den Gläubigen: von dem Gott, auf den er sich hiebei verlasse, tverde er zugleich unterwiesen, daß der Hausvater auch bei Racht zu wachen habe. Er folge dem Belspiel der Väter des alten Testaments, von benen auch immer eine gute Summe Gelbes im Tempel bes Herrn aufbewahrt worden." Er setzte, wie man weiß, die Fälle fest, in denen es allein erlaubt senn solle sich dieses Schapes zu bedienen. Es sind folgende: wenn man einen Krieg zur Eroberung des heiligen Landes oder einen allgemeinen Feldzug wider die Türken unters nehme — wenn hungersnoth oder Pestilenz eintrete in offenbarer Gefahr eine Provinz des katholischen Chri-Kenthums zu verlieren — bei einem feinblichen Einfall in den Kirchenstaat — oder wenn eine Stadt die dem römis schen Stuhl gehöre wieder erworben werden könne. Beim Zorn des allmächtigen Gottes und der heiligen Apostel Peter und Paul verpflichtete er seine Rachfolger sich an diese Källe zu binden. 1

Wir lassen einen Augenblick den Werth dieser Bestimmungen auf sich beruhen: zunächst fragen wir, welche Witztel Sixtus anwandte um einen für jene Zeiten so erstausnenswerthen Schatz zusammenzubringen.

Eine Aufsammlung des reinen Einkommens war es nicht: Sixtus felbst hat oft gesagt, der papstliche Stuhl habe dessen nicht über 200000 Scudi. 2

1. Ad clavum: 21 Apr. 1586. Cocq. IV, IV, 206.

<sup>2.</sup> Dispaccio Gritti 7 Giugno 1586. Der Papst tadelt Heinrich III, daß er bei 14 Millionen Einfünfte nichts erspare. Con addur l'esempio di se medesimo nel governo del pontificato, che

Auch ist es seinen Ersparnissen nicht geradehin zuzusschreiben. Er hat deren gemacht: er bestritt seine Tasel mit 6 Paoli den Tag: er schaffte viel unnüße Stellen am Hose ab: er verminderte die Truppen; aber wir haben nicht allein das Zeugniß des Venezianers Delsino, daß dieß alles die Ausgaben der Kammer um nicht mehr als um 150000 Scudi verringerte: Sixtus selbst hat einmal die Erleichterungen, die ihm die Kammer verdankte, nur auf 146000 Scudi 1 berechnet.

Und so stieg ihm mit allen Ersparnissen nach seinen eigenen Erklärungen das reine Einkommen doch nur auf viertehalbhunderttausend Scudi. Raum zu den Bauten die er aussührte, geschweige denn zu einem so colossalen Thessauriren reichte ihm dieß hin.

Wir betrachteten oben die sonderbare Geldwirthschaft, die sich in diesem Staate eingerichtet hatte: dieses Steigen der Auslagen und Lasten, ohne daß sich das reine Einkommen vermehrte, diese Mannigsaltigkeit der Anleihen durch Ümterverkauf und Monti, die wachsende Belasiung des Staates um der Bedürsnisse der Kirche willen. Es leuchtet ein, welche Übelstände damit verknüpst waren, und wenn man die Lobeserhebungen vernimmt die Sixtus dem V so reichlich gespendet worden, so sollte man dassür halten, er habe das Übel abzustellen gewußt. Wie erstaumt man, wenn man sindet, daß er gerade den nemlichen Weg auf das rücksichtslosesse verfolgte, und diese Geldwirthschaft

dice non haver di netto piu di 200000 sc. all'anno, battuti li interessi de' pontefici passati e le spese che convien fare.

<sup>1.</sup> Dispaccio Badoer 2 Giugno 1589.

auf eine Weise sixirte, daß ihr niemals wieder Einhalt zu thun war.

Eine seine vornehmsten Finanzquellen war der Verkauf der Anger. Erstens erhöhte er von vielen, die bereits verkauft worden waren, die Preise. Ein Beispiel sen das Amt eines Schatzmeisters der Kammer. Es war bisher für 15000 Scudi veräußert worden: er verkaufte es zuerst an einen Justinian für 50000 Scubi; als er diesen zum Cardinal gemacht, verkaufte er es an einen Pepoli für 72000 Scudi; als er auch diesem den Purpur gegeben, zweigte er von ben Einkünften des Amtes die volle Hälfte, 5000 Scudi, ab, die er einem Monte zuwies: um so vieles geschmälert verkaufte er es noch immer für 50000 Scubi Gold. — Zweitens fieng er an Umter zu verkaufen die man früher immer umsonst gegeben hatte: Notariate, Fiscalate, die Stellen des Generalcommissärs, des Collicitators der Rammer, des Armenabvocaten: oft zu bebeutenden Preisen, das Generalcommiffariat um 20000, die Notariate um 30000 Scubi. — Endlich aber errichtete er auch eine Menge neuer Umter, oft sehr bedeutende darunter, ein Schatzmeisteramt der Das taria, die Präfectur der Gefängnisse, 24 Reserendariate, 200 Cavalierate, Notariate in den Hauptorten des Staates: er verkaufte sie sämmtlich.

Allerdings brachte er auf diese Weise sehr bedeutende Summen zusammen: der Verkauf der Ümter hat ihm 608510 Sc. Gold, 401805 Sc. Silber, mithin zusamsmen gegen anderthalb Millionen Silber eingetragen; <sup>1</sup>

<sup>1.</sup> Berechnung eines ausführlichen MS über die romischen Fisnanzen unter Clemens VIII. (Bibl. Barberina zu Nom.)

allein wenn die käuslichen Stellen schon früher ein Ungemach dieses Staates waren, — es lag darin, wie berührt, eine Mittheilung der Regierungsrechte, auf den Grund einer Anleihe, die man eben deshalb gegen die Zahlungspflichtigen mit aller Strenge geltend machte ohne die Verrichtungen des Amtes abzuwarten, — um wie vieles wurde diese übel hiedurch vermehrt! Eben daher kam es, daß man das Amt, wie gesagt, als einen Besitz betrachtete, welcher Rechte gebe, nicht als eine Pflicht, welche Bemühungen auserlege.

Überdieß aber vermehrte Sixtus nun auch-die Monti außerordentlich. Er errichtete drei Monti non vacabili und acht Wonti vacabili: mehr als irgend einer seiner Vorgänger.

Wir sahen, daß die Monti immer auf neue Austagen angewiesen werden mußten. Auch Sixtus V fand kein anderes Mittel, obwohl er sich Ansangs davor scheute. Als er im Consistorium der Cardinäle zum ersten Mal von einer Anlegung des Schatzes sprach, entgegnete ihm Cardinal Farnese, auch sein Großvater Paul III habe dieß beabsichtigt, doch habe er eingesehen, es werde nicht ohne Vermehrung der Austagen möglich seyn: deshald sey er davon abgestanden. Hestig suhr ihn Sixtus an. Die Andeutung, daß ein früherer Papst weiser gewesen, brachte ihn in Harnisch. "Das machte," erwiederte er, "unter Papst Paul III gab es einige große Verschleuderer, die es Gott sey Dank bei unsern Zeiten nicht giebt." Farenese erröthete und schwieg. Allein es kam, wie er ges

1. Memorie del pontificato di Sisto V. Mutatosi per tanto nel volto mentre Farnese parlava, irato piu tosto che grave gli sagt hatte. Im Jahre 1587 nahm Strtus V keine Ruck: sicht mehr. Den mühevollsten Erwerb, z. B. derjenigen welche die Tiberschiffe mit Buffeln und Pferden stromaufwärts ziehen ließen, die unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse, 3. B. Brennholz und die Foglietta Wein im fleinen Berkehr, beschwerte er mit neuen Auflagen und gründete uns verzüglich Monti darauf. Er verschlechterte die Münzen, und da sich hierauf sogleich ein kleines Wechslergeschäft an allen Straßenecken bilbete, so benutte er auch bieß, um die Befugniß bazu zu verkaufen. 1 So sehr er die Mark begünstigte, so belastete er doch ben Handel von Ancona mit neuen 2 Procent auf die Einfuhr. Die kaum auflebende Industrie mußte ihm wenigstens indirect Vortheil bringen. 2) Er hatte einen portugiefischen Juden, ber aus Furcht vor der Inquisition aus Portugal entwis chen war, bes Ramens Lopez, an der Hand, der bas

rispose: Non è maraviglia, Monsignore, che a tempo di vostro avo non si potesse mettere in opera il disegno di far tesoro per la chiesa con l'entrate e proventi ordinarii, perche vi erano di molti e grandi scialaquatori (ein Bort bas er sehr liebte), i quali non sono dio gratia a tempi nostri: notando amaramente la moltitudine di figli e figlie e nepoti d'ogni sorte di questo pontesice. Arrossì alquanto a quel dire Farnese e tacque.

1. Man bekam für einen alten Giulio außer 10 Bajocchi, die er geschlagen, noch ein Aufgeld von 4 bis 6 Quatrin.

2. Ein rechtes Beispiel seiner Berwaltung. Le stesse memorie: Ordind non si vendesse seta o sciolta o tessuta in drappi nè lana o panni se non approbati da officiali creati a tal effetto, nè si estraessero senza licenza degli stessi: inventione utile contro alle fraudi, ma molto piu in prò della camera, perche pagandosi i segni e le licenze se n'imborsava gran danaro dal pontesice. Das sonnte benn auch der Industrie nicht sehr vortheishaft seyn. Bertrauen des Datars, der Signora Camilla, und endlich anch des Papstes selber gewann, und der ihm diese und ähnliche Operationen angab. Nach jener Absertigung Farneses wagte kein Cardinal mehr zu widersprechen. Als von der erwähnten Impost auf den Wein die Rede war, sagte Albano von Bergamo: "ich billige alles was Ew. Heiligkeit gefällt, doch würde ich es noch mehr billigen, wenn ihr diese Auflage misssele."

Und so brachte sich Sixtus so viel neue Einkünste zu Wege, daß er in den Monti eine Anleihe von drittehalb Millionen Scudi Gold, genau 2424725, ausnehmen und mit Zinsen ausstatten konnte.

Gestehen wir aber ein, daß diese Staatswirthschaft etwas Unbegreisliches hat.

Durch die neuen Auflagen und so viele Umter werben dem kande neue und ohne Zweisel sehr drückende kasten aufgebürdet: die Umter sind auf Sporteln angewiesen, was den Sang der Justiz und der Administration
nicht anders als hemmen kann; die Auflagen fallen auf
ben Handel im Großen und auf den kleinen Verkehr, und
müssen der Regsamkeit schaden. Und wozu dient zuletzt
ihr Ertrag?

Rechnen wir zusammen was Monti und Amter im Sanzen eingebracht haben, so beträgt das ungefähr eben die Summe die in das Castell eingeschlossen ward: fünftehalb Millionen Scudi: wenig mehr. Alle Unternehmungen, die diesen Papst berühmt gemacht, hätte er mit dem Ertrag seiner Ersparnisse aussühren können.

Daß man Überschüffe sammelt und aufspart, läßt

sich begreifen: daß man Anleihen macht um einem Bedürfenist der Segenwart abzuhelfen, ist in der Regel: daß man aber Anleihen macht und Lasten ausbürdet um einen Schaß sür künftige Bedürfnisse in ein sestes Schloß einzuschließen, ist höchst außerordentlich.

Dennoch ist es dieß, was die Welt an Papst Sixtus V immer am meisten bewundert hat.

Es ist wahr, die Maaßregeln Gregors XIII hatten etwas Sehässiges, Sewaltsames und eine sehr schlechte Rückwirkung. Dessenungeachtet sollte ich glauben, wenn er es dahin gebracht hätte, daß die päpstliche Casse sowohl neuer Auslagen als der Anleihe in Zukunst hätte entbehren können, so würde dieß eine sehr wohlthätige Wirkung hers vorgerusen, der Kirchenstaat vielleicht eine glücklichere Entwickelung genommen haben.

Allein es fehlte Gregorn zumal in den spätern Jahren an der Kraft seine Gedanken durchzusetzen.

Serade durch diese vollführende Kraft zeichnete sich Sixtus aus. Sein Thesauriren durch Anleihen, Amterverstauf und neue Auslagen häufte Last auf Last: wir werden die Folgen davon beobachten; aber daß es gelang, blendete die Welt, und für den Augenblick gab es wirklich dem Papstthum eine neue Bedeutung.

In der Mitte von Staaten, denen es meistentheils an Geld fehlte, bekamen die Päpste durch den Besitz eines Schapes eine größere Zuversicht auf sich selbst, ein unge- wohntes Ansehen bei den Übrigen.

In der That gehörte diese Staatsverwaltung recht eigentlich mit zu dem katholischen Systeme jener Zeit.

Indem sie alle sinanziellen Kräfte des Staates in die Hände des kirchlichen Oberhauptes legte, machte sie denselben erst vollkommen zu einem Organe geistlicher Sewalt.

Denn wozu anders konnte dieß Geld angewendet wers den als zur Vertheidigung und Ausbreitung des katholischen Glaubens?

Sixtus V lebte und webte in Entwürfen die dahin zielten. Zuweilen betrafen sie den Orient und die Türken, öfter den Occident und die Protestanten. Zwischen den beiden Systemen, dem katholischen und dem protestantischen, brach ein Krieg aus, an dem die Päpste den lebhastesten Antheil nahmen.

Wir betrachten ihn in dem folgenden Buche. Zunächst bleiben wir noch einen Augenblick bei Rom stehen, welches von neuem eine allgemeine Wirkung auf die Welt auszuüben wußte.

## Bauunternehmungen Sixtus V.

Es war das dritte Mal daß sich Rom auch äußerlich als die Hauptstadt einer Welt darstellte.

Man kennt die Pracht und Größe des antiken Roms: aus Trümmern und Erzählungen hat man es sich mannigsfaltig zu vergegenwärtigen gesucht. Auch das Mittelalter verdiente wohl einmal einen ähnlichen Fleiß. Herrlich war auch dieß mittlere Rom mit der Majestät seiner Basiliken, dem Dienst seiner Grotten und Catacomben, den Patriarschien des Papstes, in denen die Denkmäler des frühesten

Christenthums ausbewahrt wurden, dem noch immer prächtigen Raiserpalast, der den deutschen Königen gehörte, den besessigten Burgen, welche sich in der Mitte so vieler Gewalten unabhängige Seschlechter troßig eingerichtet hatten.

Während der Abwesenheit der Päpste in Avignon war dieß mittlere Rom so gut verfallen, wie das antike längst in Trümmern lag.

Als Eugenius IV im Jahre 1443 nach Rom zurückkehrte, war es eine Stadt der Ruhhirten geworden: die Einwohner unterschieden sich nicht von den Bauern und Hirten ber kandschaft. Man hatte längst die Hügel verlassen: in der Ebene an den Beugungen der Tiber wohnte man: auf den engen Straßen gab es kein Pflaster: durch Balcone und Bogen, welche Haus an Haus flütten, waren sie noch mehr verdunkelt: man sah das Vieh wie auf dem Dorfe herumlaufen. Von S. Sylvester bis an die Porta del Popolo war alles Garten und Sumpf: man Un das Alterthum war beinahe jagte da wilde Enten. auch die Erinnerung verschwunden. Das Capitol war der Berg ber Ziegen, bas Forum Nomanum bas Felb ber Rühe geworden: an einige Monumente, die noch übrig waren, knüpfte man die seltsamsten Sagen. Die Peterskirche war in Gefahr zusammenzuftürzen.

Als endlich Nicolaus die Obedienz der gesammten Christenheit wieder gewonnen, faßte er, reich geworden durch die Beiträge der zum Jubiläum strömenden Pilgrime, den Gedanken auf, Rom dergestalt mit Sebäuden zu schmücken, daß Jedermann mit der Anschauung erfüllt werden sollte, dieß sey die Hauptstadt der Welt.

Es war dieß aber nicht das Werk eines einzigen Mannes. Die folgenden Päpste haben Jahrhunderte lang daran mitgearbeitet.

Ich will ihre Bemühungen, die man in ihren Lebensbeschreibungen aufgezeichnet sindet, hier nicht im Einzelnen wiederholen. Um bedeutendsten waren sowohl durch ihren Erfolg als selbst durch ihren Gegensatz die Epochen Julius II und unseres Sixtus.

Unter Julius II wurde bie untere Stadt an den Ufern ber Tiber, wohin sie sich gezogen, völlig erneuert. dem Sixtus IV die beiden Theile jenseit und diesseit des Flusses durch jene solide einfache Brücke von Travertino, die noch heute seinen Ramen führt, besser verbunden hatte, baute man zu beiben Seiten mit bem größten Eifer. Jenseit begnügte sich Julius nicht mit dem Unternehmen der Peterskirche, die unter ihm mächtig emporstieg: er erneuerte auch den vaticanischen Palast. In der Vertiefung zwischen dem alten Bau und dem Landhause Innocenz VIII, dem Belvebere, legte er die Loggien an, eins der wohlerfundensten Werke die es geben mag. Unfern von da wetteiferten seine Bettern, die Riari, und sein Schatzmeister Agostino Chigi, wer von beiden ein schöneres Haus aufrichten würde. Ohne Zweifel behielt Chigi den Preis: das seine ist die Farnesina, bewundernswürdig schon in der Anlage, von Raphaels Hand aber unvergleichlich ausge-Diesseit verdanken wir Julius II die Vollendung der Cancelleria mit ihrem Cortile, bas in reinen, glücklich geworfenen Verhältnissen ausgeführt ist, bem schönsten Gehöfte ber Welt. Seine Cardmale und Barone strebten

ihm nach: Farnese, bessen Palast sich durch seinen großartis gen Eingang ben Ruf bes vollkommensten unter ben romischen Palästen erworben hat: Franz de Rio, der von dem seinen rühmte, er werbe stehen, bis die Schildkröte die Erde durchwandle: mit allen Schäßen ber Literatur und Kunst war das Haus der Medici erfüllt: auch die Orfinen schmückten ihren Palast auf Camposiore innen und außen mit Statuen und Bilbwerken aus. 1 Den Denkmalen dieser schönen Zeit, in der man es versuchte dem Alterthum gleich zu kommen, — um Camposiore und den farnesischen Platz her — widmet der Fremde nicht immer die Aufmerksamkeit die sie verdienen. Es war Wetteifer, Genius, Blüthe: ein allgemeiner Wohlstand. Da das Volk zumahm, so baute man sich auf dem Campo Marzo, um das Mausoleum des August her an. Unter Leo entwickelte sich dieß noch mehr: aber schon Julius hatte Gelegenheit jenseit die Lungara, gegenüber dieffeit die Strada Julia zu ziehen. Man fieht noch die Inschrift, in der ihn die Conservatoren rühmen, daß er neue Straßen abgemessen und eröffnet habe "ber Majestät der neuerworbenen Herrschaft gemäß."

Durch die Pest, durch die Eroberung sank die Volksmenge wieder: die Bewegungen unter Paul IV sügten der Stadt auß neue großen Schaden zu: erst nachher nahm sie sich wieder auf: mit dem erneuten Gehorsam der katho-lischen Welt stieg auch die Anzahl der Einwohner.

Schon Pius IV dachte darauf, die verlassenen Hu-

<sup>1.</sup> Opusculum de mirabilibus novae et veteris urbis Romaç editum a Francisco Albertino 1515, besonders in dem zweiten Ebeile, de nova urbe.

gel wieder anzubauen. Auf dem Capitolin gründete er den Palasi der Conservatoren: auf dem Viminal erhob ihm Michel Angelo aus den Trümmern der diocletianischen Thermen die Kirche S. Maria degli Angeli: die Porta Pia auf dem Quirinal trägt noch heute sein Abzeichen. 1 Auch Gregor XIII baute hier.

Es waren dieß aber der Ratur der Sache nach versgebliche Bemühungen, so lange die Hügel des Wassers entbehrten.

Eben hier tritt Sixtus V hervor. Es hat ihm vor allen übrigen Päpsten in der Stadt ein ruhmvolles Undenken gestiftet, daß er dieß Bedürfniß ins Auge faßte, und das mangelnde Waffer in colossalen Aquaducten herbeizuführen bes schloß. Er that es, wie er sagt, "damit diese Hügel, noch zu den christlichen Zeiten durch Basiliken verherrlicht, ausgezeich= net durch gesunde Luft, anmuthige Lage, angenehme Aussicht, wieder bewohnt werden mögen." "Darum", fügt er hinzu, "haben wir uns durch keine Schwierigkeiten, keine Unkosten abschrecken lassen." In der That sagte er den Ars chitecten von allem Anfang, er wolle ein Werk das sich mit der alten Pracht des kaiserlichen Roms messen könne. Zwei und zwanzig Miglien weit, von dem Agro Colonna her führte er allen hindernissen zum Trotz die Aqua Martia zum Theil unter der Erde, zum Theil auf hohen Bögen nach Rom. Mit großer Genugthuung sah endlich der Papst den Strahl dieses Wassers sich in seine Vigna

<sup>1.</sup> Luigi Contarini, Antichità di Roma p. 76, preist vor allem die Bemühungen Pius IV. S'egli viveva ancora 4 anni, Roma sarebbe d'edificii un altra Roma.

ergießen: er führte es weiter nach S. Susanna auf ben Quirinal: er nannte es nach seinem Eigennamen Aqua Feslice: nicht mit geringem Selbstgefühl ließ er bei ber Fonstäne Mosen abbilden, wie bei dem Schlag seines Stabes das Wasser aus dem Felsen strömt.

Für jene Gegend und die ganze Stadt war dieß ein großer Vortheil. Die Aqua Felice giebt in 24 Stunden 20537 Cubikmeter Wasser und speist 27 Fontanen.

Wirklich sieng man hierauf an, die höhen wieder anzubauen. Durch besondere Privilegien lud Sixtus dazu ein. Er ebnete den Boden bei Trinita de' Monti, und legte den Grund zu der Treppe am spanischen Platz, welche die nächste Communication von der unteren Stadt nach dieser Anhöhe bildet. Dier legte er Via Felice und Borgo Felice an: er eröffnete die Straßen, die noch heute nach S. Maria Maggiore sühren, von allen Seiten: er hatte die Absicht alle Basiliken durch breite und große Wege mit dieser zu verdinden. Die Poeten rühmen, Nom verdoppele sich gleichsam und suche seine alten Wohnungen wieder aus.

Jedoch war es diese Anbauung der Höhen nicht allein,

- 1. Von Tasso haben wir Stanze all'acqua selice di Roma (Rime II, 311), wie das Wasser anfangs auf dunkelm Pfad wandle und dann frohlich nach dem Sonnenlicht heraufkomme, um Rom zu sehen, wie es Augustus sah.
- 2. Sualterius: Ut viam a frequentioribus urbis locis per Pincium collem ad Exquilias commode strueret, Pincium ipsum collem ante sanctissimae Trinitatis templum humiliorem fecit et carpentis rhedisque pervium reddidit scalasque ad templum illud ab utroque portae latere commodas perpulcrasque ad modum extruxit, e quibus jucundissimus in totam urbem prospectus est.

wodurch sich Sixtus V von den früheren Päpsten unterschied. Er faßte zugleich Absichten die den ältern geradezu entgegenliefen.

Mit einer Art von Religion betrachtete man unter Leo X die Trümmer des alten Roms: man nahm mit Entzücken den göttlichen Funken des antiken Seistes an ihnen wahr: wie ließ sich sener Papst die Erhaltung derselben empfohlen senn, "bessen was von der alten Mutter des Ruhmes und der Größe von Italien noch allein übrig geblieben."

Von diesem Geist war Sixtus V himmelweit entfernt. Für die Schönheit der Überreste des Alterthums hatte die: ser Franciscaner keinen Sinn. Das Septizonium des Se-

Stellen aus dem bekannten Schreiben Castigliones an Leo X. Lettere di Castiglione Padova 1796 p. 149. Bon einem Entwurfe zu einem planmäßigen Aufgraben der alten Stadt kann ich in dies sem Briefe doch nichts finden. Offenbar scheint mir, daß es eine Vorrede zu einer Beschreibung von Rom mit einem Plane ist: auf diese Beschreibung und diesen Plan wird fortwährend hingewiesen: hochst mahrscheinlich bleibt es, daß eine Arbeit von Raphael selbst mit dieser Vorrede eingeleitet werden sollte. Es ergiebt sich das besonders aus den zusammentreffenden Ausdrücken in dem bekannten Epigramm auf Naphaels Tod und in diesem Briefe. "vedendo quasi il cadavero di quella nobil patria cosi miseramente lacerato" -- "urbis lacerum ferro igni annisque cadaver Ad vitam revocas." — Es bezeichnet das wohl eine Wiederherstellung, aber nur in ber Ibee, in einer Beschreibung. Diese Meinung hebt die bisher geaußerten Ansichten im Wesentlichen nicht auf, sondern bestimmt sie nur näher. Wir können annehmen, daß die Arbeit, mit der sich Raphael in der letten Zeit seines Lebens beschäftigte, schon ziemlich weit vorgerückt war, da bereits eine Dedication dazu in seinem Namen verfaßt wurde. Welch einen Namen mehr gabe das unter den Aftygraphen! Die Papiere und der Plan mogen in die Hande bes Fulvius gekommen seyn, der an den Untersuchungen mahrscheinlich großen Antheil hatte.

verus, ein höchst merkwürdiges Werk, bas sich durch alle Stürme so vieler Jahrhunderte bis auf ihn erhalten, fand keine Gnade vor seinen Augen. Er zerfförte es von Grund aus und brachte einige Säulen bavon nach S. Peter. 1 Er war eben so heftig im Zerstören als eifrig im Bauen. Jedermann fürchtete, er werbe auch barin kein Maaß fin-Man höre, was der Cardinal von Santa Severina erzählt: es würde unglaublich scheinen, wenn er es nicht selbst erlebt hätte. "Da man sah," sagt er, "daß sich der Papst ganz und gar zur Zerstörung der römischen Alterthümer hinneigte: so kamen eines Tages eine Anzahl römischer Ebelleute zu mir, und baten mich bas Meine zu thun, um S. heiligkeit von einem so ausschweifenben Gedanken abzubringen." An den Cardinal wandten sie sich, der damals ohne Zweifel selbst als der größte Zelot anzusehen war. Cardinal Colonna schloß sich an ihn an. Der Papst antwortete ihnen, er wolle die häßlichen Antiquitäten wegschaffen, die übrigen aber, die dies bedürften, Man denke, was ihm häßlich vorkommen mochte! Er hatte die Absicht das Grab der Cäcilia Metella, schon damals den einzigen bedeutenden Rest der republicanischen Zeiten, ein bewundernswürdiges, erhabenes Denkmal, geradehin zu zerstören. Wie viel mag unter ihm zu Grunde gegangen senn!

Konnte er sich doch kaum entschließen, den Laocoon und

1. Gualterius: Praecipue Severi Septizonii, quod incredibili Romanorum dolore demoliendum curavit, columnis marmoribusque usus est, passimque per urbem caveae videbantur unde lapides omnis generis effodiebantur. und den belvederischen Apoll im Vatican zu dulden. Die antiken Bildsäulen, mit denen die römischen Bürger das Capitol geschmückt hatten, litt er nicht daselbst. Er erklärte, er werde das Capitol zerstören, wenn man sie nicht entskerne. Es war ein Jupiter tonans, zwischen Minerva und Apoll. Die beiden andern mußten in der That entsernt werden: nur die Minerva ward geduldet. Aber Sixtus wollte, daß sie Rom und zwar das christliche bedeuten solle. Er nahm ihr den Speer den sie trug, und gab ihr ein ungeheures Kreuz in die Hände.

In diesem Sinne restaurirte er die Säulen des Trajan und des Antonin: aus jener ließ er die Urne wegnehmen, welche, wie man sagte, die Asche des Raisers enthielt:
er widmete sie dem Apostel Petrus, die andere dem Apostel
Paulus, deren Bildsäulen seitdem in dieser luftigen Höhe
über den Häusern der Menschen einander gegenüberstehen.
Er meinte damit dem christlichen Glauben einen Triumph
über das Heidenthum zu verschaffen.

Die Aufstellung des Obelisken vor S. Peter lag ihm darum so sehr am Herzen, weil er "die Monumente des Unglaubens an dem nemlichen Orte dem Kreuze unterworsen zu sehen wünschte, wo einst die Christen den Kreuzestod erleiden müssen."

- 1. Stelle aus der Vita Sixti V ipsius manu emendata, abges druckt in Bunsens Beschreibung von Rom I, S. 702.
- 2. So sieht das unter andern J. P. Maffei, Historiarum ab excessu Gregorii XIII lib. I, p. 5 an.
- 3. Vita Sixti Vi. m. e.: ut ubi grassatum olim suppliciis in Christianos et passim fixae cruces, in quas innoxia natio sublata teterrimis cruciatibus necaretur, ibi supposita cruci et in crucis versa honorem cultumque ipsa impietatis monumenta cernerentur.

In der That ein großartiges Unternehmen, das er aber ganz auf seine Weise aussührte: mit einer sonderbaren Rischung von Sewaltsamkeit, Größe, Pomp und zeloztischem Wesen.

Dem Baumeister, Domenico Fontana, der sich unter seinen Augen vom Maurerlehrburschen heraufgearbeitet hatte, drohte er sogar Strafen an, wenn es ihm mißlinge und er den Obelisken beschädige.

Es war alles schwer: ihn bort wo er stand — bei der Sacristen der alten Peterskirche — von seiner Basis zu erheben, ihn niederzusenken, auf eine neue Stelle zu führen, und hier wieder aufzurichten.

Man schritt bazu mit dem Gefühle, daß man ein Werk unternehme welches alle Jahrhunderte hindurch berühmt senn werde. Die Arbeiter, ihrer 900 an der Zahl, begannen damit, daß sie die Messe hörten, beichteten und die Communion empfiengen. Dann traten fie in den Raum, der für die Arbeit durch einen Zaun abgesondert worden. Der Meister nahm einen höheren Sitz ein. Der Obelisk war mit Strohmatten und Bohlen umkleidet, die von festen eisernen Ringen umfaßt waren: 35 Winden sollten die ungeheure Maschine in Bewegung setzen, die ihn mit gewals tigen hänfenen Tauen emporzuheben bestimmt war: an jeder arbeiteten 2 Pferde und 10 Menschen. Endlich gab eine Trompete das Zeichen. Gleich der erste Ruck griff vortrefs lich: der Obelisk erhob sich von der Basis, auf der er seit 1500 Jahren ruhete: bei bem zwölften war er 23 Palm erhoben und festgehalten: der Baumeister sah die ungeheure Masse, mit ihrer Bekleidung über eine Million römischer

Pfund schwer, in seiner Gewalt. Man hat sorgfältig anzemerkt, daß es am 30sten April 1586 war, Nachmittag gegen drei, um die zwanzigste Stunde. Vom Castell S. Angelo gab man Freudensignale: alle Glocken der Stadt wurden geläutet: die Arbeiter trugen ihren Meister mit unsaushörlichem Lebehoch triumphirend um die Umzäunung.

Sieben Tage darnach senkte man den Obelisk mit nicht minderer Geschicklichkeit: hierauf führte man ihn auf Walzen an seine neue Stelle. Erst nach Ablauf der heißen Wonate wagte man zu seiner Wiederaufrichtung zu schreiten.

Der Papst wählte zu diesem Unternehmen den 10ten September, einen Mittwoch, welchen Tag er immer glücklich gefunden, den nächsten vor dem Feste der Erhöhung des Rreuzes, dem der Obelisk gewidmet werden sollte. Auch dieß Mal begannen die Arbeiter ihr Tagewerk damit, daß sie sich Gott empfahlen: sie fielen auf die Kniee, als sie in die Umzäunung traten. Fontana hatte seine Einrich: tungen nicht ohne Rücksicht auf die letzte Erhebung eines Obelisken, die von Ammianus Marcellinus beschrieben worden, getroffen: doch hatte er die Kraft von 140 Pferden Auch hielt man es für ein besonderes Glück, daß der Himmel an diesem Tage bedeckt war. Alles gieng erwünscht von Statten. In drei großen Absätzen wurde der Obelisk bewegt: eine Stunde vor Sonnenuntergang senkte er sich auf sein Piedestal, auf den Rücken der vier bronzenen köwen die ihn zu tragen scheinen. Der Jubel des Volks war unbeschreiblich: der Papst fühlte die vollkoms menste Genugthuung: so viele von seinen Vorgängern hatten es gewollt, in so vielen Schriften hatte man es gewünscht: er hatte es nunmehr ausgeführt. In seinem Diarium ließ er ammerken, daß ihm das größte und schwierigste
Werk gelungen sen, welches der menschliche Geist erdenken
könne: er ließ Medaillen darauf prägen: er empfieng Gedichte in allen Sprachen darüber: den auswärtigen Mächten gab er davon Kunde.

Sonderbar lautet die Inschrift, in der er sich rühmt, er habe dieß Denkmal den Kaisern August und Liberius entrissen und dem heiligsten Kreuze gewidmet. Er ließ ein Kreuz darauf errichten, in das ein Stück Holz von dem angeblichen wahren Kreuze Christi eingeschlossen war. Es drückt dieß seine ganze Gesinnung aus. Die Monumente des Heidenthums sollten selber zur Verherrlichung des Kreuzes dienen.

Mit ganzer Seele widmete er sich diesen seinen Bauten. Ein Hirtenknabe, in Garten und Feld aufgewachsen, liebte er die Städte: von einer Villeggiatura wollte er nichts wissen: er sagte, "seine Erholung sen viele Dächer zu sehen."

1. Die Dispacci des Gritti vom 3, 10 Maggio, 12 Luglio, 11 Ottobre handeln von dieser Aufrichtung. Nicht übel schildert die Vita Sixti V ipsius manu emendata den Eindruck: Tenuitque universae civitatis oculos novae et post 1500 amplius annos relatae rei spectaculo, cum aut sedibus suis avulsam tolleret molem, uno tempore et duodenis vectibus impulsam et quinis tricenis ergatis quas equi bini homines deni agebant in sublime elatam, aut cum suspensam inde sensim deponeret extenderetque humi junctis trabibus atque ex his ingenti composita traha quae jacentem exciperet, aut cum suppositis cylindris (sunt hae ligneae columnae teretes et volubiles) quaternis ergatis protracta paulatim per editum et ad altitudinem basis cui imponenda erat excitatum aggerem atque undique egregie munitum incederet, denique cum iterum erecta librataque suis reposita sedibus est.

Ich verstehe: seine Bauunternehmungen machten ihm das größte Vergnügen.

Viele tausend Hände waren unaufhörlich beschäftigt: keine Schwierigkeit schreckte ihn ab.

Noch immer sehlte die Ruppel an St. Peter, und die Baumeister forderten 10 Jahr zu ihrer Vollendung. Sixtus wollte sein Geld dazu hergeben, doch an dem Werke auch selber noch seine Augen weiden. Er stellte 600 Arbeiter an: auch die Nacht ließ er nicht seiern: im 22sten Wonate wurde man fertig. Nur erlebte er nicht, daß das bleierne Dach gelegt wurde.

Aber auch in Werken dieser Art setzte er seiner Geswaltsamkeit keine Grenzen. Die Überbleibsel des päpstlichen Patriarchiums bei dem Lateran, die noch keineswegs gesringfügig und ausnehmend merkwürdig waren, Alterthümer der Würde die er selbst bekleidete, ließ er ohne Erbarmen niederreißen, um an der Stelle derselben seinen Lateranpalast zu errichten, den man nicht einmal brauchte, und der sich nur als eins der ersten Beispiele der einsörmigen Resgelmäßigkeit moderner Architectur eine sehr zweideutige Aufmerksamkeit erworben hat.

Wie so ganz hatte sich das Verhältniß geändert, in welchem man zu dem Alterthum stand. Man wetteiserte früher und auch jetzt mit demselben: aber früher suchte man es in der Schönheit und Anmuth der Form zu erzeichen, jetzt bemühte man sich, in massenhaften Unternehmungen ihm gleich zu kommen oder es zu überbieten. In dem geringsten Denkmal verehrte man früher eine Spur des antiken Geistes: jetzt hätte man diese Spuren lieber

vertilgt. Man folgte einer Idee, die man allein gelten ließ, neben der man keine andere anerkannte. Es ist die nemliche die sich in der Kirche die Herrschaft erworben, die den Staat zu einem Organ der Kirche gemacht hat. Diese Idee des modernen Katholicismus durchdringt alle Abern des Lebens in seinen verschiedensten Richtungen.

Veränderung der geistigen Richtung überhaupt.

Denn man darf nicht etwa glauben, nur der Papst sein von diesem Seist beherrscht worden: in jedem Zweige thut sich am Ende des Jahrhunderts eine Richtung hervor, berjenigen entgegengesetzt welche den Ansang desselben bezeichnete.

Ein Hauptmoment ist, daß das Studium der Alten, von dem damals alles ausgegangen, nunmehr unendlich zurückgetreten war. Auch jetzt erschien wieder ein Aldus Manutius zu Rom und wurde Professor der Beredtsamsteit. Aber weder für sein Griechisch noch selbst für sein Latein fanden sich Liebhaber. Zur Stunde seiner Vorlessungen sah man ihn mit einem und dem andern seiner Zuhörer vor dem Portal der Universität auf und ab geschen: es waren die einzigen welche ihm Theilnahme dewiesen. Wie hatte das Studium des Griechischen im Ansfang des Jahrhunderts so unglaublichen Fortgang! Um Ende desselben gab es in Italien keinen namhasten Hellesnisten mehr.

Run möchte ich dieß nicht durchaus als Verfall bezeichnen: in gewiffer Beziehung hängt es mit dem noth-

wendigen Fortschritt der wissenschaftlichen Entwickelung zu-

Wenn nemlich früher die Wiffenschaft unmittelbar aus den Alten geschöpft wurde, so war dieß jetzt nicht mehr möglich. Auf der einen Seite hatte der Stoff ungeheuer Welch eine ganz andere Masse naturhistozugenommen. rischer Kenntnisse brachte z. B. Ulisse Aldrovandi, durch die unablässige Bemühung eines langen Lebens, auf vielen Reisen zusammen, als irgend ein Alter besitzen können: in seinem Museum hatte er es auf eigentliche Vollständigkeit abgesehen: was ihm an Naturalien abgieng, ersetzte er durch Bilder: jedes Stuck bekam seine ausführliche Beschreibung. Wie hatte sich die Erdkunde so über jeden Begriff der antiken Welt erweitert! Auf der andern Seite begann auch eine tiefer eingehende Forschung. Die Mathematiker such= ten anfangs nur die Lücken auszufüllen, welche die Alten gelaffen. Commandin z. B. glaubte zu finden, daß Archimedes etwas über den Schwerpunkt entweder gelesen ober sogar verfaßt haben musse, was alsdann verloren gegangen: er ließ sich dieß einen Anlaß senn, den Gegenstand selbst zu untersuchen. Aber eben hiedurch ward man um vieles weiter geführt: noch an der Hand der Alten riß man sich von ihnen los: man machte Entdeckungen, die jenseit des von ihnen beschriebenen Kreises lagen und einer weiteren Forschung neue Bahnen eröffneten.

Vornehmlich widmete man sich mit selbständigem Eifer der Erkenntniß der Natur. Wan schwankte noch einen Ausgenblick zwischen der Anerkennung des Geheimnisses in den Dingen und der muthigen ergründenden Untersuchung der

Erscheinungen. Doch war die letzte, die wissenschaftlichere Richtung schon überwiegend. Schon ward ein Versuch gesmacht das Pflanzenreich rationell abzutheilen: in Padua lebte ein Professor, den man den Columbus des menschlichen Leibes nannte. Auf allen Seiten strebte man weiter: die Werke des Alterthums schlossen die Wissenschaft nicht mehr ein.

Es folgte, wenn ich nicht irre, von selbst, daß das Studium der Antike, dem man sich in Hinsicht des Obsiects nicht mehr mit so voller Hingebung überlassen durste, auch in Hinsicht der Form nicht mehr die Wirkung hervorsbringen konnte die es früher gehabt.

In ben gelehrten Werken fieng man an, es auf die Anhäufung des Stoffes abzusehen. Im Anfang des Jahrhunderts hatte Cortesius das Wesentliche der scholastischen Philosophie, so unfügsam es sich auch zeigen mochte, in einem wohlgeschriebenen classischen Werke, das voll von Geist und Witz ist, mitgetheilt: jetzt stellte ein Natal Conte einen antiken Stoff, der die geistreichste, großartigste Behandlung zugelassen hätte, ben mythologischen, in einem ungenießbaren Quartanten zusammen. Dieser Autor hat auch eine Geschichte geschrieben: die Sentenzen, mit denen er sein Buch ausstattet, leitet er fast immer unmittelbar aus den Alten her und citirt die Stellen: doch ist er dabei von als lem Sinn für eigentliche Darstellung entfernt geblieben. Es schien den Zeitgenossen schon hinreichend das Material der Thatsachen in Massen aufzuhäufen. Man darf sagen, ein Werk wie die Annalen des Baronius, so ganz formlos lateinisch, aber ohne Spur von Eleganz selbst nur im ein= zelnen Ausbruck — wäre im Anfange des Jahrhunderts nicht einmal benkbar gewesen.

Indem man dergestalt wie in den wissenschaftlichen Bestrebungen, so noch vielmehr in der Form und Darstellung die Bahn des Alterthums verließ, traten in dem Leben der Nation Beränderungen ein, die auf alles literarische und künstlerische Bemühen unberechenbaren Einfluß ausgeübt haben.

Einmal gieng das republikanische sich selbst überlassene Italien, auf deffen eigenthümlichen Zuständen die früheren Entwickelungen, auch des Geistes selbst beruht hatten, nunmehr zu Grunde. Die ganze Freiheit und Naivetät des geistigen Zusammensenns verschwand. Man bemerke, daß sich die Titulaturen einführten. Schon um das Jahr 1520 saben Einige mit Verbruß, daß Jebermann herr genannt senn wollte: man schrieb es dem Einfluß der Spanier zu. Um das Jahr 1550 verdrängen bereits schwerfällige Chrenbezeigungen die einfache Anrede in Brief und Gespräch. Gegen das Ende des Jahrhunderts nahmen die Titel Marchese und Duca überhand: Jedermann wollte sie haben: alles wollte Excellenz senn. Man hat gut sagen, daß dieß nicht viel bedeute: hat es doch noch jest seine Wirkung, nachdem dieß Wesen längst veraltet ist: um wie viel mehr damals als man es aufbrachte. Aber auch in jeder andern Hinsicht wurden die Zustände strenger, fester, abgeschlossener: mit der heiteren Unbefangenheit der früheren Verhältniffe, der Unmittelbarkeit der gegenseitigen Berührungen war es vorüber.

Liege es woran es wolle, sen es sogar eine in der Natur der Seele begründete Veränderung, so viel ist of: sendar, daß in allen Hervorbringungen, schon gegen die Mitte des Jahrhunderts hin, ein anderer Seist weht, daß

L

auch die Gesellschaft, wie sie lebt und wesentlich ist, andere Bedürfnisse hat.

Von allen Erscheinungen, die diesen Wechfel bezeichnen, vielleicht die auffallendste ist die Umarbeitung welche Berni mit bem Orlando innamorato des Bojardo vorgenommen hat. Es ist das nemliche Werk und doch ein gang anderes. Aller Reiz, alle Frische des ursprünglichen Gedichts ist verwischt. Wenn man ein wenig tiefer eingeht, so wird man finden, daß der Autor allenthalben statt des Individuellen ein Allgemein s gültiges, statt des rücksichtslosen Ausbruckes einer schönen und lebendigen Natur eine Art von gesellschaftlichem Decorum untergeschoben hat, wie sie die damalige und die spätere italienische Welt forderte. 1 Er traf es damit vollkommen. Mit einem unglaublichen Beifall wurde sein Werk aufgenommen: die Überarbeitung hat das ursprüngliche Gedicht durchaus ver-Und wie rasch hatte sich diese Umwandlung voll-Seit der ersten Ausgabe waren noch nicht funfzig Jahr verflossen.

Man kann diesen veränderten Grundton, diese Aber eines andern Seistes in den meisten hervorbringungen jesner Zeit verfolgen.

Es ist nicht gerade Mangel an Talent, was die grossen Sedichte von Alamanni und Bernardo Tasso so unsgenießbar, so langweilig macht, wenigstens bei dem letzten nicht. Aber gleich ihre Conception ist kalt. Nach den Forsberungen eines zwar keineswegs sehr tugendhaften, aber

<sup>1.</sup> Ich suche dieß in der oben bezeichneten akademischen Abhands lung naher auszuführen.

ernst gewordenen, gehaltenen Publicums wählten sie sich tadellose Helden: Bernardo den Amadis, von dem der jungere Taffo fagt, "Dante wurde bas verwerfende Urtheil, das er über die Ritterromane ausspricht, zurückgenommen haben, wenn er den Amadis von Gallien oder von Gräcia gekannt hätte: so voll sen diese Gestalt von Abel und Standhaftigkeit:" — Alamanni bearbeitete Giron le courtons, den Spiegel aller Rittertugend. Sein ausgesprochener Zweck ift dabei der Jugend an diesem Beispiele zu zeigen, wie man hunger und Nachtwachen, Kälte und Sonnenschein zu ertragen, die Waffen zu führen, gegen Jedermann Gerechtigs keit und Frömmigkeit zu beweisen und den Feinden zu vergeben habe. Da sie nun bei diesem moralisch s didactischen Absehen eben auch auf die Weise des Berni verfahren, und ihrer Fabel den poetischen Grund den sie hat recht mit Absicht entreißen, so ist erfolgt, daß ihre Arbeiten überaus weitschweifig und trocken ausgefallen sind.

Es schien, wenn man so sagen darf, als hätte die Nastion die Summe poetischer Vorstellungen, die ihr aus ihrer Vergangenheit, aus den Ideen des Mittelalters hervorges gangen, verbraucht, verarbeitet, und nicht einmal ein Versständniß derselben übrig. Sie suchte etwas Neues. Aber weder wollten die schöpferischen Senien erscheinen, noch bot das Leben frische Stoffe dar. Bis gegen die Mitte des Iahrhunderts ist die Prosa — lehrhaft ihrer Natur nach — noch geistreich, warm, beugsam und anmuthig. Allmähslig erstarrt und erkaltet sie aber auch.

Wie in der Poesse, war es in der Kunst. Sie verlor die Begeisterung die ihr ehemals ihre geistlichen, gar bald auch die welche ihr ihre profanen Gegenstände eingeflößt. Hauptsächlich nur in den Venezianern blieb etwas
davon übrig. Wie so völlig fallen die Schüler Raphaels,
einen einzigen ausgenommen, von Raphael ab. Indem sie
ihn nachahmen, verlieren sie sich in das gemachte Schöne,
theatralische Stellungen, affectirte Grazie, und ihren Werken
sieht man es an, in wie kalter, unschöner Stimmung sie
entworsen sind. Die Schüler Wichel Angelos machten es
nicht besser. Die Kunst wuste nichts mehr von ihrem Object: sie hatte die Ideen ausgegeben welche sie sonst sich angestrengt hatte in Sestalt zu bringen: nur die Äußerlichkeiten der Wethode waren ihr übrig.

In dieser Lage der Dinge, als man sich von dem Alterthum bereits entfernt hatte, seine Formen nicht mehr nachahmte, seiner Wissenschaft entwachsen war, — als zugleich die altnationale Poesse und religiöse Vorstellungsweise von Literatur und Kunst verschmäht ward, — trat die neue Erhebung der Kirche ein: sie bemächtigte sich der Geister mit ihrem Willen oder wider denselben: sie brachte auch in allem literarischen und künstlerischen Wesen eine durchgreisende Veränderung hervor.

Es hatte aber die Kirche, wenn ich nicht irre, eine ganz andere Einwirkung auf die Wissenschaft als auf die Kunst.

Philosophie und Wissenschaft überhaupt erlebten noch einmal eine sehr bedeutende Epoche. Nachdem man den echten Aristoteles wieder hergestellt, begann man, wie in andern Zweigen von andern Alten geschah, sich in der Phislosophie auch von ihm loszureißen: zu einer freien Erörtes

rung der höchsten Probleme gieng man fort. Der Natur der Sache nach konnte die Rirche dieß nicht begünstigen. Sie selber setzte bereits die obersten Prinzipien auf eine Weise fest die keinen Zweifel zuließ. Hatten sich aber die Anhänger des Aristoteles häufig zu antifirchlichen, naturas listischen Meinungen bekannt, so war auch von seinen Bestreitern etwas ähnliches zu befürchten. Sie wollten, wie sich einer von ihnen ausdrückte, die Dogmen bisheris ger Lehrer mit der originalen Handschrift Gottes, der Welt und der Natur der Dinge vergleichen. Ein Unternehmen, deffen Erfolg unabsehlich war, bei dem es, sen es Ents deckungen, sen es Irrthumer von sehr verfänglichem Inhalt geben mußte: das deshalb die Kirche nicht aufkommen ließ. Obwohl sich Telesius nicht eigentlich über die Physik erhob, blieb er doch sein Lebelang auf seine kleine Vaterstadt eingeschränkt: Campanella hat als ein Flüchtling leben, die Tortur hat er ausstehen mussen: der Tiefsinnigste von allen, Siordano Bruno, ein wahrer Philosoph, ward nach vielen Verfolgungen und langen Irrfahrten endlich, wie es in der Urkunde heißt, "nicht allein als ein Reger, sondern als ein Härestarch, der einige Sachen geschrieben, welche die Religion anbetreffen und die sich nicht geziemen," bon der Inquisition in Anspruch ge-

1. In einem venezianischen MS im Wiener Archiv unter der Rubrik Roma, Espositioni 1592 28 Sett. sindet sich das Original eines Protocolls über die Auslieserung Giordano Brunos. Vor dem Collegium erscheinen der Vicar des Patriarchen, der Vater Inquisistor und der Assistent der Inquisition Thomas Morosini. Der Vicar trägt vor: "li giorni passati esser stato ritenuto e tuttavia ritrovarsi nelle prigioni di questa città deputate al servicio del santo ussicio Giordano Bruno da Nola, imputato non solo di he-

nommen, eingezogen, nach Nom geschafft und zum Tode im Feuer verurtheilt. Wer hatte da noch zu freier Geis stesregung den Muth fühlen sollen? Von den Meuerern, die dieß Jahrhundert hervorgebracht hat, fand nur Einer, Francesco Patrizi, Gnade in Rom. Auch er griff den Aristoteles an, jedoch nur deshalb, weil die Lehrsätze die= ses Alten der Rirche und dem Christenthum zuwider senen. Im Gegensatz mit den aristotelischen Meinungen suchte er eine echte philosophische Tradition nachzuweisen, von dem angeblichen Hermes Trismegistus an, bei dem er eine deuts lichere Erklärung der Dreieinigkeit zu finden glaubte als selbst in den mosaischen Schriften, durch die folgenden Jahrhunderte: diese suchte er auszufrischen, zu erneuern und an die Stelle ber aristotelischen zu setzen. In allen Dedicationen seiner Werke stellt er diese seine Absicht, den

retico, ma anco di heresiarca, havendo composto diversi libri nei quali laudando assai la regina d'Inghilterra et altri principi heretici scriveva alcune cose concernenti il particular della religione che non convenivano sebene egli parlava filosoficamente, e che costui era apostata, essendo stato primo frate domenicano, che era vissuto molt'anni in Ginevra et Inghilterra e che in Napoli et altri luoghi era stato inquisito della medesima imputatione: e che essendosi saputa a Roma la prigionia di costui, lo illeo Santa Severina supremo inquisitore haveva scritto e dato ordine che fusse inviato a Roma — con prima sicura occasione." Eine solche Gelegenheit sen jest vorhanden. Sie bekommen nicht fogleich Antwort. Nach Tisch erscheint der Vater Inquisitor wieder und wird sehr dringend, denn die Barke wolle abfahren. Allein die Savj antworteten: "che essendo la cosa di momento e consideratione e le occupationi di questo stato molte e gravi non si haveva per allhora potuto fare risolutione." Unb so subr die Barke dieß Mal ohne den Gefangenen ab. Ich habe nicht finden konnen, ob spaterhin die mirkliche Auslieferung durch neue Berhandlungen motivirt ward.

Rußen, die Nothwendigkeit ihrer Ausführung vor. Es ist ein sonderbarer Seist: nicht ohne Kritik, doch bloß für das was er verwirft, nicht für das was er annimmt. Er ward nach Rom berufen und behauptete sich hier durch die der Kirche zusagende Eigenthümlichkeit und Richtung seiner Arsbeiten, nicht eben durch die Wirkung derselben, die nur gesring war, in großem Ansehen.

Mit den philosophischen Untersuchungen waren damals physische und naturhistorische fast ununterscheidbar verschmolzen. Das ganze System bisheriger Vorstellungen war in Frage gestellt worden. In der That ist in den Italienern dieser Epoche eine große Tendenz: Suchen, Vordringen, erzhabene Ahndung. Wer will sagen, wohin sie gelangt seyn würden? Allein die Kirche zeichnete ihnen eine Linie vor, die sie nicht mehr überschreiten dursten. Wehe dem, der sich über dieselbe hinaus wagte.

Wirkte bergestalt, es kann daran kein Zweisel seyn, die Restauration des Katholicismus auf die Wissenschaft reprimirend, so fand in der Kunst und Poesie vielmehr das Gegentheil hievon Statt. Sie ermangelten eines Inhaltes, des lebendigen Gegenstandes: die Kirche gab ihnen denselben wieder.

Wie sehr die Erneuerung der Religion sich der Gesmüther bemächtigte, sieht man an dem Beispiele Torquato Tassos. Sein Vater hatte sich einen moralisch stadellosen Helden ausgesucht: er gieng einen Schritt weiter als diesser. Wie noch ein anderer Dichter dieses Zeitalters die Kreuzzüge zu seinem Gegenstande gewählt, "darum, weil es besser sein wahres Argument christlich zu behandeln

als in einem erlogenen einen wenig driftlichen Ruhm suchen," so that auch Torquato Tasso: er nahm sich einen Helden nicht der Fabel, sondern der Geschichte, einen christlichen Helden. Gottfried ist mehr als Aeneas: er ist wie ein Heiliger, satt ber Welt und ihres vergänglichen Ruh-Es würde indeß ein sehr trockenes Werk gegeben haben, wenn sich der Dichter mit der Darstellung einer solchen Persönlichkeit hätte begnügen wollen. Taffo ergriff zugleich die sentimental = schwärmerische. Seite der Religion, was denn sehr wohl zu dem Feenwesen stimmt, dessen bunte Das Gebicht-ist hie Fäben er in sein Gewebe einschlug. und da etwas lang ausgefallen: nicht allenthalben ist der Ausdruck recht durchgearbeitet; doch ist es ein Gedicht voll Phantafie und Gefühl, nationaler Gefinnung, Wahrheit des Gemüths, wodurch Tasso die Gunft und Bewunderung seiner Landsleute bis auf den heutigen Tag in hohem Grade behauptet hat. Welch ein Gegensatz aber gegen Ariost! Die Dichtkunst war früher von der Kirche abgefallen: der verjüngten Religion unterwirft sie sich wieder.

Unfern von Ferrara, wo Tasso sein Poem verfaßt, in Bologna, erhob sich gleich nachher die Schule der Caracci, deren Emporkommen eine allgemeine Umwandlung in der Malerei bezeichnet.

Fragen wir, worauf diese beruhte, so nennt man uns die anatomischen Studien der bolognesischen Academie, ihre eklektische Nachahmung, die Selehrsamkeit ihrer Kunstmanier. Und gewiß ist der Eiser, mit welchem sie auf ihre Weise den Erscheinungen der Natur beizukommen trachteten, ein großes Verdienst. Nicht minder wichtig aber scheint

3

scheint mir zu senn, welche Aufgaben sie wählten, wie sie dieselben geistig angriffen.

Lodovico Caracci beschäftigte sich viel mit dem Chrissiveal. Nicht immer, aber zuweilen, wie in der Berustung des Matthäus, gelingt es ihm, den milden und ernssten Mann voll Wahrheit und Wärme, Huld und Majesstät darzustellen, der hernach so oft nachgebildet worden. Für seine Sinnesweise ist es bezeichnend wie er verfährt, wenn er selber nachahmt. Die Transsiguration Raphaels hat er einmal offenbar vor Augen: aber indem er ihre Motive besnutzt, fügt er noch ein eignes hinzu: er läßt seinen Chrissius lehrend die Hand gegen Moses erheben.

Agostino Caraccis Meisterstück ist der heilige Hieronysmus, ein Alter, nahe dem Tode, der sich nicht mehr bewesgen kann, und mit dem letzten Lebensodem nur noch insbrünstig nach der Hostie verlangt, die ihm gereicht wird.

Von Annibale Caracci muß man wohl sagen daß er in seinen berühmtesten Werken das Christusideal Lodovicos aus einer andern Stuse wiederholt. Im Leiden erscheint es in dem Ecce Homo bei den Borghese, mit starkem Schatten, von seiner durchsichtiger Haut, in Thränen. Bewundernswürdig, jugendlich groß stellt es sich selbst in der Erstarrung des Lobes dar in der Pieta, einem Werke, in welchem auch übrigens das trostlose Ereigniß mit neuem Sesühl ergrissen und ausgesprochen ist.

Obwohl sich diese Meister auch profanen Gegenständen widmeten, so ergriffen sie doch, wie wir sehen, die heiligen mit besonderem Eifer: hier ist es dann nicht ein so ganz äußerliches Verdienst, was ihnen ihre Stelle giebt: die

Hauptsache wird senn, daß sie von ihrem Gegenstand wies ber lebendig erfüllt sind, daß ihnen die religiösen Vorstelluns gen, die sie vergegenwärtigen, wieder etwas bedeuten.

Eben diese Tendenz unterscheidet auch ihre Schüler. Auf die Ersindung Agostinos, jene Idee des Hieronymus, wandte Domenichino einen so glücklichen Fleiß, daß er in Wannigsaltigkeit der Gruppirung und Vollendung des Ausdrucks den Reister vielleicht noch übertraf. Aber auch was er selber ersand ist in diesem Sinne. Seinen Ropf des heiligen Nilus sinde ich herrlich, gemischt aus Schmerz und Nachdenken: seine Prophetinnen voll Jugend, Unschuld und Tiessinn. Hauptsächlich liebte er die Wonne des Himmels mit der Qual der Erde in Segensatzu stellen: wie so sehr in der Radonna det Rosario die himmlische gnadenreiche Wutter mit dem bedürstigen Menschen.

Zuweilen ergreift auch Guido Reni diesen Gegensatz: wäre es auch nur, daß er die in ewiger Schönheit pransgende Jungfrau abgehärmten mönchischen Heiligen gegensüberstellt. Guido hat Schwung und eigene Conception. Wie herrlich ist seine Judith, aufgegangen im Sefühle der gelungenen That und des Dankes welchen sie himmlischer Hülfe schuldig ist! Wer kennt nicht seine Madonnen, entzückt, und etwas verschwimmend in ihrem Entzücken? Auch sürk, eine Heiligen schuf er sich ein sentimental schmärmerissches Ideal.

Hiemit haben wir jedoch noch nicht die ganze Eigensthümlichkeit dieser Richtung bezeichnet: sie hat noch eine andere nicht so anziehende Seite. Die Erfindungen dieser Maler bekommen auch zuweilen etwas Seltsam » Frembar-

tiges. Die schöne Gruppe der heiligen Familie z. B. wird wohl einmal dahin ausgebildet, daß der St. Johannes dem Jesufind förmlich den Fuß küßt, oder die Apostel erscheinen, um der Jungfrau, was man sagt, zu condoliren, darauf vorbereitet sich die Thränen abzuwischen. Wie oft wird ferner das Gräßliche ohne die mindeste Schonung vorgesstellt! Der S. Agnete des Domenichino sehen wir das Blut unter dem Schwert hervordringen; Guido sast den bethlehemitischen Kindermord in seiner ganzen Abscheulichkeit: die Weiber, welche sämmtlich den Rund zum Seschrei össen, die gräulichen Schergen, welche die Unschuld morden.

Man ist wieder religiös geworden, wie man es früber war: aber es waltet ein großer Unterschied ob. Früber war die Darstellung sinnlich naw: jest hat sie oftmals etwas Barockes und Sewaltsames.

Dem Talent bes Guercino wird Niemand seine Beswunderung versagen. Aber was ist das für ein Johannes, den die Gallerie Sciarra von ihm ausbewahrt! Mit breisten nervigen Armen, colossalen nackten Knien, dunkel und allerdings begeistert, doch könnte man nicht sagen od seine Begeisterung himmlischer oder irdischer Art ist. Den Pietro Martyre stellt Guercino vor, geradezu wie ihm noch das Schwert im Kopfe steckt. Neben jenem aquitanischen Herzgog, der von S. Bernard mit der Kutte bekleidet wird, läßt er noch einen Mönch austreten, der einen Knappen bekehrt, und man sieht sich einer beabsichtigten Devotion unerbittlich übergeben.

Wir wollen hier nicht untersuchen, in wie fern durch

biese Behandlung — zuweilen unsinnlich ideal, zuweilen hart und unnatürlich — die Grenzen der Runst hinwiesderum überschritten wurden: genug, wenn wir bemerken, daß die Rirche sich der wiederhergestellten Malerei völlig bemächtigte. Sie belebte dieselbe durch einen poetischen Unshauch und die Grundlage positiver Religion: aber sie gab ihr zugleich einen geistlichen, priesterlichen, modern sogmastischen Charakter.

Leichter mußte ihr dieß noch in der Baufunst werden, die unmittelbar in ihren Diensten stand. Ich weiß nicht, ob Jemand den Fortgang untersucht hat, der in den moderenen Bauwerken von der Nachahmung der Antike bis zu dem Canon führte, den Barozzi für die Erbauung der Kirchen erfand, und der sich seitdem zu Rom und in der ganzen katholischen Kirche erhalten hat. Die Leichtigkeit und freie Genialität, mit der das Jahrhundert begann, hat sich auch hier zu Ernst und Pomp und devoter Pracht umgestaltet.

Nur von Einer Kunst blieb es lange zweifelhaft, ob sie sich den Zwecken der Kirche werde unterwerfen lassen.

Die Rusik hatte sich um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts in die verschlungenste Künstlichkeit verloren. Verlängerungen, Proportionen, Nachahmungen, Räthsel, Fusgen machten den Ruhm eines Tonsetzers. Auf den Sinn der Worte kam es nicht mehr an: man sindet eine ganze Anzahl Wessen aus jener Zeit, die nach dem Thema bestannter weltlicher Welodien abgefaßt sind: die menschliche Stimme ward nur als Instrument behandelt.

1. Giuseppe Baini: Memorie storico-critiche della vita e

Rein Wunder, wenn das tridentinische Concilium an der Aufführung so beschaffener Musikstücke in der Kirche Anstoß nahm. In Folge der Verhandlungen desselben setzte Pius IV eine Commission nieder, um geradezu über die Frage zu berathschlagen, ob die Musik in der Kirche zu dulden sey oder nicht. Die Entscheidung war doch sehr zweiselhaft. Die Kirche forderte Verständlichkeit der Worte, Übereinstimmung des musikalischen Ausdrucks mit denselben: die Musiker behaupteten, dei den Gesetzen ihrer Kunst sey das nicht zu erreichen. Carl Borromeo war in der Commission, und bei der strengen Gesinnung dieses Kirchenhauptes konnte leicht ein scharfer Spruch erfolgen.

Glücklicherweise erschien wieder einmal der rechte Mann zur rechten Zeit.

Unter den damaligen Tonsetzern von Rom war Pier Luigi Palestrina.

Der strenge Paul IV hatte ihn aus der päpstlichen Capelle gestoßen, weil er verheirathet war: zurückgezogen und vergessen, in einer armseligen Hütte zwischen den Weinsgärten des Monte Celio hatte er seitdem gelebt. Er war ein Seist, den mißliche Verhältnisse nicht zu beugen versmochten. Eben in dieser Einsamkeit widmete er sich seiner Runst mit einer Hingebung, welche der schöpferischen Kraft, die in ihm war, freie und originale Hervorbringungen gesstattete. Hier schrieb er die Improperien, die noch alle Jahr in der sixtinischen Capelle die Feier des stillen Freistags verherrlichen. Den tiesen Sinn eines Schrifttextes,

delle opere di Giovanni Pier Luigi di Palestrina, Roma 1828, theilt die Notizen mit, beren ich mich bedient habe.

seine symbolische Bedeutung, seine Anwendung auf Gemüth und Religion hat vielleicht nie ein Rusiker geistiger aufgefaßt.

Wenn irgend ein Mensch geeignet war zu versuchen, ob diese Methode auch auf das umfassende Werk einer Wesse angewendet werden könne, so war es dieser Meister: die Commission trug es ihm auf.

Palestrina fühlte ganz, daß es ein Versuch war, auf dem so zu sagen Leben und Tod der großen Rustk der Messen beruhte: mit selbstbewußter Anstrengung gieng er daran: auf seiner Handschrift hat man die Worte gefunden: "Herr, erleuchte meine Augen!"

Richt sogleich gelang es ihm: die beiden ersten Arsbeiten mißriethen; endlich aber in glücklichen Romenten brachte er die Messe zu Stande, die unter dem Ramen der Messe des Papstes Marcellus bekannt ist, mit der er sede Erwartung übertraf. Sie ist voll einfacher Melodie und kann sich doch in Rannigsaltigkeit mit früheren Messen vergleichen: Chöre trennen sich und vereinigen sich wiesder: unübertresslich ist der Sinn des Textes ausgedrückt: das Kyrie ist Unterwerfung, das Ugnus Demuth, das Eredo Majestät. Papst Pius IV, vor dem sie ausgesührt wurde, war hingerissen. Er verglich sie mit den himmlisschen Melodien, wie sie der Upostel Johannes in der Entzückung gehört haben möge.

Durch dieß Eine große Beispiel war nun die Frage auf immer entschieden: eine Bahn war eröffnet, auf der die schönsten, auch für die Andersgläubigen rührendsten Werke hervorgebracht worden sind. Wer kann sie hören Stimme bekäme, als ob die Elemente sprächen, und die Laute des allgemeinen Lebens sich in freier Harmonie der Anbetung widmeten: bald wogend wie das Meer, bald in jauchzendem Jubel aussteigend gen Himmel. In dem Allsgesühl der Dinge wird die Seele zu religiösem Entzücken emporgehoben.

Gerade diese Kunst, die sich von der Kirche vielleicht am weitesten entfernt hatte, schloß sich nun am engsten an sie an. Nichts konnte sür den Ratholicismus wichtiger seyn. Hatte er doch selbst in das Dogma, wenn wir nicht irren, innere Anschauung und etwas Schwärmerisches aufzgenommen. In den wirksamsten Büchern der Busse und Erbauung bildete es einen Grundton. Geistliche Sentizmentalität und Hingerissenheit war der vorzüglichste Gegenzstand der Poesse und Malerei. Unmittelbarer, dringender, unwiderstehlicher als sede Unterweisung und sede andere Runst, in dem Reiche eines idealen Ausbrucks auch zugleich reiner, angemessener, stellte dieß die Wusik dar und umsteng damit die Gemüther.

## Die Curie.

Waren auf diese Weise alle Elemente des Lebens und des Geistes von der kirchlichen Richtung ergriffen und umsgewandelt, so war auch der Hof zu Rom, an dem sie alle mit einander zusammentrasen, sehr verändert.

Schon unter Paul IV nahm man es wahr: das Beispiel Pius V hatte eine ungemeine Wirkung: unter

Gregor XIII stellte es sich Jedermann vor Augen. "Zum Besten der Kirche", sagt P. Liepolo 1576, "trägt es unsendlich viel bei, daß mehrere Päpste hinter einander von tadellosem Lebenswandel gewesen sind: auch alle Anderen sind dadurch besser geworden, oder sie haben wenigstens den Anschein davon angenommen. Cardinäle und Prälaten bessuchen die Wesse sleißig: ihr Hausstand sucht alles zu versmeiden was anstößig seyn könnte: die ganze Stadt hat von der alten Rückschtslosigkeit abgelassen, in Sitten und Lesbensweise ist sie um vieles christlicher als früher. Man kann behanpten, daß Rom in Sachen und Religion von der Bollkommenheit, welche die menschliche Natur überhaupt erreichen kann, nicht gar entsernt ist."

Nicht als ob nun dieser Hof aus Frömmlern und Kopshängern zusammengesetzt gewesen wäre: er bestand ohne Zweisel aus ausgezeichneten Leuten — die sich aber jene streng stirchliche Sinnesweise in hohem Grade angeseignet hatten.

Vergegenwärtigen wir ihn uns, wie er zu den Zeiten Sixtus V war, so saßen unter den Cardinälen nicht wernige, die einen großen Antheil an den Weltgeschäften gernommen: Gallio von Como, der unter zwei Pontificaten die Regierung als erster Minister geleitet, mit dem Talent durch Fügsamkeit zu herrschen: jetzt machte er sich nur noch durch die Anwendung seiner großen Einkünste zu kirchlichen Stistungen bemerklich: — Rusticucci, mächtig schon unter Pius V, auch unter Sixtus nicht ohne großen Einfluß, ein Mann voll Scharfsinn und Herzensgüte, arbeitsam, aber um so bedächtiger und unbescholtener in seinen Six-

ten, da er auf das Pontificat hoffte: — Salviati, der sich durch eine wohlgeführte Verwaltung von Vologna berühmt gemacht: untadelhaft und einfach: noch mehr streng als bloß ernst: — Santorio, Cardinal von Santa Severina, der Mann der Inquisition, in allen geistlichen Geschäften schon lange von leitendem Einfluß: hartnäckig in seinen Meinungen, streng gegen seine Diener, selbst gegen seine Verwandten voll Härte, wie viel mehr gegen Undere: unzugänglich für Jedermann: — im Gegensatz mit ihm Mas druzz, der immer das Wort der Politik des Hauses Offreich, sowohl der spanischen als der deutschen Linie hatte, den man den Cato des Collegiums nannte, doch nur in Gelehrsamkeit und unbescholtener Tugend, nicht in censorischer Anmagung, denn er war die Bescheidenheit selbst. Roch lebte Sirlet, von allen Cardinalen seiner Zeit ohne Zweifel zugleich der wissenschaftlichste und sprachkundigste, eine lebendige Bibliothek, wie Muret sagte: der aber, wenn er von seinen Büchern aufstand, auch wohl die Knaben heraufrief, die ihre Bündel Holz im Winter zu Markte gebracht, sie in den Geheimnissen des Glaubens unterrichtete und ihnen dann ihre Bündel abkaufte: durchaus gutmüthig und barmherzig. 1 Einen großen Einfluß hatte : das Beispiel Carlo Borromeos, dessen Andenken sich nach und nach zu dem Rufe eines Heiligen verklärte. Borromeo war von Natur reizbar und heftig: aber dem

1. Ciaconius, Vitae Paparum III, p. 978. Man findet da auch die Grabschrift Sirletos, worin er als "eruditorum pauperumque patronus" bezeichnet wird. In Cardella Memorie storiche de' cardinali finden sich nur die Notizen bei Ciaconius italies nisch zusammen gestellt.

Muster seines Oheims gemäß sührte er ein geistliches Lesben, und ließ sich die Mortificationen, die er nicht selten ersuhr, nicht aus der Fassung bringen; besonders aber ersinnerte Agostino Balier an ihn: ein Mann von eben so edler und reiner Natur als ungewöhnlicher Gelehrsamkeit, der nur seinem Sewissen folgte und nunmehr in hohem Alter das Bild eines Bischoss aus den ersten Jahrhundersten darzustellen schien.

Nach dem Beispiel der Cardinäle bildete sich die übrige Prälatur: die ihnen in Congregationen zur Seite stand und einmal ihren Platz einzunehmen bestimmt war.

Unter den Mitgliedern des höchsten Gerichtshofes, den Auditori di Rota, thaten sich damals besonders zwei hervor, zwar von entgegengesetztem Charakter: Mantica, ber nur zwischen Büchern und Acten lebte, durch seine juridischen Werke dem Forum und der Schule diente, und sich furz, ohne viel Umstände, auszudrücken pflegte: und Arigone, der seine Zeit nicht so sehr den Büchern als der Welt, dem Hofe und den Geschäften widmete, Urtheil und Geschmeidigkeit zeigte: aber beide gleich bemüht sich den Ruf der Unbescholtenheit und Religiosität zu erhalten. Unter den · Bischöfen die sich am Hofe aufhielten, bemerkte man vor allen die welche sich in Nunciaturen versucht hatten: Torres, der einen großen Antheil an dem Abschluß der Liga Pius V wider die Türken gehabt: Malaspina, der die Interessen der katholischen Kirche in Deutschland und dem Norden wahrgenommen: Bolognetti, dem die schwierige Visitation venezianischer Kirchen übertragen ward: alle durch Ges wandtheit und Eifer für ihre Religion emporgekommen.

Einen bebeutenden Rang nahmen die Gelehrten ein: Bellarmin, Professor, Grammatiker, ber größte Controversist der katholischen Kirche, dem man ein apostolisches Leben nachrühmt: ein anderer Jesuit, Maffei, der die Geschichten der portugiesischen Eroberungen in Indien besonders aus dem Gesichtspunkt der Ausbreitung des Christenthums im Güben und Osten, und das leben des Loyola, Phrase für Phrase mit bedachtsamer Langsamkeit und abgewägter Eleganz ausführte: 1 zuweilen Frembe, wie unser Clavius, der tiefe Wissenschaft mit unschuldigem Leben verband und Jedermanns Verehrung genoß: oder Muret, ein Franzose, der beste katinist sener Zeit: nachdem er lange Zeit die Pandecten auf eine originelle und classische Weise erläutert hatte — er war eben so wizig als beredt — ward er noch in seinem Alter Priester, widmete sich theologischen Studien und las alle Tage Meffe; der spanische Canonist Appilcueta, bessen Responsa am Hofe und in der ganzen katholischen Welt wie Orakel betrachtet wurden: Papst Gregor den XIII hatte man oft Stundenlang vor seinem Hause halten und sich mit ihm unterreden sehen: dabei verrichtete er doch auch in den Spitälern die niedrigsten Dienste.

Unter diesen merkwürdigen Persönlichkeiten erwarb sich Filippo Neri, Stifter der Congregation des Oratoriums, ein großer Beichtvater und Seelsorger, einen tiesen und ausgebreiteten Einfluß: er war gutmüthig, scherzhaft, streng in der Hauptsache, in den Nebendingen nachsichtig: — er besfahl nie, er gab nur Nathschläge: er bat gleichsam: er

<sup>1.</sup> Vita J. P. Maffeji Serassio auctore. In der Ausgabe der Werke Maffei's Berg. 1747.

docirte nicht: er unterhielt sich: er befaß den Scharffinn welcher dazu gehört die besondere Richtung jedes Geműs thes zu unterscheiben. Sein Oratorium erwuchs ihm aus Besuchen, die man ihm machte, durch die Anhänglichkeit einiger süngeren Leute, die sich als seine Schüler betrachteten und mit ihm zu leben wünschten. Der berühmteste unter ihnen ist der Annalist der Kirche, Casar Baronius. Filippo Neri erkannte sein Talent, und hielt ihn an, ohne daß er anfangs große Reigung dazu gehabt hätte, die Rir= chengeschichte in dem Oratorium vorzutragen. 1 Dreißig Jahr lang hat Baronius diese Arbeit fortgesetzt. als er Cardinal geworden, stand er noch immer vor Tage auf um baran fortzuarbeiten: er speiste mit feinen Saus genoffen regelmäßig an Einem Tische: er ließ nur Des muth und Gottergebenheit an sich wahrnehmen. dem Oratorium, so war er in dieser Würde auf das engste mit Tarugi verbunden, der sich als Prediger und Beichtvater viel Unsehen verschafft hatte und eine eben fo unschuldige Gottesfurcht zeigte: ihre Freundschaft hielt ihnen bis zum Tode aus: glücklich sind sie darin zu preis sen: neben einander sind sie beerdigt worden. Ein dritter Schüler S. Filippo's war Silvio Antoniano, der zwar eine freiere literarische Tendenz hatte, sich mit poetischen Arbeiten beschäftigte, und als ihm später ein Papst die Abfassung seiner Breven auftrug, dieß mit ungewohnter literarischer Geschicklichkeit that, aber übrigens von den fanstesten Sitten war, demüthig und leutselig, lauter Güte und Religion.

1. Gallonius: Vita Philippi Nerii. Mog. 1602. p. 163.

Alles was an diesem Hof emporkam, Politik, Staatsverwaltung, Poesie, Kunst, Gelehrsamkeit trug die nemliche Farbe.

Welch ein Abstand von der Eurie im Anfange des Jahrhunderts, wo die Cardinäle den Päpsten den Krieg machten, die Päpste sich mit Wassen gürteten, hof und Lesben von sich wiesen was an ihre christliche Bestimmung erinnerte. Wie still und klösterlich hielten jetzt die Cardinäle aus. Daß Cardinal Tosco, der einmal die nächste Aussicht dazu hatte, dennoch nicht Papst wurde, kam vor allem daher, weil er sich ein paar lombardische Sprichwörter angewöhnt, die den Leuten anstößig vorkamen. So ausschließend in seiner Richtung, so leicht zu verletzen war der öffentliche Geist.

Verschweigen wir aber nicht, daß er wie in Literas tur und Kunst so auch im Leben noch eine andere, für unser Gefühl unerfreuliche Seite entwickelte. Wunder begannen wieder, die sich lange nicht gezeigt. Bei S. Sil vestro fieng ein Marienbild an zu sprechen: was denn einen so allgemeinen Eindruck auf das Volk machte, daß die wüste Gegend um die Kirche gar bald angebaut ward. In dem Rione de' monti erschien ein wunderthätiges Mas. rienbild in einem Heuschober, und die Umwohner hielten dieß für eine so augenscheinliche Gunst des Himmels, daß sie sich mit den Waffen widersetzten, als man es wegführen wollte: ähnliche Erscheinungen finden wir in Narni, Tobi, San Severino, und von dem Rirchenstaat breiten sie sich weiter in der ganzen katholischen Welt aus. die Päpste schreiten aufs neue zu heiligsprechungen, welche

sie eine geraume Zeit unterlassen hatten. Nicht viele Beichtsväter waren so einsichtsvoll wie Filippo Neri: eine dumpfe Werkheiligkeit ward begünstigt, die Vorstellung von göttlichen Dingen vermischte sich mit phantastischem Aberglauben.

Dürfte man nun wenigstens die Überzeugung hegen, daß damit auch in der Menge eine volle hingebung unter die Vorschriften der Religion eingetreten sen!

Schon die Natur des Hofes aber brachte es mit sich, daß sich neben den geistlichen auch die lebendigsten weltlischen Bestrebungen regten.

Die Eurie war nicht allein ein kirchliches Institut: sie hatte einen Staat, sie hatte indirect einen großen Theil der Welt zu beherrschen. In dem Grade daß Jemand an diesser Gewalt Antheil nahm, erwarb er Ansehen, Glücksgüter, Wirksamkeit und alles wonach die Menschen zu begehren pslegen. Die menschliche Natur konnte sich nicht so versändert haben, daß man nach den Kampspreisen der Gesellsschaft und des Staates nur auf geistlichem Wege getrachtet hätte. Wan griff es hier an wie im Sanzen an andern Höfen, nur wieder auf eine diesem Boden entsprechende, sehr eigenthümliche Weise.

Bon allen Städten der Welt hatte Rom damals wahrs scheinlich die beweglichste Bevölkerung. Unter Leo X war sie bereits auf mehr als 80000 Seelen gestiegen, unter Paul IV, vor dessen Strenge alles slüchtete, auf 45000 gesunken: gleich nach ihm erhod sie sich wieder, in ein paar Jahren auf 70000, unter Strtus V bis über 100000. Das Merkwürdige war, daß die Angesessen zu einer so großen Anzahl in keinem Verhältniß standen. Es war

mehr ein langes Beisammenwohnen als ein Eingebürgertsfepn: man konnte es mit einer Messe, mit einem Reichstag vergleichen: ohne Bleiben und Festigkeit, ohne zusammenhaltende Blutsverwandtschaften. Wie viele wandten sich hieher, weil sie in ihrem Vaterlande kein Fortkommen sinden konnten. Gekränkter Stolz trieb die Einen, schrankenloser Ehrgeiz die Andern an. Viele sanden, daß man hier am freiesten sep. Ein jeder suchte auf seine Weise emporzusteigen.

Noch war nicht alles so sehr in Einen Körper zusammengewachsen: die Landsmannschaften waren noch so zahlreich und so gesondert, daß man die Verschiedenheit der nationalen und provinzialen Charaktere sehr wohl be-Reben dem aufmerksamen gelehrigen Lombarden merfte. unterschied man den Genueser, der alles mit seinem Glück durchsetzen zu können glaubte: den Benezianer, der fremde Geheimnisse zu entdecken beflissen war. Man sah den sparsamen, vielredenden Florentiner: den Romanesken, der mit instinctartiger Klugheit nie seinen Vortheil aus den Augen verlor: den anspruchvollen und cerimoniösen Reapolitaner. Die Rordländer zeigten sich einfach und suchten zu genies ßen, selbst unser Clavius mußte sich über sein doppeltes allemal sehr gut besetztes Frühstück verspotten lassen: die Franzosen hielten sich abgesondert und gaben ihre vaters ländischen Sitten am schwersten auf: in seine Sottana und seinen Mantel gehüllt trat der Spanier einher, voll von Prätensionen und ehrgeizigen Absichten, und verachtete alle anderen.

Es war nichts was nicht ein Jeder begehrt hätte.

Mit Vergnügen erinnerte man sich, daß Johann XXIII, als man ihn fragte weshalb er nach Rom gehe, geantswortet hatte, er wolle Papst werden, und daß er es gesworden war. So eben waren Pius V und Sixtus V aus dem geringsten Stande zu der obersten Würde emporgekommen. Ein Jeder hielt sich zu allem sähig und hoffte auf alles.

Man hat damals oft bemerkt, und es ist vollkom= men wahr, daß Prälatur und Curie etwas republikanisches hatten: es lag eben darin, daß Alle Anspruch machen konnten an Alles, daß man fortwährend von geringem Anfang zu den höchsten Würden stieg: allein die sonderbarste Berfassung hatte boch diese Republik: der allgemeinen Berechtigung stand die absolute Gewalt eines Einzelnen gegenüber, von deffen Willkühr jede Begabung, jede Beförderung abhieng. Und wer war alsdann Dieser? Es war der, welcher durch eine schlechthin unberechenbare Combis nation aus den Kämpfen der Wahl als Sieger hervor-Wenig bedeutend bisher, bekam er plöglich die Fülle der Macht in seine Hand. Seine Persönlichkeit. konnte er sich um so weniger veranlaßt fühlen zu verleugnen, da er der Überzeugung lebte, durch eine Einwirkung des heiligen Geistes zu der höchsten Würde erkoren worden zu senn. In der Regel begann er gleich mit einer durchgreifenden Veränderung. Alle Legaten, alle Governatoren in den Provinzen wechselten. In der Hauptstadt gab es einige Stellen, die ohnehin immer den jedesmaligen Repoten zufielen. War nun auch, wie in den Zeiten die wir zunächst betrachten, der Nepotismus in Schran:

\*

Schranken gehalten, so begünstigte boch jeder Papst seine alten Vertrauten und Angehörigen: es ist so natürlich, daß er es sich nicht nehmen ließ mit ihnen weiter zu les ben: ber Secretär, ber dem Cardinal Montalto lange gedient, war auch dem Papst Sixtus der bequemste: die Anhänger der Meinung, der sie angehörten, brachten sie nothwendig mit sich empor. In allen Aussichten, Erwartungen, in dem Wege zur Gewalt und in kirchlichen wie weltlichen Würden bewirkte daher jeder Eintritt eines neuen Papstes eine Art von Umwälzung. "Es ist," sagt Commendone, "als würde in einer Stadt die fürstliche Burg verlegt und als würden die Straßen sämmtlich nach ihr bingerichtet: wie viele Sauser mußten niedergerissen, wie oft müßte mitten durch einen Palast der Weg genommen werden: neue Gaffen und Durchgänge fiengen an fich zu beleben." Nicht übel bezeichnet diese Vergleichung die Gewaltsamkeit der Umwandlung und die Stabilität der jedesmali: gen Einrichtungen.

Mit Nothwendigkeit bildet sich hiedurch ein Zustand eigenthümlichster Art.

Da dieß so oft geschah, die Päpste so viel älter auf den Thron kamen als andere Fürsten, in jedem Moment eine neue Veränderung eintreten und die Sewalt in andere Hände übergehen konnte, so lebte man wie in einem unsaushörlichen Slücksspiel: unberechendar, wie dieses, aber unsabläßig in Hoffnung erhaltend.

Emporzukommen, befördert zu werden wie ein jeder es wünschte, hieng besonders von persönlichen Begünstigungen ab: bei der außerordentlichen Beweglichkeit alles papsie.

persönlichen Einflusses mußte der berechnende Ehrgeiz eine dem entsprechende Gestalt annehmen und sehr besondere Wege einschlagen.

In unsern handschriftlichen Sammlungen findet sich eine ganze Anzahl von Anweisungen, wie man sich an diesem Hose zu halten habe. Les scheint mir der Besobachtung nicht unwerth, wie man est treibt, wie ein seber sein Slück zu machen sucht. Unerschöpflich in Bildssamkeit ist die menschliche Natur: se bedingter die Vershältnisse, um so unerwarteter sind die Formen, in welche sie sich wirst.

Nicht Alle können ben nemlichen Weg einschlagen. Wer nichts besitzt, muß sich zu Diensten bequemen. Noch bestehen die freien literarischen Hausgenossenschaften bei Fürsten und Cardinälen. Ist man genöthigt sich in ein solches Verhältniß zu fügen, so strebt man, sich vor allem der Sunst des Herrn zu versichern. Man sucht sich ein Verdienst um ihn zu erwerben, in seine Seheimnisse einzudringen, ihm unentbehrlich zu werben. Man erduldet alles: auch erlittenes Unrecht verschmerzt man lieber. Wie leicht, daß bei dem Wechsel des Papstthums auch ihm sein Sestirn ausgeht, das dann seinen Slanz über den Diener

<sup>1. 2. 23.</sup> Instruttione al signor cardinale di Medici, del modo come si deve governare nella corte di Roma. — Avvertimenti all'ill<sup>mo</sup> cardinal Montalto sopra il modo col quale si possa e debba ben governare come cardinale e nepote del papa. Inform. XII. — Avvertimenti politici et utilissimi per la corte di Roma: 78 hòchst bedentiche Sate: Inform. XXV. — Das michtigste: Discorso over ritratto della corte di Roma di M<sup>r</sup> Ill<sup>mo</sup> Commendone. Codd. Rang. du Wien XVIII.

ausbreitet. Das Glück steigt und fällt: die Person bleibt die nemliche.

Andere können schon von vorn herein nach einem kleinen Amt trachten, das ihnen bei Eiser und Thätigkeit eine gewisse Aussicht erössnet. Freilich ist es allemal misslich — dort, wie zu jeder andern Zeit, in jedem andern Staat — erst auf den Nußen und dann auf die Ehre seichen zu müssen.

Wie viel besser sind die Wohlhabenden daran! Aus den Monti, an denen sie Theil nehmen, läuft ihnen von Monat zu Monat ein sicheres Einkommen ein: sie kausen sich eine Stelle, durch welche sie unmittelbar in die Präslatur treten, und nicht allein ein selbständiges Daseyn erswerben, sondern auch ihr Talent auf eine glänzende Weise entfalten können. Wer da hat, dem wird gegeben. An diesem Hose nützt es doppelt etwas zu besitzen, weil der Besitz an die Kammer zurückfällt, so daß der Papst selbst bei der Besörderung ein Interesse hat.

In dieser Stellung braucht man sich nicht mehr so unbedingt an einen Großen anzuschließen: eine so erklärte Parteilichkeit könnte dem Fortkommen vielmehr sogar schaben, wenn ihr das Glück nicht entspräche. Man hat vor allem darauf zu sehen daß man Niemand beleidige. Bis in die feinsten, leisesten Berührungen wird diese Nücksicht durchgefühlt und beobachtet. Man hütet sich z. B. Iemand mehr Ehre zu erweisen als ihm gerade zukommt: Gleichheit des Betragens gegen Verschiedene wäre Ungleichsheit, und könnte einen üblen Eindruck machen. Auch von den Abwesenden spricht man nicht anders als gut: nicht

allein weil die Worte einmal ausgesprochen nicht mehr in unserer Sewalt sind: sie fliegen niemand weiß wohin: sondern auch, weil die wenigsten einen scharfen Untersucher lieben. Von seinen Renntnissen macht man einen gemässigten Sebrauch, und hütet sich, Jemand damit beschwerzlich zu fallen. Wan vermeidet eine schlimme Reuigkeit zu bringen: ein Theil des ungünstigen Eindrucks fällt auf den Überbringer zurück. Hiebei hat man nur andererseits die Schwierigkeit, nicht so viel zu schweigen daß die Absicht bemerkt wird.

Von diesen Pflichten befreit es nicht, daß man höher steigt, selbst nicht, daß man Cardinal geworden ist: man hat sie dann in seinem Kreis nur um so sorgfältiger zu beobachten. Wie dürfte man verrathen daß man Einen aus dem Collegium für minder würdig hielte zu dem Papstthum zu gelangen? Es war Keiner so gering daß ihn die Wahl nicht hätte treffen können.

Vor allem kommt es dem Cardinal auf die Gunst des jedesmaligen Papstes an. Glück und Ansehen, die allgemeine Bestissenheit und Dienstwilligkeit hängt davon ab. Jedoch mur mit großer Vorsicht wird er sie suchen. Über die persönlichen Interessen eines Papstes beobachtet man ein tieses Stillschweigen, doch spart man indesk keine Mühe um sie zu ergründen und sich insgeheim darnach zu richten. Nur seine Repoten, ihre Treue und ihr Talent darf man ihm jezuweilen loben: diesk hört er in der Regel gern. Um die Geheimnisse des päpstlichen Hauses zu erfahren, bedient man sich der Mönche, die unter dem Vorwand der Religion weiter vordringen als sich Jemand einbildet.

Bei der Wirksamkeit und dem raschen Wechsel der perfönlichen Verhältnisse sind besonders die Gesandten zu außerorbentlicher Aufmerksamkeit verpstichtet. Wie ein guter Pilot merkt der Botschafter auf, woher der Wind bläst: er spart kein Geld um Kundschafter zu halten: alle sein Aufwand wird ihm durch eine einzige gute Nachricht eingebracht, die ihm den gelegenen Moment anzeigt, deffen er für seine Unterhandlung bedarf. Sat er dem Papft eine Bitte vorzutragen, so ist sein Bemühen die anderweis ten Interessen desselben unvermerkt mit einzustechten. allem sucht er sich des Repoten zu bemächtigen und ihn zu überzeugen, daß er von keinem andern so sehr wie von seinem Hofe Reichthümer und fortbauernde Größe zu erwarten habe. Auch der Gewogenheit der Cardinale sucht er sich zu versichern. Er wird keinem das Papstthum versprechen, doch wird er ihnen allen mit Hoffnungen schmei-Reinem wird er ganz ergeben senn, boch auch dem Feindselig gesonnenen zuweilen eine Begünstigung zuwens ben. Er ist wie ein Jäger, der dem Sperber das Fleisch zeigt, aber ihm bavon nur wenig, nur nach und nach giebt.

So leben und verkehren sie unter einander: Cardinäle, Botschafter, Prälaten, Fürsten, öffentliche und geheime Machte haber: voll Cerimonie, für welche Rom der classische Bosden wurde, Ergebenheit, Unterordnung: aber Egoisten durch und durch: nur immer begierig etwas zu erreichen, durchzusen, dem Andern abzugewinnen.

Sonderbar, wie der Wettstreit um das was Alle wünschen, Macht, Ehre, Reichthum, Genuß, der sonst

Feindseligkeit und Fehde veranlaßt, sich hier als Dienstbeslissenheit gebehrbet: wie man der fremden Leidenschaft schmeichelt, deren man sich gewissermaßen selbst bewußt ist, um zum Ziele der eigenen zu gelangen: die Enthaltsamkeit ist voll von Begier, die Leidenschaft schreitet behutsam einher.

Wir sahen die Würde, den Ernst, die Religion, welche an dem Hofe herrschten: wir sehen nunmehr auch seine weltliche Seite, Sprzeiz, Habsucht, Verstellung und Arglist.

Wollte man dem römischen Hof eine Lobrede halten, so würde man von diesen Elementen, die ihn bilden, nur das erste, wollte man ihm den Krieg machen, so würde man nur das zweite anerkennen. So wie man sich zu einer reinen und unbefangenen Beobachtung erhebt, so wird man beide gleich wahr, ja bei der Natur der Menschen, der Lage der Dinge gleich nothwendig sinden.

Die welthistorische Entwickelung, die wir betrachteten, hat die Forderung von Würde, Unbescholtenheit und Relission lebendiger als jemals geltend gemacht: sie fällt mit dem Prinzip des Hoses zusammen: dessen Stellung zur Welt beruht darauf. Es folgt mit Nothwendigkeit, daß vor allem Diesenigen emporkommen, deren Wesen dieser Forderung am meisten entspricht: die öffentliche Sesimnung würde sich nicht allein verleugnen, sondern zerstören, wenn sie dies nicht bewirkte. Aber daß es nun geschieht, daß mit den geistlichen Eigenschaften so unmittelbar die Süter des Slückes verbunden sind, ist ein ungeheurer Reiz des Geistes dieser Welt.

Wir können nicht zweifeln an der Originalität der

٠

Gesinnung wie sie unsere aufmerksamen und gescheuten Bestichterstatter uns nicht selten schilbern. Aber wie Viele wers den sich lediglich anbequemen um durch den Schein das Slück zu fesseln. In wie vielen Andern werden sich die weltlichen Tendenzen in dem Dunkel halb entwickelter Mostwe mit den geistlichen durchdringen.

Es verhält sich mit der Curie wie mit Literatur und Kunft. Es war alles von der Kirche abgefallen und Richtungen die an das Heidnische streiften, hingegeben. Durch jene welthistorische Entwickelung ist das Prinzip der Kirche wieder erwacht: wie mit neuem Anhauch hat es die Rräfte des Lebens berührt und dem gesammten Dasenn eine andere Farbe verliehen. Welch ein Unterschied zwischen Ariost und Tasso, Giulio Romano und Guercino, Pomponazzo und Patrizi. Eine große Epoche liegt zwischen ihnen. Dennoch haben sie auch etwas Gemeinschaftliches, und die Späteren beruhen mit auf den Früheren. Auch die Curie hat die alten Formen behauptet, und von dem alten Wesen vieles übrig behalten. Doch hindert bas nicht, daß nicht ein anderer Geist sie beherrsche. Was dieser nicht völlig umgestalten, in sich selbst verwandeln können, dem hat er wenigstens seinen Impuls gegeben.

Indem ich die Mischung der verschiedenen Elemente betrachte, erinnere ich mich eines Schauspiels der Natur, das sie vielleicht in einer Art von Abbild und Gleichniß zu vergegenwärtigen vermag.

Bei Terni sieht man die Mera zwischen Wald und Wiesen, in ruhigem gleichem Flusse durch das entferntere

Thal daher kontmen. Von der andern Seite stürzt der Bestun, zwischen Felsen gedrängt, in ungeheurer Flucht und ondstich in prächtigem Falle, schäumend und in tausend Farben spielend, von den Anhöhen herad: unmittelbar erreicht er die Nera, und theilt ihr augenblicklich seine Bewegung mit. Tosend und schäumend, in reißender Geschwindigkeit sluthen die vermischten Gewässer weiter.

So hat der neuerwachte Geist der katholischen Kirche allen Organen der Literatur und Runst, ja dem Leben übers haupt einen neuen Antried gegeben. Die Eurie ist zugleich bevot und unruhig, geistlich und kriegslustig: auf der einen Seite voll Würde, Pomp, Cerimonie, auf der andern in berechnender Klugheit, nie ermüdender Herrschsucht ohne Sleichen. Ihre Frömmigkeit und ihre ehrgeizigen Entwürse, beide beruhend auf der Idee einer ausschließenden Rechtsfläubigkeit, fallen zusammen. So macht sie noch einmal einen Versuch die Welt zu überwinden.

Gebruckt bei A. B. Schabe.

• . 

3

£.

•

.

•

. į .



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



- water 1.2

the second the second to the second the seco

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

-